Gotthold Ephraim Lessings sämtliche schriften

Gotthold Ephraim Lessing, Karl Lachmann, Titus ...

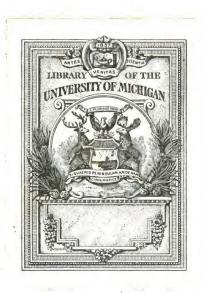

3-8-1-3-





3.8.1.3 538 1-64 L

## Gotthold Ephraim Lessings

## lämtliche Schriften.

Fünfter Band.

## Gotthold Ephraim Lessings

## sämtliche Schriften.

2/165-5-

Berausgegeben von

### Karl Ladmann.

Drifte, auf's neue durchgesehene und vermehrte Auflage, beforgt burch

Frang Muncker.

Fünfter Band.

#### Stuttgart.

G. I. Göschen'sche Verlagshandlung. 1890.

A. Sofbuchbruderei Bu Guttenberg (Carl Gruninger) in Stuttgart, Papier von ber G. Sainbl'ichen Lapierfabrit in Angeburg. 

### Borrede.

Der fünfte Band enthätt ben größten Teil ber prosaischen Schriften Leffings, welche in ben Jahren 1752—1754 ericienen. Es find bies mehrere Borreben zu Übersegungen, zahlreiche Auffäge in ber "Berlinischen privilegirten Zeitung", das "Babemecum für Lange" und namentlich die im zweiten und britten Bande ber Leffingischen "Schrifften" von 1753 und 1754 enthaltenen "Briefe" und "Rettungen".

Uber die fritische Behandlung des Textes fonnte bei den erstern fein Zweifel beftehen: es burften nur bie von Leifing felbit beforgten erften Drude, bie freilich nicht völlig frei von Fehlern find, gu Rate gezogen werben. Richt fo einfach ift bie Cache bei ben "Briefen", bem "Babemecum" und ben "Rettungen". Dieje wurden bald nach Leffings Tod in feinen "Bermifchten (jamtlichen) Schriften" wieber abgebrudt und zwar bie erften acht "Briefe" und bie "Rettungen" 1784 im britten Teil, die übrigen "Briefe" (anger bem zweiundzwanzigften und breiundzwanzigften, welche beibe erft 1786 im "Theatralifchen Nachlaß" Aufnahme fanben) und bas "Babemecum" 1785 im vierten Teil berfelben. Diefe fpatere Musgabe ift gwar nicht mehr unter Leffings eignen Mugen verauftaltet, fonbern von feinem Bruber Rarl beforgt. Aber wie icon ber Borbericht bes lettern gum zweiten Teile lehrt, jo hatte Leffing felbft noch ben Inhalt für die einzelnen Banbe ber "Bermischten Schriften" beftimmt. Er hat noch mehr gethan. Mehrere ber "Briefe" find in bem fpateren Abbrucke mit Unmertungen begleitet, Die 1753 fehlen und von Karl Leffing ausbrücklich als Zufäte feines Brubers bezeichnet werben. Desgleichen weift bie fpatere Ausgabe noch weitere Anberungen auf, bie ebenfalls von bem Berfaffer felbft herrühren muffen. Rarl Leifing bat im allgemeinen mit umfterhafter Bietat bie Schriften feines Brubers genau fo abgebrudt, wie er fie vorfand. Er hat gelegentlich wohl einmal eine veraltete Sprachform modernifiert ober es bem Geger nachgesehen, wenn er in bie urfpringliche Borlage bier ein ftummes e einfügte, bort eines aus ihr wegließ, 3. B. ftatt gehn einmal gehen und ftatt gehen ein ander Dal gehn bructe; aber er hat, zumal bei biefen "Bermifchten Schriften", beren Musgabe fein Bruber felbft noch begonnen hatte, nie willfürlich ein Bort ober eine Benbung

bes Sabes in bem nriprünglichen Terte veranbert. Beibes ift aber 1784 und 1785 öfters gefchehen. Namentlich find bie Gigennamen, bei benen fich Leffing 1758 meiftens ber lateinischen Form bebiente, jest fast burchweg beutsch ge= morben; ftatt Butherus, Albertus, Macenas, Lemnio u. bal. ift Quther, Albrecht, Macen, bem Lemnius gefett. Gine genaue Unterjuchung ber einzelnen Falle machte es hochft mahricheinlich, bag Leffing felbft noch Eremplare feiner "Schrifften" und bes "Babemecum" für bie jpatere Husaabe burchforrigiert und baß fein Bruber biefe Gremplare 1784 und 1785 bem neuen Abbrud gewiffenhaft gn Brunde gelegt hat. Aber Leffing icheint feine Unberungen nicht nur in verschiedne Eremplare eingetragen gu haben, fonbern mitunter auch etwas flüchtiger babei verfahren zu fein. Er fab 3. B. bie erften "Briefe" forgfältiger burch als bie fpateren und forrigierte bemgemäß in jenen mehr lateinische Ramensformen als in biefen. Da mag nun allerdings Rarl geglaubt haben im Ginne feines Bruders gu handeln, wenn er auf die bon biefem überfebenen Stellen bie gleichen Grunbfate anwenbe, und jo mag bie nut ba in ben Tegt ber "Bermischten Schriften" eine Anderung hereingekommen fein, bie wir taum auf Rechnung bes Berfaffers ichreiben burfen. Die Umwandlung bes lateinischen Ramens Senricus Stephanus 3. B. in ben beutschen Seinrich Stephan (im achten Briefe) wird man nicht wohl Leffing felbft gutranen; benn er hatte fich gewiß erinnert, bag ber gelehrte Buchhandler und Philologe Senri Etienne hieß und niemals einen bentichen Ramen führte. Dazu tamen bie oben ichon erwähnten Falle, in welchen Rarl Leffing ober auch ber Geber gering= fügige Mobernifierungen und fonftige Underungen ber Borter fich erlaubte. In jebem einzelnen Kalle bier mit unbedingter Sicherheit zu bestimmen, ob Leffing felbft ober erft fein Bruber ober gar beffen Seter geandert habe, ift nicht moglich, fo lange wir nicht bie bem Drud in ben "Bermifchten Schriften" gu Grunbe liegenden Gremplare felbft por Mugen haben. Sier mußte fich alfo ber neue Berausgeber bisweilen auf fein fritifches Gefühl verlaffen. 3ch hielt mich in allem, mas Interpunktion, Orthographie und gleichgültige Bortformen betrifft, itreng an bie alten Drnde von 1753 und 1754 und verwies alle irrtumlichen ober irgendwie willfürlich icheinenben Anberungen ber "Bermischten Schriften" in die Aumerkungen, nahm aber nicht, wie Lachmann und die folgenden Berausgeber, nur bie Bufate Leifinge, fonbern and bie übrigen bon ihm herrührenben Berbefferungen ber fpatern Ausgabe in ben Text auf. Im allgemeinen, hoffe ich, wird eine forgfältig nachprufende Aritif mein Berfahren billigen, wenn auch vielleicht in einigen wenigen Gingelfällen anbre anders urteilen werben als ich. Singegen burfte ich in ber Anordnung mid nicht an bie "Bermifchten Schriften" halten. Für mich mußte bie zeitliche Reihenfolge maggebenb fein, in welcher bie "Briefe", bas "Babemecum" und bie "Rettungen" erfchienen, und biefe wirb in jener fpatern Sammlung gang gerftort. Indem geht bie Anordnung in ben "Bermifchten Schriften" zwar im allgemeinen auf Binte Leffings gurud, wurde aber im einzelnen Fall erft von feinem Bruder burchgeführt; im Borbericht gum vierten Teile berfelben betont Rarl wieberholt, bag er - hierin vermitlich un=

abhängig von dem Berfasser — bas "Bademecum" unter bie "Briefe" aufgenommen, die Bruchstüde des Tranerspiels "Henzi" aber daraus weggelassen habe.

Unter ben Überjetzungen, beren Titel und Vorreben in biefen füuften Band aufgenommen sind, fönnte nur die der "Geheiligten Audachts-Uedungen" von Fran Nowe Anstoß erregen. Nach einer Angade in Meufels "Gelehrtem Teutschab", Band VIII, Seite 416 hat Lessing den Ansing dieses Buches verdeutscht, den Reft sein Freund Christian Felix Weiße. In der gedruckten Übertragung ist jedoch Lessings Stil nirgends deutlich wahrzunehmen; die Vorrede rührt allem Auscheine nach auch von Weiße nicht her. Gleichwohl wollte ich den Titel des überaus seltnen Buches nicht unverzeichnet lassen, weil ich jene Angade Meusels wissenschaftlich nicht zu entstäften vermag; es wäre ja immerhin dentbar, daß der Fortseber der Lessingischen Arbeit, der dann freilich kaum Weiße sein könnte, das eigentümliche Stilgepräge seines Vorgängers an den bezeichnenditen Stellen verwischt hätte.

Auf den Titel dieser übersetzung hätte ich vielleicht zunächst die "Theatralische Bibliothete" und dann erst die Anfläge in der "Berlinischen Zeitung" von 1754 folgen lassen sollen. Da indes nur das erste Stüc der "Theatralischen Bibliothete" in der That noch 1754 erichien, die drei solgenden aber erst 1755 und 1759 herausfannen, so hielt ich es sir geraten, die "Berlinische Zeitung" von 1754 vorauszuskellen, um so mehr, als äußere Gründe mich zu dieser Anordnung beinahe nötigten. Es schien mir nämlich nicht zwecknäßig, die einzelnen Stücke der "Theatralischen Vibliothet" von einander zu treunen; dies hätte ich aber thun und sogar Stück 1 in den fünsten, Stück 2—4 hingegen in den sechsten Zeitung" von 1754 voraussiesellen wolke.

Die Beitrage Leffings gur "Berlinischen privilegirten Zeitung" and ben 3ahren 1752-1754 bringt bie neue Ausgabe vollstänbiger als jebe frubere. Da Leffing als Rebafteur bes gelehrten Artifels jener Zeitung nach ber Sitte ber Beit bie meiften Bucherangeigen barin felbft gu verfaffen hatte, burfte ich ihm wieder, wie vorher bei ben Recenfionen bes Jahres 1751, nur biejenigen abiprechen, beren Form ober Inhalt gerabegu gegen feine Autorichaft zu geugen ichien. Sämtliche von mir nen aufgenommene Auffage tragen aber auch pofitive Merkmale ihrer Echtheit. Der Inhalt ber barin benrteilten Bucher, ber Gedaufengang, die Tendeng, nicht gum wenigsten ber Stil und die Sprache biefer Rrititen weift, balb mehr, balb weniger bestimmt, auf Leffing bin. Die Recenfionen beziehen fich auf Schriftfteller bes Altertume ober auf religiofe und philosophische Fragen, mit benen Leffing fich befonders eingehend beschäftigte; sie bekunden ein Interesse an der Gelehrteugeschichte oder eine Sorgfalt in philologischen Dingen, wie wir sie gerade an ihm gewöhnt find; fie heben Männer, bie er ungemein ichapte, wie Raftner und Premontval, besonbers hervor; fie eifern in feinem Sinne gegen Dummtopfe, die fich ale Freigeifter aufspielen, um als Philosophen zu gelten, gegen Geistliche, welche bie Anzahl ber zu ihrer Ronfestion Gehörigen um jeden Breis vermehrt wiffen wollen ohne Rudficht auf ben sittlichen Wert der neuen Mitglieder, gegen diktatorisch auftretende junge Gelehrte und gegen elegante lateinische Stilisten, die den antiken Meistern statt der ichönen Gedanken nur die schönen Worte abgelernt haben, gegen ausgelassen frivole Gedriftsteller und den Beisall, den der augenblickliche Modegeschmack ihnen sichert; sie zeigen endlich Lessings epigrammatisch zugespiete Rede und bitbliche Ausdrucksweise. Mehrmals handelt es sich dade und um Vossische Verlagswerke. Roch andre äußere Gründe kommen dazu; so spielt Lessing 3. B. in der schon längst ihm zugeschriedenen Anzeige der Briefe des Grafen Catanco an Voltaire (im 32. Stück des Jahrgangs 1754) deutlich auf die von mir neu aufgenommen Besprechung der "Lettres Beryberjennes" (im 17. Stück des schronags) an.

Berhaltnismäßig am reichlichften vermehrte ich bie Beitrage gur "Berlinischen Beitung" bom 3ahr 1752. Bahrend bie letten Berausgeber vor mir Leffings Mitarbeit an biefem Jahrgang erft mit bem 23. November beginnen laffen, mochte ich ihm ichon zwei Auffate vom 7. und 16. November guichreiben. Form und Inhalt beuten bier gleichmäßig auf Leffing; Die zweite ber neu aufgenom= menen Angeigen betrifft überbies einen Stoff aus ber neueren Rirchengeschichte, welchen ein Wittenberger Brofeffor behandelt hatte, ein Mann alfo, ber gerabe bamals Leffing noch befonders im Andenten fein mußte. Gleichfalls gu Bittenberg wurde die Differtation geschichtlichen Inhalts verteibigt, welche ein Auffat ber "Berlinischen Zeitung" vom 30. December 1752 beipricht. Aber auch zwei Recensionen aus ber Beit, die Leffing zweifellos fern von Berlin in Wittenberg gubrachte, glaubte ich ihm zuweisen gn burfen. Die meiften gelehrten Beitrage gur "Berlinifchen Zeitung" aus biefen Monaten zeigen fcon durch ihren Stil, baß Leffing nicht ihr Berfaffer ift. Der Auffat aber über Raumanns "Rimrod", ber ftellenweise fast wortlich mit bem Brief über bas gleiche Bebicht im Decemberheft bes "Neneften ans bem Reiche bes Wipes" übereinstimmt, und ebenfo ber über ben britten Befang bes "Burmfamens", auf ben B. A. Bagner bereits hinwies, tragt fichtlich ben Stempel Leffinge. Bie leicht tonnte biefer auch aus alter Unbanglichfeit von Bittenberg ber einen Beitrag an bie "Berlinische Zeitung" fenden ober auch bei feinem Abichied von Berlin eine Recenfion gurucklaffen, die erft fpater bafelbit gum Abdrude tam! Dagegen icheinen mir bie zwei von B. A. Bagner abgebrudten furgen Beiprechungen ans ber "Berlinischen Beitung" vom 13. April 1752 fo wenig Leffingifch, baß ich fie gleich meinen Vorgangern ans meiner Ausgabe ohne weiteres ansichloß.

Bei feiner ber in biefem fünften Baube mitgeteilten Arbeiten Lessings lag mir eine Haubifprift bes Berfaffers vor; hingegen fonnte ich samtliche Originalsbrude selbst vergleichen. An sie hielt ich mich forgfältig; aus ihnen rechtsertigt sich anch, was beim erften Anblid etwa befremben könnte, 3. B. die ungewöhnliche Schreibung bei Diphthongen in griechischen Bottern wie kenten, deber, dese n. dgl.

Nicht immer waren diese Originalbrucke leicht zu erlangen, und ohne die bereitwillige hilfe von öffentlichen Bibliotheken und Fachgenoffen wäre hier öfters alle meine Mühe vergeblich gewesen. Namentlich nach den "Geheiligten Andachts-Uebungen" der Fran Nowe suchte ich ziemlich in allen deutschen Bibliothefen, bis ich endlich aus ber großherzoglich beffifchen Sofbibliothet gu Darmstadt die Erfurter Originalausgabe und aus der Samburger Stadt = bibliothet einen Nachdruck berfelben von 1754 zur Vergleichung erhielt. Ginen zweiten Rachbrud von 1756 ftellte mir mein Freund Dar Roch in Breslau gur Berfügung. Bleichfalls erft nach langerem Guchen machte ich bie Driginal= ausgabe bes "Ineptus Religiosus" ausfindig, aus welcher ein Drudfehler bes Leffingifden Tertes gu verbeffern war; Berr Superintenbent Em. Quanbt, erfter Direftor bes tgl. Prebigerfeminars in Bittenberg, hatte bie Bute, bie fragliche Stelle bes feltenen Buchleine für mich abichreiben ju laffen. Er machte mich zugleich barauf aufmerkfam, bag auf bem Titelblatte bes Bittenberger Eremplare bie Jahregahl 1652 in 1662 forrigiert fei; mit welchem Rechte, vermag ich nicht gu beftimmen. Die Jahrgange 1752-1754 ber "Berlinischen Reitung" erhielt ich burch Bermittlung ber biefigen fgl. Sof- und Staatsbibliothet von ber toniglichen Bibliothet in Berlin auf mehrere Bochen gur Bergleichung hieber gefandt. Für alle biefe mannigfache Unterftubung meiner Arbeit fei auch hier öffentlich Dant gefagt. Richt minder bantbar habe ich bas forbernbe Entgegentommen bes Berlegers ju rühmen. Er fanbte mir unter anderm auch die Borarbeiten, welche ber frühere Befiger ber B. 3. Gofchen'ichen Buchhandlung, Berr Ferbinand Beibert, für biefen wie für bie folgenden Bande ber neuen Ansgabe bereits gemacht hatte, namentlich forgfältige Bergleichungen ber meiften Leffingifchen Schriften mit ben Originalbrucken. Inbem ich diese Borarbeiten — natürlich gang felbständig — benütte, tonnte ich meinem Terte hie und ba noch einen bobern Grab von Buverläffigkeit geben.

Schlieglich bitte ich ben Lefer, auf Seite 136, Zeile 17 ben Drudfehler Abudarnus in Abubacnus gu verbeffern.

Dinden, am 31. Diarg 1890.

Frang Muncher.

## Inhalt.

(Die mit \* bezeichneten Auffape fehlen in allen fruberen Musgaben.)

|                                                                                                                             | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Des herrn von Boltaire Kleinere Siftorifche Schriften.<br>Aus bem Frangöfischen überfest. 1752.<br>Borrebe bes lleberfesers | 1     |
| Johann huarts Prüfung ber Röpfe zu ben Biffenichaften.<br>Mus bem Spanifchen überfest. 1752.                                |       |
| Borrebe bes lleberfepers                                                                                                    | 4     |
| Aus: Berlinische privilegirte Staats: und gelehrte Zeitung.<br>3m Jahr 1752.                                                |       |
| *28. Stud. Raumann, Rimrob, ein Belbengebichte                                                                              | 9     |
| *85. Stud. [Borner] Der Burmfaamen, ein Belbengedicht. Dritter                                                              |       |
| Gefang                                                                                                                      | 10    |
| *134. Stud. Mener, Die narrifche Belt in ihrer Narrheit                                                                     | 10    |
| *138. Stüd. Kirchmaier, Ad Epistolam publicam Quirini Responsio                                                             |       |
| de Luthero Religionis Emendatore                                                                                            | 11    |
| 141. Stud. Beaumelle, Lettres de Madame de Maintenon                                                                        | 12    |
| 142. Stud. Greffet, Die harmonie, eine Rebe                                                                                 | 13    |
| 149. Stud. Cervantes, Sathrijde und lehrreiche Erzehlungen: .                                                               | 14    |
| 150. Stüd. Voltaire, Amalie ou le Duc de Fois, Tragedie                                                                     | 14    |
| 151. Stud. Uhlmarbt, Ginleitung in die bogmatifche Gottesgelahrtheit                                                        | 15    |
| 152. Stud. Begebenheiten Chuard Ballfone eines Engellanbers                                                                 | 17    |
| Crebillon, 3domeneus, ein Tranerspiel                                                                                       | 17    |
| 154. Stud. Massuet, Elemens de la Philosophie moderne                                                                       | 18    |
| *157. Etud. Acoluthus, Dissertatio de Electione Henrici VII ejusque                                                         |       |
| regia potestate                                                                                                             | 19    |
| Schreiben an bas Bublicum. Aus dem Frango-                                                                                  |       |
| filimen. 1753                                                                                                               | 21    |

|                                                                            | Ceite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3mentes Schreiben an bas Bublicum. Aus bem                                 |       |
| Französischen. 1753                                                        | 21    |
| Drittes Schreiben an das Publicum. Aus dem                                 |       |
|                                                                            | 21    |
| Frangösischen. 1753                                                        | 21    |
| Unmerkungen eines unparthenischen Fremden über                             |       |
| die gegenwärtige Streitigkeit zwischen England                             |       |
| und Preuffen. Aus dem Englischen. 1753                                     | 22    |
| Des Abts von Mariann Gefdichte ber Araber unter                            |       |
| ber Regierung ber Califen. Mus bem Frangofischen.                          |       |
| Erster Theil, 1753.                                                        |       |
| Borrebe bes Uebersepers                                                    | 23    |
| Bottebe bes ueberfegete                                                    | 40    |
| G. C. Leginge Schrifften. Erfter Theil. 1753.                              |       |
| Borrede                                                                    | 33    |
|                                                                            |       |
| G. E. Legings Schrifften. Zwenter Theil. 1753.                             |       |
| Briefe.                                                                    |       |
| 1.—8. Brief. Rettung bes Lemnins                                           | 41    |
| 9. Brief. Ueber Rouffeaus gefronte Rebe von ber Schablichfeit ber Biffen-  |       |
| fchaften                                                                   | 64    |
| 10. Brief. Ueber eine bentiche Ueberfetung ber Georgica bes Birgils        | 65    |
| 11. Brief. Gine Probe von einem feiner allererften Gedichte über bie Mehr- | 66    |
| heit der Welten                                                            | 68    |
| 13. Brief. Gine rührende Geschichte: Triumph der vaterlichen Liebe, ober   | 00    |
| Jacob Tomins                                                               | 69    |
| 14. Brief. Ueber ben Reim                                                  | 72    |
| 15 19. Brief. leber Rlopftode Meffiabe                                     | 74    |
| 20. Brief. Ueber Diberots Schreiben über bie Tauben und Stummen            | 95    |
| 21. Brief. leber ben Tob eines Freundes, mit bem er fich furg vorher       |       |
| entzwent hatte                                                             | 96    |
| 22.—23. Brief. Ueber ein Tranerspiel Samuel henzi                          | 97    |
| 24. Brief. Ueber Paftor Langens Ueberfetung ber Sorazifden Oben            | 122   |
| 25. Brief. Ueber Jöchers Gelehrten-Legicon                                 | 127   |
| Aus: Berlinifche privilegirte Staats: und gelehrte Zeitung.                |       |
| Im Jahr 1753.                                                              |       |
| 1. Stüd. L'Esprit des Nations                                              | 143   |
|                                                                            | 144   |

|      |        |                                                                                                 | Seite |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7.   | Stüd.  | Soll ander, Bibliothet für unftubirte mahre Religionsliebhaber                                  | 145   |
| 8.   | Stück. | [über Dinling' Reife]                                                                           | 147   |
| 9.   | Stüd.  | [über Boltaire]                                                                                 | 148   |
| 10.  | Stüd.  |                                                                                                 |       |
| 4.0  | ~      | Menschen im Reiche ber Wahrheit                                                                 | 149   |
|      | Stüd.  | [113] Sieg bes Liebesgottes                                                                     | 149   |
|      |        | Die boppelte Narrenkappe                                                                        | 150   |
| 14.  | Stüd.  | Mugeling, Abhandlungen gum Behuf ber ichonen Biffen-<br>ichaften und ber Religion. Erfter Theil | 151   |
| 18.  | Stüd.  | young, Rlagen ober Rachtgebanten, überfest [von Ranfer]                                         | 152   |
|      |        | Marigny, Siftorie ber Araber unter ber Regierung ber                                            |       |
| +04  |        | Califen. [Antündigung ber beutichen Uberfetung]                                                 | 153   |
| *21. | Stüd.  | Die mahren Pflichten bes Golbaten und infonderheit eines                                        |       |
|      |        | Ebelmanns, welcher fein Glud in Rriegsbienften gu machen                                        |       |
|      |        | fucht, überfest von Naumann                                                                     | 154   |
| 22.  | Stück. | [Rlopftod] Dren Gebete eines Frengeiftes, eines Chriften                                        |       |
|      |        | und eines guten Ronigs                                                                          | 155   |
|      |        | [Mnlius' Abreife]                                                                               | 156   |
| *28. | Stück. | Chariton, Liebesgeschichte bes Chareas und ber Callirrhoe                                       | 156   |
|      |        | [Drener] Dren Gebete eines Unti- Mopftodianers, eines                                           |       |
|      |        | Rlopftocfianers und eines guten Criticus                                                        | 157   |
| 30.  | Stüd.  | Bannier, Erläuterung ber Götterlehre und Fabeln aus ber                                         |       |
|      |        | Geichichte, überjest von Schlegel. [Anfündigung]                                                | 157   |
| *31. | Stück. | Gefchichte ber Rinder Gottes auf Erben                                                          | 158   |
|      |        | *Erfte Frucht erwogener Schatbarteit ber Beit                                                   | 159   |
| 32.  | Stück. | [Wieland] Erzaehlungen                                                                          | 159   |
| 36.  | Stüd.  | Laufon, Berfinch in Gebichten                                                                   | 159   |
| *38. | Stüd.  | Athenagore, Discours sur la Resurrection des morts                                              |       |
|      |        | traduit par Reiner                                                                              | 160   |
| 39.  | Stiid. | Thournenfer, Rene Untersuchung bes Sages ob bie                                                 |       |
|      |        | Gottesleugnung und bie verfehrten Gitten aus bem Spftem                                         |       |
|      |        | ber Fatalität herfommen? nberfett von Titius                                                    | 161   |
| 40.  | Stüd.  | Schwarz, Exercitationes historico-criticae in utrumque                                          |       |
|      |        | Samaritanorum Pentateuchum                                                                      | 163   |
| 41.  | Stück. | Professor Johann Chriftoph, ober ber Roch, und ber Gefchmad                                     | 163   |
|      |        | Staats= und Liebesgeschichte ber Durchlauchtigften Bringefin                                    |       |
|      |        | Rumerane von Aquitanien                                                                         | 164   |
|      |        | Bernhold, Frene, ein Trauerfpiel                                                                | 164   |
| 53.  | Stüd.  | Engel, Berinch einer Theorie von bem Menichen und beffen                                        |       |
|      |        | Grzichung                                                                                       | 165   |
| 59.  | Stiid. | Felicia ober Matur und Sitten in ber Weichichte eines ablichen                                  |       |
|      |        | Franengimmers auf bem Lanbe                                                                     | 165   |
|      |        |                                                                                                 |       |

|             |        |                                                               | Seite |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 59.         | Stück. | An impartial Foreigner's Remarks upon the present Dis-        |       |
|             |        | pute between England and Prussia                              | 166   |
|             | Stüđ.  |                                                               | 167   |
|             |        | Spottreben eines Mitgliedes ber beutschen Gescuschaft in Jena | 167   |
| <b>62</b> . | Stüd.  | Fran von Grafigny, Cenie, und Abbifon, Cato, über-            |       |
|             |        | fest von L. A. B. Gottschebinn                                | 168   |
| <u>83.</u>  | Stück. | [Titius] Rene Erweiterungen ber Erfenntniß und bes Ber-       |       |
|             |        | gnügens. Erftes Stüd                                          | 169   |
|             | Stild. | Anatomisch: Chirurgisches Lexicon                             | 170   |
| 65.         | Stüd.  | Marigun, Geschichte ber Araber unter der Regierung ber        |       |
|             |        | Califen. Erfter Theil                                         | 171   |
| 66.         | Stüd.  | Samburgifche Bentrage gu ben Berten bes Biges und ber         |       |
|             |        | Sittenlehre. Erftes Stüd                                      | 172   |
| *67.        | Stüd.  | Premontval, Monogamie, überfest von Fran von Bind-            |       |
|             |        | heim                                                          | 173   |
| <u>69.</u>  | Stück. | Brocopins, Beheime Beichichte, überfest von Reinhard .        | 174   |
| 72.         | Stück. | Polybe, Histoire traduite par Thuillier                       | 175   |
| <b>75</b> . | Stiid. | Barcilaffo be la Bega, Befchichte ber Groberung von           |       |
|             |        | Florida, überset von Mayer                                    | 176   |
| 76.         | Stüd.  |                                                               | 177   |
|             | Stück. |                                                               | 178   |
|             | Stüd.  |                                                               | 178   |
| 80.         | Stüd.  | Pope, Lettres choisies, traduites par Genet                   | 179   |
| 81.         | Stück. |                                                               |       |
| 83.         | Stück. | [Tröltich] Geschichte eines Kanbibaten                        | 181   |
| 85.         | Stüd.  | Holberg, Conjectures sur les causes de la grandeur des        |       |
|             |        | Romains                                                       | 182   |
| 86.         | Stück. | Lifter, Reise nach Baris, übersett von Meintel                | 183   |
| <b>87.</b>  | Stüd.  |                                                               |       |
|             |        | Schaubühne betreffenb                                         | 184   |
| 88.         | Stüd.  | [Difenfelber] Die Geichichte bes Frauengimmer Ban-            |       |
|             |        | toffels, und : Die Geschichte bes Frauengimmer Schubes .      | 185   |
| 90.         | Stiid. | [Gemmingen] Briefe nebft andern poetifchen und pro-           |       |
|             |        | faifchen Stüden                                               | 186   |
|             |        | Schreiben eines Inden an einen Philojophen, nebft der Antwort | 186   |
|             |        | [Mauvillon] Le soldat parvenu                                 | 187   |
|             |        | Befner, Ciceronianifche und Plinianifche Chreftomathie .      | 188   |
| 96,         | Stüd.  | Clement, Bibliotheque curieuse historique et critique.        |       |
|             |        | Tome quatrieme                                                | 189   |
|             |        | Crufins, Sammlung geiftlicher Abhandlungen                    | 190   |
| 98,         | Stüd.  | Baillet, Abhandlung von ben Geschichten der Märtyrer          |       |
|             |        | und Beiligen, überfett von Rambach                            | 191   |

|              |        |                                                             | Seite |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 99.          | Stüd.  | Boltaire, Die Faffer an ben Konig von Breuffen, über-       |       |
|              |        | fest von Robbe                                              | 192   |
| 100.         | Stüđ.  | De Boffn, Abhandlung vom Belbengebichte, überfett von       | •     |
|              |        | 3**                                                         | 193   |
| 101.         | Stüd.  | Ariftoteles, Dichtfunft, überfest von Curtius               | 194   |
| 104.         | Stüđ.  | [Tröltid] Geichichte einiger Beranberungen bes menichlichen |       |
|              |        | Lebens                                                      | 195   |
| 106.         | Stüd.  | Der tentiche Don Onichotte                                  | 196   |
| 108.         | Stück. | Arvienr, Sinterlaffene mertwürdige Nachrichten              | 197   |
| 110.         | Stüd.  | [Titing] Rene Erweiterungen ber Ertenntnis und bes Ber-     |       |
|              |        | gnijgene. Sechftes Stud                                     | 198   |
|              |        | Bibefind, Musführliches Bergeichnis von neuen Buchern       | 199   |
| 114.         | Stüd.  | *Gebichte und Abhandlungen in ungebunbener Schreibart .     | 200   |
|              |        | Brior, Seinrich und Emma                                    | 200   |
|              |        | Don Quigote im Reifrode, überfest [von Biftorins]           | 201   |
| <b>120</b> , | Stüd.  | [Offran] Des Grn. Scarrons fortgefetter Comifcher Roman     | 202   |
| 121.         | Stüd.  |                                                             |       |
|              |        | lanb                                                        | 203   |
|              |        | Beaumelle, Pensées de Seneque recueillies                   | 203   |
|              |        | Formen, Der driftliche Philosoph, überfett bon Ofterlander  | 204   |
| 127.         | Stüd.  | Berault, Euphormio                                          | 205   |
| 128.         | Stüd.  | Samburgifche Bentrage gu ben Berfen bes Biges und ber       |       |
|              |        | Sittenlehre. Zwentes Stud                                   | 206   |
| 130.         | Stück. | Bhifton, Beweis, bag die in ber Offenbahrung befindliche    |       |
|              |        | Befchichte von ber Schöpfung ber Belt und bie allba ge-     |       |
|              |        | schehene Berkundigung von dem Untergange der Belt mit       |       |
|              |        | ber gefunden Bernnuft feinesweges ftreite                   | 207   |
| 131.         | Stüd.  |                                                             |       |
|              |        | und aller übrigen hollanbifden Colonien in Oftindien        | 208   |
| 132.         | Stiid. | Unger, De Aldi Pii Manutii Vita Meritisque in rem           |       |
|              |        | literatam                                                   | 209   |
|              |        | Sammlung vieler auserlefener und feltener Gefchichten       | 209   |
|              |        | 3wen Beiber auf einen Tag                                   | 210   |
| 135.         | Stüd.  |                                                             |       |
| _            | Stiid. |                                                             | 212   |
|              | Stüd.  |                                                             | 213   |
|              | Stüđ.  | [Ramler und Rraufe] Dben mit Melodien. Grfter Theil         | 213   |
|              | Stück. |                                                             | 214   |
|              | Stiid. |                                                             | 215   |
|              | Stüd.  | Wiclef, Dialogorum libri quatuor                            | 216   |
|              | Stüd.  | Arnaud, Elvire                                              |       |
| 150.         | Stüd.  | Frauenzimmerbelnftigungen                                   | 217   |

|                                                                      | Sette |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 152. Stud. Sonn, Betrugelegicon                                      | 218   |
| 153. Stud. [Nicolai] Untersuchung ob Milton fein verlohrnes Para-    |       |
| dies aus neuern lateinischen Schriftstellern ausgeschrieben hat      | 219   |
| Offenfelber, Oben und Lieber                                         | 219   |
| 154. Stüd. Wieland, Briefe von Verstorbenen an hinterlassene Freunde | 220   |
| 155. Stud. Lange, Schreiben an ben Berfaffer ber gelehrten Artidel   |       |
| in dem Samburgischen Correspondenten                                 | 221   |
| 156. Stud. Satyrijche und moralische Neujahrswünsche                 | 222   |
| Gin Vade mecum für ben Grn. Cam. Gotth. Lange                        |       |
| Pastor in Laublingen. 1754                                           | 223   |
|                                                                      |       |
| G. E. Lefings Schrifften. Dritter Theil. 1754.                       |       |
| Borrebe                                                              | 267   |
| Rettungen bes Horaz                                                  |       |
| Rettung bes hier. Carbanus                                           | 310   |
| Rettung bes Inepti Religiosi, und feines ungenannten Berfaffers .    |       |
| Rettung bes Cochlaus aber nur in einer Rleinigkeit                   | 353   |
| 0 11 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2                             |       |
| Bergliederung der Schönheit, die schwankenden Begriffe               |       |
| von bem Geschmad festzuseten, geschrieben von Bilhelm So-            |       |
| garth; aus bem Englischen überfest von C. Mylius. Ber-               |       |
| befferter und vermehrter Abbruck. 1754.                              |       |
| Borbericht gu biejem neuen Abbrude                                   | 368   |
| Beheiligte Undachts-llebungen Bon ber gottfeligen                    |       |
| und finnreichen Frau Rowe. Auf ihre Ansuchung über-                  |       |
| feben und heraus gegeben von Sfaac Batts, aus bem                    |       |
| Englischen übersett. 1754                                            | 373   |
|                                                                      |       |
| Mus: Berlinische privilegirte Zeitung. 1754.                         |       |
| 4. Stud. Bantte, Dbe gur Gebachtniffener ber Schlefifden Erb-        |       |
| landeshuldigung                                                      | 374   |
| 5. Stud. Curtius, Die Schidfale ber Geelen nach bem Tobe             | 374   |
| 6. Stud. Bengel, Das neue Teftament überfett                         | 376   |
| 8. Stud. Leffing, Gin Vade mecum fur ben herrn Sam. Gotth.           | 0.0   |
| Lange                                                                | 377   |
| 9. Stud. Phyfitalifche Beluftigungen. Ginundzwanzigites Stud         | 378   |
| *10. Stud. [Darnmann, Predigt bei ber Taufe des Juden Schütten=      | 310   |
| hofer]                                                               | 378   |
| Baumgarten, Radrichten von merdwürdigen Buchern .                    | 379   |
| 13 Stud Das Glud Gine critich-latiriide Gleichichte                  | 379   |

|                                                                     | Sette |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 14. Stud. Samburgifche Bentrage ju ben Werfen bes Biges und be      | r     |
| Sittenlehre. Drittes Stud                                           | . 380 |
| 15. Stud. [Naumann] Der Bernünftler                                 | , 381 |
| *17. Stüd. [Cataneo] Lettres Beryberiennes                          | . 382 |
| 18. Stüd. Burigny, Vie de Grotius                                   | , 383 |
| 19. Stud. leber die falichen Begriffe von ber Gottheit              |       |
| *20. Stud. Creug, Berind über bie Seele                             |       |
| *21. Stüd. Platner, Commentarii Lipsienses litterarii               |       |
| 22. Stud. Mugelins, Abhandlungen gum Behuf ber ichonen Biffer       |       |
| schaften und der Religion. Anderer Theil                            | . 387 |
| 24. Stud. Der Rugifche Avanturier                                   | . 388 |
| 25. Stud. Die Abvocaten, ein Luftspiel                              | . 388 |
| 26. Stud. Ren aufgeschloffenes Cabinet Gottes                       | . 389 |
| 27. Stud. Früchte einer Bernnnft nub Beluftigung geweihten Stille   | . 390 |
| 29. Stud. [Aber Mylins' Arbeiten in London]                         | . 391 |
| 30. Stud. Boltaire, Leben bes Molicre                               | . 391 |
| 32. Stüd. Cataneo, Lettres à l'illustre Monsieur de Voltaire .      | . 392 |
| 33. Stüd. Voltaire, Annales de l'Empire depuis Charlemagne .        | . 393 |
| 36. Stüd. Bose, L'Electricité, Poeme, traduit par C***              | . 394 |
| 37. Stud. [Uber Mylius' Tob]                                        | . 395 |
| *42. Stud. Premontval, Pensées sur la Liberte                       | . 396 |
| 52. Stud. Beber, Natürlichfte und leichtefte Unweijung gum Brie     |       |
| stellen                                                             | . 397 |
| 53. Stud. Beiß, Abraham ein Logicus                                 | . 398 |
| 56. Stud. Richarbion, Geichichte bes herrn Carl Graubijon. I. un    | ь     |
| II. Band                                                            | . 398 |
| 57. Stüd. Swift, Le Procès sans fin                                 | . 399 |
| 59. Stud. Bentrage gn ben Gebaufen bes herrn von Beanmelle .        |       |
| 60. Stud. Burigny, hiftorie ber Staatsveranberungen bes Raife       |       |
| thums zu Conftantinopel                                             |       |
| 61. Stud. Leging, Schriften. Dritter und vierter Theil              | . 402 |
| 62. Stiid. Marivaux, Theatre                                        | . 403 |
| 64. Stud. Tagereifen von Großcairo nach dem Berge Sinai und wiede   | r     |
| gurud, übersett von Cassel                                          | . 404 |
| 65. Stud. Sogarth, Berglieberung ber Schönheit, überfett von Mylin  |       |
| *68. Stüd. Argens, La Philosophie du bon-sens                       |       |
| 71. Stud. [3ohnfon] Der Schwarmer ober herumitreifer                |       |
| 72. Stud. Bannier, Erleuterung ber Gotterlehre und Fabeln aus be    |       |
| Geichichte, übersett von Schlegel                                   |       |
| *74. Stud. 21 bel, Stifte Stadt: und Landdrouif des jegigen Fürster |       |
| thums Halberstadt                                                   |       |
| *75. Stud. Theophraft, Rennzeichen ber Sitten                       | . 412 |
| To. Cana. Sycopytalit, actingulates bet Caten                       |       |

|                |        |                                                                                                      | Geite             |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <del>76.</del> | Stück. | hogarth, Zerglieberung ber Schönheit, überieht von Myline. [Anfündigung eines neuen Abbrudes]        | 410               |
| 70             | Stüd   | Marigny, Geschichte ber Araber unter ber Regierung ber                                               | 413               |
| 10.            | etuu.  | Califen. Zweiter Theil                                                                               | 414               |
| 80             | Stüd.  | Der mit seiner Donna Charmante herumirrende Ritter Don                                               | 111               |
|                | O.Mu.  | Felir                                                                                                | 415               |
|                |        | Radricht von einem neuen Abbrude ber Sogarthichen                                                    |                   |
|                |        | Berglieberung ber Schönheit                                                                          | 416               |
| 83.            | Stück. | Richter, Ichthnotheologie                                                                            | 417               |
| 85.            | Stück. | Samburgifche Bentrage gu ben Berfen bes Biges und ber                                                |                   |
|                |        | Sittenlehre. 3menter Banb, erftes Stud                                                               | 418               |
|                |        | Gedanten mit einer Ueberfepung bes Symme über bie vier                                               |                   |
|                |        | Jahrezeiten von Thomfon                                                                              | 419               |
|                | Stück. | Batte, Freundschaftliche Briefe                                                                      | 420               |
|                | Stück. | Mocquerien, aus dem Frangösischen überfest                                                           | 420               |
|                | Stück. | Beaumelle, Reponse au supplement du siecle de Louis XIV.                                             | 421               |
| 97.            | Stüd.  | Sogarth, Bergliederung ber Schönheit, überfest von Myling.                                           |                   |
| 00             | ~      | [Neuer Abdruck.]                                                                                     | 422               |
|                | Stüd.  | [Schonaich] Die gange Aefthetif in einer Ruß                                                         | 422               |
|                | Stiid. | Grundriß einer Beschreibung bes Kanserthums Marocco                                                  | 424               |
| 101.           | Stüd.  | [Tröltich] Bermischte Auffage jum Rugen und Bergnugen                                                | 101               |
| 104            | Stüd.  | ber menichlichen Gesellschaft                                                                        | 424               |
|                | Stüd.  | [Naumanu] Der Bernünftler. Zweiter Band Amilec ou la Graine d'Hommes qui sert à peupler les Planetes | 425               |
|                | Stüd.  | Begebenheiten des Mylord Ringfton                                                                    | $\frac{425}{426}$ |
|                | Stiid. | Surleau, Nouvelle et parfaite Methode pour aprendre le                                               | 420               |
|                | Othu.  | François et l'Allemand                                                                               | 427               |
| 112.           | Stück. |                                                                                                      | 428               |
|                | Stüd.  |                                                                                                      | -                 |
|                |        | Tome cinquieme                                                                                       | 429               |
| 115.           | Stück. | Rohr, Physitalijche Bibliothet                                                                       | · 429             |
| 117.           | Stück. | Delgner, Philosophijch - moralifche und medicinifche Be-                                             |                   |
|                |        | trachtungen                                                                                          | 430               |
| 119.           | Stüd.  | Fielding, Gefchichte bes Frauleine Glifabeth Thoughtleg                                              | 431               |
| <b>12</b> 0.   | Stück. | Simonetti, Gründliche Bemühnngen bes bernunftigen                                                    |                   |
|                |        | Menfchen im Reiche ber Wahrheit. 3menter Theil                                                       | 432               |
|                | Stüd.  | Richardion, Geichichte herrn Carl Grandijone. III. Band                                              | 433               |
|                | Stück. | [Creuz] Seneca, ein Tranerspiel                                                                      | 433               |
| 123.           | Stück. | Rurge Sammlung unterschieblicher bem Menschen bienlicher                                             |                   |
|                | ~      | Wiffenschafter und Aunststücke                                                                       | 435               |
|                | Stüd.  |                                                                                                      | 436               |
| 12ā.           | Stud.  | Leking. Theatralifde Bibliothef. Grites Stiff                                                        | 437               |

|       |        |                                                                            | Geite |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 196   | Stück. | Bar, Reveries Poetiques                                                    | 437   |
|       | Stüd.  |                                                                            | 438   |
|       | -      | Samburgifche Bentrage ju ben Berfen bes Biges und ber                      | 200   |
| 120.  | Cinu.  | Sittenlehre. Zwenter Band, zwentes Stud                                    | 440   |
|       |        | Physifalifche Beluftigungen. Dren und zwanzigstes Stud .                   | 441   |
| 191   | Stück. |                                                                            | 441   |
|       |        | [Smollet] Begebenheiten bes Roberich Random, überfest                      | **1   |
| 100.  | Stud.  | [von Biich]                                                                | 442   |
| 194   | C LO A |                                                                            | ***   |
| 134.  | Stüd.  | Leland, Abrig ber vornehmften Deiftischen Schriften, über- iest von Schmib | 443   |
| 195   | ~ 45.4 |                                                                            | 445   |
|       | Stüd.  | Ragout à la Mode                                                           | 446   |
| 137.  | Stiid. | Richtige Borftellung ber Deiftischen Grundfage, überfest von               |       |
| 100   | ~      | Spalbing                                                                   | 446   |
|       | Stüd.  |                                                                            | 447   |
|       |        | Mauvillon, Cours complet de la Langue françoise                            | 448   |
| 145.  | Stück. |                                                                            |       |
|       |        | Califen. Dritter Theil                                                     | 450   |
|       | Stück. | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                    | 451   |
| *148. | Stück. |                                                                            |       |
|       |        | Chymische und Botanische Abhandlungen, überfest von                        |       |
|       |        | Steinwehr                                                                  | 451   |
|       | Stück. | . , ,                                                                      | 452   |
|       | Stück. |                                                                            | 453   |
|       | Stück. | Raumann, Der Bernünftler, in bregen Theilen                                | 458   |
|       |        | Scherzhafte Renjahrswünsche auf bas 3ahr 1755                              | 454   |
| 156.  | Stüd.  | ,                                                                          |       |
|       |        | des Persans, des Turcs, des Russiens                                       | 455   |



Drs

## Herrn von Voltaire Rleinere

# Historische Schriften.

Aus dem Frangöfischen überfett.

#### Rollock,

verlegts Iohann Christian Koppe.

#### Borrede des Heberfegers.

10

5

Der herr von Voltaire hat sich ber Welt als einen allgemeinen Geist zeigen wollen. Nicht zusrieden, die ersten Lorbeern auf dem französischen Parnasse mit erlanget zu haben, ist er die Bahn eines Newtons gelaufen, so start, versteht sich, als ein Dichter von seinem Fluge sie laufen kann; und durch die tiefsinnige Weltweisheit ermüdet, 15 hat er sich durch die Geschichte mehr zu erholen, als zu beschäfftigen geschienen.

Man kennt sein Leben Carls bes XIIten. Ginige haben es für einen schönen Roman angesehen, welcher bem Curtius ben Rang streitig mache. Alle Uebertreibung ben Seite, lasset uns gestehen, baß ber 20 Grund überall darinne wahr ist, nur daß der herr von Boltaire überall die theatralische Verschönerung angebracht hat, die er nur zu

<sup>1 [4</sup> unpaginierte Blatter und 386 Seiten 8"; Die Uberfestung erschien in ber Dichaeliomeffe 1751.] Leffing, jamtliche Schriften. V. 1

wohl versteht, um die Bufchaner fur einen Selden auf ber Buhne ein- junehmen.

Seine übrigen historischen Auffate sind unter uns weniger befannt worden, und hatten es vielleicht mehr verdienet. Wir hoffen, 5 daß es nicht unangenehm senn wird, sie hier in einer Uebersetung beysammen zu finden.

Er hat überall gesuchet, sich von dem gemeinen Haufen der Geschichtschreiber zu entfernen. Trodne Tagebücher, welche Kleinigkeiten und wichtige Borfälle aufzeichnen, die das Gedächtniß füllen wollen, to ohne den Geist zu erleuchten, und das Herz zu ordnen, die meuschlichen Handlungen beschreiben, ohne die Menschen kennen zu lehren, sind niemals nach seinem Geschmacke gewesen. Man sehe seine Betrachtungen über die Geschichte davon nach, die in dieser Sammlung den ersten Plat einnehmen.

Der Bersuch über das Jahrhundert Ludewigs des XIV ten ist ein Plan, der Bewunderung verdiente, wenn er auch unausgeführet bliebe. Wann wir nun dem Leser sagten, daß er es nicht geblieben ist? Noch ist zwar dieses wichtige Werk nicht öffentlich erschienen, es ist aber, wie wir gewiß wissen, sertig, und eine Frucht der ruhmvollen 20 Ruhe, in welche der Versasser nur durch einen Friedrich versetzet werben konnte.

Er hat fast immer in der großen Welt gelebet, und daher kommen ihm die unzähligen Anekdoten, die er überall einstreuet. Er scheint viele davon unter gewisse Titel gebracht zu haben, zum Erempel, der 25 gedruckten Lügen, der Thorheiten auf benden Theilen; daß man also mit Recht diese und dergleichen Aufsätze zu den historischen hat ziehen müssen.

Man hat keine Ordnung unter denselben beobachtet. Es wäre leicht gewesen, sie zu beobachten. Allein man muß nicht alles thun, 30 was leicht ist, saget der Herr von Voltaire. Zum Nußen des Lesers würde eine chronologische Ordnung nichts bengetragen haben, da er die Spochen solcher wichtigen Gegenstände, wie sie der Herr von Voltaire meistens gewählet, ohnedem wissen wird; zum Vergnügen auch nichts, denn das Vergnügen wächst durch das Regellose.

35 An verschiedenen Orten hätte der Ueberseber Anmerkungen machen fonnen; und wer weiß, ob man es ihm nicht übel nimmt, fie nicht

5

gemacht zu haben? Er wurde es wenigstens manchem geschwornen Anmerkungsschmierer nicht übel nehmen, wenn er seinem Erempel folgete.

Man wird einige Auffäße hier antreffen, welche in der neuesten Ausgabe der Werke unsers Berfassers sich nicht befinden. Diese hat man hier und da zusammen gesucht.

Der herr von Voltaire befitt nicht allein die Runft, schön gu ichreiben, sondern auch, wie Pope faget,

The last and greatest Art, the Art to blot.

Er ist unermübet in Ausbesserung seiner Werke. Wir haben bas. Glüd gehabt, eines ber mit ber Feber verbesserten Exemplare seiner 10 Werke zu Rathe ziehen zu können, und wir können versichern, baß nichts wichtiges in biesen historischen Aussätzen bazu gekommen, oder barinne verändert worden ist, welches wir sollten übergangen haben.

Man empfiehlt sich und diese Arbeit dem Wohlwollen der Lefer. Berlin, 1751 L. 15

6

10

15

## Iohann Huarts Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften

Worinne er die Berschiedenen Fähigkeifen die in den Menschen liegen zeigf

Einer jeden den Cheil der Gelehrsamkeit bestimmt der für sie eigenklich gehöret Und endlich den Aeltern Anschläge erkheilt wie sie fähige und zu den Wissenschaften aufgelegte Söhne erhalten können

> Aus dem Spanischen übersett von Gotthold Ephraim Lessing.

BERBSC

In der Bimmermannischen Buchhandlung. 1752.1

#### Porrede des Heberfehers.

Bon den spanischen Gelehrten werden wenige unter und so befannt sem als Johann huart, nicht sowohl nach seiner Person,
als nach seinem Werke dessen Uebersehung wir bier liesern: benn in
Ansehung jener trist der Ausspruch des Seneca, oder wenn man ihn
ilieber einem Franzosen zuschreiben will, des herrn de la Bruvere, auch
an ihm ein: viele kennt man und viele sollte man kennen. Unzählige
Halbgelehrte baben sich mit ihren Geburtstägen und Sterbesunden,
mit ihren Weibern und Kindern, mit ihren Schriften und Schriftchen
in die Register der Unsterblichkeit eingeschlichen: nur einen Mann, der

<sup>1 [16</sup> unpaginierte Blatter und 456 Betten 8"; jur Diermeffe 1732 eridtenen. Cine "Imemte verbefferte, mit Anmerkungen und Jufagen verwehrte Auflage" ber Morfesung gab Johann Jakob Ober, Broieffor ber Mathemarit ju Sittenberg, 1785 beraud Stittenberg und Zerbit ben Samuel Getifried Jimmermann). Auch in der Leifingeichen Berrobe fins bier mehrere Sprachformen no. bermitert.

über die Grenzen seines Jahrhunderts hinaus dachte, der sich mit nichts gemeinem beschäftigte und fühn genng war neue Wege zu bahnen, sindet man kaum dem Namen nach darinne, da doch die geringsten seiner Lebensumstände auf den und jenen Theil seines Werks ein sehr artiges Licht wersen könnten. Unterdessen können gleichwohl meine 5 Leser unit Necht von mir verlangen, ihnen davon so viele mitzutheilen, als sich hier und da auftreiben lassen. Ich will es thun; man schreibe mir es aber nicht zu, wann sie nur allzutrocken und unzulänglich scheinen sollten.

Johann Suart murde ju St. Jean Lie be Bort, einer fleinen 10 Stadt in dem niedern Navarra, an bem Fluffe Reve, gebohren. Diefer Umstand ift gewiß, weil er fich felbst auf dem Titel feines Berto natural de sant Juan del pie del Puerto genennt hat. Seine Beburtegeit ift besto ungewiffer; und Antonius in feiner fpanischen Bibliothet weiß felbft nichts mehr zu jagen, als bag er um 1580 ge= 15 lebet habe. Wer fie ein flein wenig naber miffen mill, ber begnuge fich mit folgender Muthmaffung. Das Bücherschreiben, fagt er gleich im Aufange biefes Berfs, follte man bis in basienige Alter verfvaren in welchem ber Berftand alle biejenige Stärde erlangt hat, beren er fähig ift. Er fest biefes Alter gwijchen bas einunddrengigfte bis gum 20 einundfunfzigften Jahre. Wann man mu glaubt, wie man es mit größter Bahricheinlichkeit glauben fann, ber welcher bieje Regel giebt, werde fie felbit beobachtet haben, jo fann man, von dem Jahre 1566, in welchem er biefes fein einziges Werk zum erstenmale herausgegeben hat, gurudgerechnet, unmaßgeblich behaupten, daß er gegen das Jahr 25 1520 gebohren fen. Und wenn man fich auf die Umftande diefer Beit und der vorhergehenden Jahre befinnt, jo wird es nicht ichwer fallen eine mahricheinliche Muthmaffung anzugeben, wie unfer Suart als ein Spanier, auffer feinem Baterlande, ju St. Jean Bie be Bort, welches jett ber Krone Frankreich guftehet, bamals aber gu bem Konig= 30 reiche Navarra gehörte, fen gebohren worden. Ber weiß nämlich nicht, daß um bas Rahr 1512 ber Ronia von Svanien Ferbinaudus Ratholicus ben pabftlichen Bann an bem Konige Johannes Labretanus vollgogen und fich in den Befit bes gangen Konigreiche Navarra jette? Bie leicht tann es alfo nicht fenn, bag bie Aeltern unfere Suarte 35 mit der fpanischen Urmee in Dieje Gegend famen?

Daß er in Alcala be Henares studirt habe, ist aus dem einigermassen zu schliessen was er von dem Leichenredner des Antonius Nebrissensis erzehlt; ob es gleich nach dem Jahre welches wir unterbessen für sein Gedurtsjahr angenommen haben, nicht wohl möglich ist, 5 daß er selbst könne daben gewesen senn, indem Antonius schon 1522 gestorben ist. Er mag nun aber hier oder in Salamanca studirt haben, so ist es doch gewiß, daß er sich besonders der Arznenkunst gewidmet und in dieser Facultät die Würde eines Doctors angenommen hat. Er hat hierauf practicirt und sich größten Theils in Madrid ausschliebst aber weiß ich nichts als daß er um das Jahr 1590 nicht mehr gelebt hat.

Und das ist es alles was ich von seinem Leben sagen kann. Sine Kleinigkeit will ich noch benfügen, welche wenigkens ihres Lächer15 lichen wegen, angemerkt zu werden verdienet. Huart hat das Unglück gehabt unter die Wahnwißigen gerechnet zu werden, und zwar von dem D. Seligman welcher in seiner sciagraphia virium imaginationis, von ihm schreibt: Huartus Hispanus se regem in delirio arditratus prudentissimos de regimine kaciedat discursus. / Diesen wunder20 lichen Irrthum zu widerlegen dars ich den Leser nur auf das verweisen was Huart auf der 36 Seite von einem wahnwißigen Pagen erzehlt; und sogleich wird man ohne mein Erinnern sehen, daß der welcher erzehlt mit dem von welchem erzehlt wird, entweder von dem D. Seligman selbst, oder dem le Grand auf dessen natürliche Geschichte er sich beruft, sen verwechselt worden.

So wenig ich von bes Huarts Leben zu fagen gehabt, so viel würde ich von seinem Werke sagen können, wann es die Zeit und die Grenzen einer Borrede erlaubten. Er hat es in seiner Sprache Examen de Ingenios para las sciencias überschrieben. In Deutschland ist es 30 unter dem Namen Scrutinium ingeniorum bekannt geworden. Dieses nämlich ist der Titel der lateinischen Uebersetzung welche Joachim Casar, oder, wie er sich durch die Buchstabenversetzung neunt, Aeschaus Major, 1612. herausgegeben. Dieser Mann hat seine Sachen allzugut machen wollen, indem er die spanischen Ausgaben, so viel er deren 35 habhaft werden können, nicht allein mit einander vergliche, sondern auch alle zugleich zum Grunde seiner Uebersetzung gelegt hat. Huart

war einer von benjenigen Gelehrten welche von ihren Schriften niemals die Sand abzuziehen miffen. Go oft feine Brufung aufgelegt wurde, fo oft fabe fich die eine Ansaabe ber andern fast nicht mehr ähnlich. Er anderte, er stich aus, er gog ins Enge, er fette hingu. Unftatt nun, daß fich ber lateinifche lleberfeter bloß nach ber letten 5 Musgabe hatte richten follen, jo hat er alle in eine gufammen geworffen, und an den meiften Orten bas Wert jo dunfel, verwirrt und miderfprechend gemacht, daß man es nicht anders als mit Edel lefen fann. Darf man fich alfo mundern, daß er fich durch biefes Berfahren fo gar in den Berbacht gefett, als habe er fein Original verfälicht und 10 von bem feinigen vieles hinzugefest? Ich wurde ihm über biefes noch Schuld geben, bag er an ungahlichen Orten ben Ginn bes Spaniers verfehlt habe, wenn man diefes nicht für einen Kunftarif, meiner Arbeit baburch einen Borgug ju geben, ansehen mochte. Wenigstens aber wird mir biefes zu fagen vergonnt fenn, bag eine von ben vornehmften 15 Urfachen, warum ich mich an eine beutsche Uebersetung gemacht, eben der geringe Werth der lateinischen an der man fich bisher hat muffen begnügen laffen, gewesen jen. Das Buch an fich felbft hat feine Bortreflichfeit noch nicht verloren, ob gleich die Art zu philosophiren welche man barinnen antrift jeto ziemlich aus ber Mobe gekommen ift. Es 20 ift immer noch bas einzige welches mir von biefer Materie, beren Ginfluß in die gange Gelehrfamkeit gang unbeschreiblich ift, haben. Und jo gewiß es ift, daß Bater und Lehrer ungahlige Bahrheiten, welche viel zu fein find als daß fie durchgangig befannt fenn follten, baraus lernen fonnen, jo gewiß ift es auch, daß man mir nicht etwas über: 25 flüßiges gethan zu haben vorwerfen tann.

Wann übrigens huart auf ber 88. Seite dieses Werks beshauptet, daß es nur den grossen und ersindenden Genies erlaubt jenn solle, Bücher zu schreiben, so muß er sich ohne Zweisel selbst für ein solches gehalten haben. Sollte man ihn nun nach seinen eignen 30 Grundsätzen beschreiben, so würde man von ihm sagen müssen: er ist fühn, er versährt nie nach den gemeinen Meinungen, er beurtheilt und treibt alles auf eine besondre Art, er entdecket alle seine Gedanken fren und ist sich selbst seiner Führer. Man weiß aber wohl daß solche Geister auch auf unzählige Paradora verfallen; und der billige 35 Leser wird sich deren eine ziemliche Anzahl auch hier anzutressen, nicht

wundern. Man überlege das Jahrhundert des Verfassers, man überlege seine Religion, so wird man auch von seinen Jrrthümern nicht
anders als gut urtheilen können. Mit den allzugroben aber, welche
so beschaffen sind, daß sie ben der jeht weit erleuchtetern Zeit gleich
in die Augen sallen und daher der Kürze wegen hier übergangen
werden, wird man Mitleiden haben. Ich vergleiche ihn übrigens einem
muthigen Pferde, das niemals mehr Fener aus den Steinen schlägt,
als wenn es stolvert.

#### Aus:

# Berlinische privilegirte Staats- und gelehrte Beitung.

Im Iahr 1752.1

Mimrod.2 ein Seldengedichte in vier und zwanzig 5 Büchern, von einem Chrenmitgliede ber A. Brogb. Deutichen Gefellicaft ju Göttingen. Frankfurth und Leipzig. In Commigion ben Daniel Chriftian Sechtel, 1752. 3n Det. 1 Alph. 16 Bogen. Der Berfaffer biefes Belbengebichts, Berr DR. Danmann, bat baffelbe, wie wir zuverläßig wiffen, ichon fast vor 10 sehn Jahren fertig gehabt und das nonum prematur in annum, vielleicht aus Borfichtigkeit, vielleicht auch aus Maugel eines Berlegers, genan beobachtet. Bier ericheint es endlich und ftellt fich bem De Bias beherzt entgegen. Man weis, daß von Nimrod nichts befannt ift, als daß er ein gewaltiger Jager vor dem Berrn gewesen, und die erfte 15 Monarchie gestiftet haben joll. Diefer Mangel au ber Beschichte hat dem unerschöpflichen Bige des herrn Berfaffers ein unendliches Feld von Episoden eröfnet, welche er unter die Saupthandlung, daß Rimrod aus herrschlucht große Kriege geführet und die unter sein Joch gebrachten Bolfer cublich bavon wieder befrenet worden, füuftlich mit eingestreuet 20 hat. Man fann ihm ben Ruhm eines fehr lebhaften Biges und wirtlich poetischen Beiftes nicht absprechen, und es ift gewiß, was ein großer Renner geurtheilet bat, daß im Rimrod mehr Schonheiten und im Bermann weniger Fehler find; allein er bat fich auch gar nicht übel genommen, fich um die Sauptregeln der Epopee wenig zu befümmern; 25 auch wird er nicht längnen fonnen, daß er faft auf allen Seiten Delphinum sylvis adpingit, fluctibus aprum, und daß seine Berameter über-

<sup>1 [157</sup> Stilde gu je 2 Mattern 4". Das 1. Stud (Sonnabent, ben 1. Jan.) wird burch eine Reujabroobe Leffings eröffnet; vgl. Bb. I, S. 135 f.]

<sup>&#</sup>x27; [28 Etud Connabent, ben 4. Marg.]

aus hart und meistens ganz salich sind. Ohne Zweisel würde ihm ein posierlich Selbengedicht besser gerathen: nur müßte er sich nicht vornehmen, posierlich zu schreiben, sonst ist zu fürchten, es möchte zu ernstehast werden. Kostet in den Bosischen Buchläden hier und in Potsdam 5 1 Thir. 4 Gr.

Der Burmfaamen,1 ein Selbengedicht. Dritter Be= Dber: Rlopftod und bie Rlopftodifche Secte, be= jungen von B. Frankfurt am Mann, 1752. In Quart. 1 Bogen. Der Berfaffer diefes britten Befanges vom Burmfaamen (benn jeder 10 Befang hat wohl feinen befondern Berfaffer) jucht den Berrn Alopftod badurch zu beschämen, bag er seine Berameter reimt, die aber im übrigen ungereimt genug find. Die bengefügte Dbe mag ber Berfaffer wohl ben bem Leipziger Befundbrunnen, biefer Stötteriger Sippotrene, gemacht haben. Er legt barinne fein poetisches Glaubensbekenntniß ab, indem er 15 fich zugleich Sallern, Reufirchen und Gotticheden, welche ihm alle gleich aut find, zu Duftern vorftellet, erhaben wie Brodes, und naturlich, wie Triller (natürlich genug!) fchreiben will, und, wenn ibn ber Tenfel reuten follte, ein Selbengebichte ju machen, es fein Saar anders flingen foll, als ber hermann ber bewußten hochfrenherrlichen Feber. 20 Ift in ben Bogifchen Buchhandlungen bier und in Botsbam für 1 Gr. zu haben.

Die närrische Beltinihrer Narrheit,2 ober entbedte Quellen ber Atheisteren und Frendenkeren, zu Biderslegung ihrer wichtigsten Irrthümer und Berwahrung 25 guter Seelen, aufs deutlichste entworfen von Johann Menern, Mittags-Prediger in Bernstadt. Bressau und Leipzig, verlegts Daniel Pietsch, Buchhändler. 1752. In Onart 2 Alph. 6 Bogen. Es giebt frensich viel Narren in der Belt, und dieses ist auch von vielen Schriftstellern, welche zum Theil selbst 30 Narren gewesen, gesagt worden. herr Meher erkläret sich sogleich in seiner Borrede, daß er nicht eben alle Menschen daß er sich vielmehr seiner Schwachheit bewußt seh. Er halt nur solche Leute für Narren, seiner Schwachheit bewußt seh. Er halt nur solche Leute für Narren,

<sup>1 [85.</sup> Stild. Connabent, ben 15. Julius.]

<sup>2 [134.</sup> Gtud. Dienftag, ben 7. Rev.]

welche sagen: Es ist kein Gott, im 14 Pfalm, und welche bes rechten Weges versehlen, Buch ber Beish. 5. Kurz, er bemühet sich, die Atheisten und Freydenker zu bekehren, und dieses mit vielem Eiser. Ein Strom hört auf zu fließen, wenn seine Quelle verstopft wird, und der Bersasser bemühet sich, die Ströme der Atheisteren und Freydenkeren zu verstopfen, indem er die Quellen derselben zu verstopfen sucht. Er bedienet sich dazu der Bernunft sowohl, als der Schrift, woben er in vielen Unswertungen auch seine Belesenheit zeigt. Ift in den Bosisschen Buchhand-lungen hier und in Potsdam für 16 Gr. zu haben.

Ad Epistolam publicam 1 Eminentissimi E. R. Purpurati Principis 10 Biblioth, Vatic. Praefecti Episcopi Brixiens. Angeli Mariae Quirini Responsio Georg. Guil. Kirchmaieri, Consiliar. Reg. I. Prof. publ. et Academiae Witteberg. Senioris, de Luthero opt. max. Religionis Emendatore. ratione tum doctrinae tum sanctimoniae, cum oratione publica de eius πολυμαθεία in libro postumo, qui colloqu. symp. Germanice Tischreden 15 inscribitur. Responsioni inscritur quid de reverendiss. Archiep. Pr. Trautson. I. Epistola pastor. nupera et pro Gregor. Rothfischero V. C. Wittebergae Sax. An. CIDIDCCLII, and Gottl. Henr. Schwarzium. Ex officina Teschedrichiana. In Quart, 8 Bogen. Der gelehrte Gerr Rath und Professor Rirchmaier in Bittenberg fand einen eifrigen 20 Gegner an dem Berrn Cardinal Quirini, als er unferes großen Luthers Belehrsamteit und Frommigfeit fo nachbrudlich vertheibiget hatte. Er hatte fich auf eines Catholiden, des Cochlaus, und auf des Berrn Brofeffor Formen Beugniffe unter andern berufen, und biefe Beugniffe greift ber Berr Cardinal Quirini in feinem Briefe an ben Berrn Rath Rirch= 25 maier, welcher beffen feiner Beantwortung vorgefest ift, bauptfächlich an. Der Berr Rath Rirchmaier beantwortet bieje Ginmurfe eben jo gelehrt und gründlich, als übereilt und hitig ihm fein Wegner widerfprochen hatte, und zeigt flarlich, bag die von dem herrn Quirini jo febr gerühmten Contarenus, Bolus und Saboletus ben weitem nicht mit ber 30 Belehrfamteit und Frommigfeit unferes Glaubensverbefferers zu vergleichen find. Der allzu enge Raum Diefer Blatter verbiethet uns, alle Grunde und Begengrunde, und was fonft ber Berr Rath Rirchmaier gutes gefagt, anguführen. Wir zweifeln nicht, bag bie Schrift viele und

<sup>1 [138.</sup> Stad. Donnerftag, ben 16. Rev ]

begierige Lefer finden werde. Ift in den Bofischen Buchhandlungen bier und in Botsdam für 3 Gr. gu haben.

Lettres1 de Madame de Maintenon en II Tomes. A Nancy, chez Deilleau Imprimeur du Roi 1752. In 12 me. auf 19 Bogen. 5 Lefer einen Begrif von biefen Briefen gu machen, barf ich ihm nur, nach Art der Mathematiker, eine genetische Definition bavon geben. Man itelle fich alfo einen verdorbenen Sprachmeifter vor, welcher mit feinen Schulern bis auf bas frangofifche Briefichreiben gefommen ift. Boiture, Fontenelle, Buffy, Sevigne, Crebillon find ihm ju ichlecht, und nur mas 10 aus feiner Feder fließt find Meifterftude. Bon ohngefahr geht er die Beschichte burch, fo weit er fie von seiner Barterin in ber Jugend gelernt; und ba fällt ihm das Leben ber Madame Maintenon ein. D, bentt er, bas ift vortreflich, einen eursum epistolarem baraus zu machen! Bedacht, gethan; er fagt feinen Schülern ben Inhalt von jedem Briefe; 15 diefe arbeiten ihn aus; er verbeffert die Sprachfehler; trägt fie aufs reine gusammen; er tommt burd; er läßt fie bruden. Man weiß wohl, daß die genetischen Definitions nichts reelles binter fich haben, und nur befregen gegeben werden, daß man die Eigenschaften ber ertlärten Sache leichter einsehen könne. Man barf also nicht glanben, als wenn ich ben 20 Berfaffer wirklich gu einem Sprachmeister machte. Er ift es vielleicht nicht, und wer weis mas er ift. Sein Rame ift de la Beaumelle. So leichte er von feiner wenigen Geschicklichfeit batte überzeiget fenn tonnen, jo unterfteht er fich boch mit einer Frechbeit, die faum an dem größten Beifte gu dulden fenn murde, in ber Borrebe gu fagen: man 25 wurde in Bufunft die Madame Maintenon nothwendig unter die vortreflichsten Schriftsteller ber Regierung Ludewigs bes XIV. zehlen muffen. Sonft hat er fich ber Welt ichon gezeigt, burch bie Schrift nemlich mes pensees; und broht fich ihr nachstens noch mehr zu zeigen, burch bas Leben der Madame Maintenon, in welchem er feine Briefe in einen 30 hiftorifchen Bortrag umichmelgen wird. Dieje Briefe toften in ben Bogifchen Buchladen 20 Br. und diejenigen werden fie mit Augen brauchen fonnen, welche die vortheilhafte Meinung von dem Bige ber Maintenon, die fie vielleicht ans glaubwürdigen Beschichtschreibern geichopft haben, vertilgen wollen. Benigftens werben fie baraus die Er-

<sup>1 [141,</sup> Etfid. Tennerftag, ben 23. Nep.]

ă

zehlung, daß sich diese Dame zuerst durch verschiedene witzige handbriefe, die sie Ramen der Montespan hat schreiben mussen, ben dem Könige bekannt gemacht habe, vor eine Lügen halten lernen. Unterdessen aber kann man nicht leugnen, daß nicht verschiedene Anekdoten, wenn sie anders wahr sind, einige Ausmertsamkeit verdienen sollten.

Die Sarmonic,1 eine Rede. Aus bem frangofifchen des Berrn Greffets überfest. Berlin ben Chr. Friedr. Boff. 1752, in 4t. auf 51/2 Bogen. Unter ben ichonen Beiftern. welche noch jest die Bierde Frankreichs find, tan man mit Recht bem orn. Greffet eine von ben obern Stellen einräumen. In feinen fleinern 10 icherzenden Gedichten hat er einen biegfamen und unschuldigen Big; und in feinen Etlogen eine tieffe Renntuiß der Alten, nebit einem nach diefen ewigen Muftern gebilbeten Beschmad bewiesen. In feinem Sidnen zeigt er fich als einen Meifter die verborgenften Falten des Bergens zu ent= wideln, und die geheimsten Springfebern beffelben wirkfam zu machen, 15 In diefer Rede aber wird man in ihm einen Mann finden, ber alle Bauberepen ber Beredfamteit in feiner Gewalt bat. Er theilt fie in zwen Theile. In dem erften handelt er von ber Bortreflichfeit der Sarmonie; in bem zwenten von bem Rugen berfelben. Die Bortreflichfeit beweiset er aus dem Alterthume ihres Urfprungs, aus ihrer bewiesenen 20 Macht, und aus der Chrerbietung der Bolfer. Den Ruben ber Sarmonie betrachtet er nach ber doppelten Seite, nach welcher man ben Staat betrachten fan. Er zeigt alfo, daß die Sarmonie gur Gludjeeligfeit des politischen Staats, die Sitten reinige und verbegere, die Leidenichaften mafige und lautere, Die Gemutber ber Burger vereinige und 25 verbinde; und daß fie jum Ruhme bes gelehrten Staats, die gelehrten Runfte bereichre, befordre und ausziere. Sieher rechnet er fo gar bie Gaffenhauer, welche wider ichlechte Schriftsteller verfertiget wurden; allein werben nicht eben fo viel ja noch weit mehr ichimpfliche Lieder auch wider gute Schriftsteller in Frankreich verfertiget? = = Man barf es über= 30 haupt ben biefer Rebe nicht lange erinnern, bag fie in vielen Stellen übertrieben fen; ba fie eine Lobrede ift. Bas bie Ueberfetung anbelangt, fo ift fie wohl gerathen, und ber Berr Berfasser verdient, nicht nur von der Musitubendengesellschaft, ber er feine Arbeit gu=

<sup>1 [142,</sup> Stild. Connabent, ben 25, Rev.]

geschrieben hat, sondern anch von dem Publico Dank. Rostet in ben Bofischen Buchbandlungen bier und in Potsbam 3 Gr.

Saturifde und lebrreiche Erzehlungen' bes Dichel de Cervantes Sagredra, Berfaffer ber Beichichte bes Don 5 Quifcotts; nebft bem Leben biefes berühmten Schrift= ftellers, megen ihrer besondern Annehmlichkeiten in das Tentiche überfest. Frankfurt und Leipzig. In ber Anoch und Eflingerifden Buchhandlung. in 8t. 1 Alphb. 13 Bo = gen. Der Name bes Berfaffers wird biefes Wert mehr anpreifen, als 10 wir es mit aller Beredfamteit, ju thun im Stande maren. Es find Erzehlungen, ober, wie fie Cervautes in feiner Sprache nennt, neue Benfpiele, in deren teinem man weder feinen feinen Bit, noch feine lachende Sathre vermiffen wird. Bir wollten nur munichen, daß biefe Uebersetung nach bem fvanischen Drigingle mare gemacht worden; an-15 ftatt daß man die ungetreue frangofiiche Uebersetung überjett bat. Der Rugen hiervon mare nicht nur biefer gemefen, daß fich ber Beift bes Spaniers an ungablichen Orten in einer weit reitendern Starte murbe gezeigt haben; fondern vornehmlich auch biefer, bag man feine fremben Berte bem Cervantes untergeschoben hatte, wie es gleich mit ber erften 20 Erzehlung Ruis Dias und Quipaire, ergangen ift. Die übrigen, welche in diesem ersten Theile (ob man es gleich auf dem Titel nicht jagt baß es nur ber erfte Theil fen) enthalten find, beiffen 2) bie berühmte Fregonne. 3) Der frengebige Liebhaber. 4) Die Egypterin (bas ift frangofifch Deutsch; es follte bie Zigennerin beiffen) 5) Die Kraft' 25 des Gebluts. 6) Die betrügliche Seprath. 7) Das Gefprach zwener Sunde. Diefe lettern fechfe find ohne Biderfpruch von dem Cervantes und des Berfaffers des Don Quischotts volltommen würdig. Roften in ben Boffifchen Buchlaben 12 Gr.

Amalie<sup>2</sup> ou le Duc de Fois, Tragedie de Monsieur de Voltaire, 30 Gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi de France et Chambelan du Roi de Prusse. à Dresde 1752. chez G. C. Walther, Libraire du Roi, in gr. 8v. auf 5 Bogen. Einen Boltaire loben ift eben so was unnöthiges, als einen Handen tabeln. Ein grosser Geist hat nun ein-

<sup>1 [149.</sup> Stild. Dienftag, ben 12. Dec.]

<sup>2 [150.</sup> Stud. Donnerftag, ben 14. Dec.]

mal das Recht, daß nichts aus seiner Feber kommen tan, als was mit bem Stempel bes Besten bezeichnet ift.

Bas ihn bewegt, bewegt; was ihm gefällt, gefällt. Sein glüdlicher Geschmaf ift ber Geschmat ber Belt.

Bas für ein Dichter! welcher auch in feinem Alter bas Feuer 5 feiner Jugend benbehalten hat; fo wie er in feiner Jugend die bedächtliche Eritit bes Alters gleichsam fich im voraus weggenommen hatte. Man beforge nur nicht, daß er mohl noch bas Schidfagl bes groffen Corneille haben konne. Und gefegt; mas mare es mehr? Sind nicht auch in ben jungften Studen biefes Dichters taufend Stellen, wovon eine einzige 10 einen gangen Colligny werth ift? = = Doch weit ift Amalie noch von diefem Falle entfernt, und wie gesichert ift fie, auch von bem parthenlichften Runftrichter weder ein Belas noch ein Solla! gu boren. Gie hat nicht nur icone Stellen; fie ift burchaus icon, und bie Thranen eines fühlenden Lefers werben unfer Urtheil rechtfertigen. Der Stof 15 ift aus ber Beschichte ber mittlern Beit genommen. Es murbe eine schr trodene und überflüßige Untersuchung werden, das mahre und bas erbichtete bavon ju bestimmen. Wie leicht fonnte es fommen, bag bas lettere das erstere verschlänge? Noch thörigter würde es senn, wenn wir den Innhalt hier verrathen wollten. Wir wollen den Lefern das 20 Bergnugen bas aus bem Unerwarteten entsteht gang gonnen, und ihnen weiter nichts fagen, als daß es ein Trauerfpiel ohne Blut, zugleich aber ein lehrendes Mufter fen, daß das tragifche in etwas mehr als in ber bloffen Bergieffung bes Bluts beftebe. Bas für Stellungen! Bas für Empfindungen! Lifois, mas für ein Charatter! Es ift vielleicht ver- 25 wegen zu fagen, der Dichter habe fich felbft darinne übertroffen. Doch es feb verwegen; giebt es nicht auch verwegene Wahrheiten? = = Roftet in den Boffifchen Buchladen 6 Gr.

Beter Ahlwardts, biffentlichen Lehrers der Weltweisheit auf der hohen Schule zu Greifswald, Einleitung 30 in die dogmatische Gottesgelahrtheit. Greifswald ben Joh. Jac. Weitbrecht, Universitätsbuchhändler 1753. in 8v. 1 Alph. 4 Bogen. Daß der Herr Prof. Uhlwardt kein Gottesgelehrter aus der Menge sey, hat man schon vorlängst aus seinen vor-

<sup>1 [161,</sup> Stud. Connabent, ben 16, Dec.]

treflichen Betrachtungen über die Augfpurgifche Confegion erfannt. Begenwartige Ginleitung in die bogmatische Gottesgelahrtheit wird diefen Ruhm nicht ichmalern. Sie wird ihn vielmehr ben benjenigen vermehren, welche überall in der Theologie eine ftrenge Berbindung mit der Beltweisheit 5 lieben. Der Berr Brof, bat fie eigentlich jum Gebrauche feines Brivat= unterrichts ausgearbeitet; wir muffen aber befennen, bag ibr faft alle gewöhnliche Eigenichaften von Budern biefer Urt fehlen. Dan wird vergebens bas trodne, bas ungulängliche, bas einer nabern Erflarung bedürfende, lauter icone Tugenden der meiften Schriften, die ben Bor-10 lejungen gum Grunde gelegt werden, darinne juchen. Er hat das gange Bert in nicht mehr als jeche Sauptftude und einen Borbericht abgetheilet. Der Borbericht handelt von ber beiligen Schrift und ber geoffenbarten Gottesgelahrtheit überhaupt. Bierinne glauben wir, mit Erlaubniß bes Berrn Brof. etwas anftogiges angemerkt ju haben. Es betrift nehmlich 15 bie Gingebung ber beiligen Schrift, welche er in bem 7. g. ausbrudlich nur auf den Billen Gottes von der Menfchen Seligfeit und auf alle damit verknüpfte Babrbeiten einschränft. Bo bleiben bier die biftorifden und dronologischen Bahrheiten, welche überall in ber Bibel eingestreuet find und die er nimmermehr unter die mit der Seligfeit der Menfchen 20 verfnüpften Babrheiten bringen tann? Bas bilft es mir. 3. E. gu meiner Seligfeit, daß Tubal Cain bas Gifenwert erfunden? Bas nuben andere folde Rachrichten bagu, die aber gleichwohl eben fo gewiß von dem heiligen Beifte eingegeben find, als die wichtigften Grundmahrheiten bes Glaubens? Satte der Berr Berfaffer alfo nicht feine Erklarung 25 etwas weiter ausdehnen follen? Bas er in eben biefem Borberichte im 11. S. jagt, daß Gott aus besondrer Beisheit die Bucher bes D. Teftamente inegejamt in ber griechischen Sprache abfaffen laffen, mochte vielleicht einer Ginfchräntung bedürfen. Ilus icheint bas Begentheil bennabe ermiefen zu fenn, und die größten Belehrten baben es allezeit für 30 höchft mabricheinlich angeschen. Das 1. Sauptft. handelt von Gott jowohl nach feinem Bejen, als nach ben bregen Berfonen. Das 2te von bem Menichen, wie berfelbe von Gott erichaffen und burch die Gunde verdorben ift. Das 3te von der Biederverföhnung der gefallenen Menichen burch die Erlösung des Mittlere, das ite von der Ordnung und ben 35 Gnadenwirkungen des h. Beiftes, in welcher, und durch welche wir der Erlöfung Jeju gur Geligfeit theilhaftig werben tonnen und follen. Das

5te von den Mitteln, wodurch uns die Erlösung Christi angeboten wird, und wir der anwendenden Gnade theilhaftig werden sollen und können. Das 6te endlich von den letten Dingen wie auch von der ewigen Seeligzteit und Berdammniß. Aus diesen Ueberschriften wird man leicht erztennen, daß der Hr. Prof. alles in der besten Ordnung musse abgehandelt 5 haben. Kostet in den Bosischen Buchläden 10 Gr.

Begebenheiten Eduard Ballfong' eines Engellan= bers, aus bem Englifden überfest. Erftes Buch. Muno 1752 in 8v. 15 Bogen. Wir fonnen biefe Begebenheiten einer mittlern Sorte von Lefern anpreifen, welche entweder gu trage ober gu 10 unfähig find, Clariffen zu empfinden, gleichwohl aber auch teinen reifenden Schneibergefellen lefen wollen. Gie merben barinne das Leben eines Menichen von guter Geburth finden, welcher durch die baufigen Ungludsfälle feiner Mutter, fo weit gurud gefommen, bag er fein Brod in herren Dienften fuchen muffen. Die Abentheuer die ihm 15 darinne vorgeftogen, find oft febr traurig und oft febr luftig, und icheinen in fo weit bem menschlichen Leben gang abnlich. Der Lefer wird ibn jum Schluffe biefes Theils noch als Bebienten verlaffen; er wird aber auch hoffentlich merten, daß der Autor Mine macht, ihn in der Fortfegung eine größre Rolle fpielen gu laffen. Etwas befonders hat biefe 20 llebersetung; diefes nehmlich, daß fie auf bem Titel weniger verspricht als in bem Bert felbft geliefert wird. Es heißt erftes Buch, und gleichwohl wird man auch bas zwente finden. Ohne Zweifel ift es ein Drudfehler und foll erfter Theil anftatt erftes Buch heißen. Roftet in ben Bogifchen Buchlaben 4 Gr. 25

Fomeneus, 1 ein Trauerspiel des Hrn. Crebillon. Stralfund und Leipzig ben Joh. Jacob Beitbrecht. 1752. Bon dem Trauerspiele selbst ift nichts zu sagen. Ber kennt den blutigen Cothurn eines grausamen Crebillon nicht? Die Uebersetung ist in reimelosen Beilen, mit abwechselnder Bersart. Barum der Ueberseter den 30 Reim verbannt habe, zeigt er in der Borrede an: weil man mitten in dem Sturme der Leidenschaften stets durch sein widereliches und unnatürliches Geklapper erinnert werde, man seh nur auf dem Schauplahe. Bortressiche Ursache! hieraus würde

<sup>1 [152,</sup> Stild. Dienitag, ben 19. Dec.] Leffing, famtliche Schriften. V.

folgen, daß man mit verbundenen Augen in den Schauplat geben muffe. Bebes Licht, jebe Bergierung ber Scenen, jebe Berfleibung ber Schanipieler, erinnert mich weit mehr, als ber Reim, daß ich nur auf bem Schauplage bin ; indem alles, mas ich mit den Augen febe, einen weit 5 icharfern Gindrud macht, als mas flüchtig durch die Ohren rauscht. Warum ift man nun nicht aufrichtig mit ber Belt? Barum fagt man ihr nicht gleich? ich hatte große Luft biefes Tranerspiel zu überfeten, ich war aber ju faul ober ju ungeschickt, die Schwierigkeiten bes Reims, jo wie etwa Schlegel (fiebe die Borrede zu feinen theatralifchen Werken) 10 gu übersteigen; und habe alfo ben Reim an Balgen beißen geben. = = Db er in der Bahl ber jedesmaligen Bergart, jagt ber Berr Ueberjeber, gludlich gewesen ober nicht, werde bie Aufführung biefes Studs am beften zeigen konnen. Ins Dhr, mein Berr! Ihre Ueberfetung möchte wohl nimmermehr aufgeführt werben; es mußte benn von einer 15 Befellichaft fenn, die Sie ausdrudlich bagu erbeten. Fragen Sie nur einen Schaufvieler, mas fur Dienfte ibm der Reim ben bem memoriren leifte? Sie werben alsbann aus feiner Antwort ichlieffen tonnen, ob Sie ihm burch Ihre Renerung eine große Befälligkeit erzeigt haben. Berffen Gie mir nicht hönisch ein, er habe Ihre Berfe nur als Brofa 20 gu lernen. Gie irren fich; in der Proja tan er bier und ba ein Wort, obne Nachtheil der Stärke ber Gedanten verfegen, welches er in Ihren Berfen unterlaffen muß, mann fie andere Berfe bleiben follen. = = Roftet in ben Bogifchen Buchlaben 4 Gr.

Elemens de la Philosophic moderne, qui contiennent la Pneumatique. 25 la Metaphysique, la Physique expérimentale, le Systéme du Monde, suivant les nouvelles decouvertes. Ouvrage enrichi de Figures. Par Mr. Pierre Massuet, Docteur en Medicine. en II Tomes. in 12. 1 Alph. 16 Bogen, nebst 5 Bogen Rupfer. Der Herr Massuet ist zwar nicht der erste, welcher die neuere Weltweisheit nach dem Begriffe eines jeden 30 vorzutragen such; er ist aber unwidersprechlich der glüdlichste. Die übrigen alle haben einer gewissen Philosophie geschworen, und theilen ihren Lesern von den neuen Entdedungen nur diesenigen mit, welche in ihr Lehrgebände passen. Wie viel verliert man also nicht ben diesen herren, welche die Natur nach ihren Ideen, nicht aber ihre Ideen nach

<sup>1 [154.</sup> Etild, Connabend, ben 23, Dec.]

ber natur einrichten wollen? Und wie viel aufrichtiger ift Berr Maffuet, welcher in allen den Studen, worinne die Weltweisen uneinig find, auf teines Seite trit; die Grunde fur und wieder in aller ihrer Starte porträgt, und es dem Lefer überläßt, feinen Benfall feft gu feten, ober welches immer bas beste ift, fo lange zu verschieben, bis neue Erfahrungen 5 ein großeres Licht, in ber ftreitigen Sache, angunden. Diefe Entfernung von allen Setten ift ein großer Borgug gegenwärtiger Unfangsgrunde; er ift aber ben weitem nicht ber einzige. Die ungemeine Deutlichkeit, und die forgfältige Bermeibung aller unnugen Spigfindigfeiten, hatten wir zuerft rühmen follen. Rach bem Gingange, welcher von ber Belt- 10 weisheit überhaupt handelt, theilt Gr. Maffuet die gange Philosophie in nicht mehr als bren Bucher. In bem erften handelt er bie Bnevmatit, in dem andern die Metaphyfit und in dem britten die Erperimentalphyfit ab. Bas werden aber unfere tieffinnigen Terminologiften jagen, mann fie feben werben, daß ber Berfaffer ihre Konigin ber Biffenschaften in 15 geben fleinen Sauptstuden abgefertiget, ber Naturlebre bingegen ganger 88 Rapitel gewidmet bat? Sie werden ohne Zweifel in der barbarifchiten Sprache über Barbaren ichreien, und aus Rache (mo es nur nicht auch aus Unwiffenheit gefchieht) in ihren nachften Lehrbuchern ber Phyfit bie wenigsten Blätter einräumen; ja fie noch bagu fo vortragen, bag man 20 auch biefe, wie gewöhnlich, gang und gar wird überschlagen muffen. = = Sonft hat es bem orn. Maffuet gefallen, fich ber Methode burch Frag und Antwort zu bedienen; und hoffentlich wird man fich nicht baran ftogen, weil er biefe Lehrart, weber von einem Subner, noch von einem Reimann gelernt hat. Roftet in ben Bogifchen Buchlaben bier und in 25 Botsbam 2 Thir. 16 Gr.

Dissertatio <sup>1</sup> de Electione Henrici VII ejusque regia potestate quam praeside Joanne Daniele Rittero D. S. R. M. a consiliis aul. et histor. prof. publ. ordin. in academia Vitembergensi, anno 1752 defendit Carolus Beniaminus Acoluthus AA. LL. M. Accedunt sigilla Henrici et Mono-30 gramma in acs incisa. Vitembergae et Servestae apud S. J. Zimmermann. In 4t. auf 7 ½ Bogen. Man ist es von dem berühmten Versasser bieser alademischen Ubhandsung gewohnt, in seinen Schriften nichts gemeines zu suchen. Auch hier bringt er einen Punkt aus der Geschichte

<sup>1 [157.</sup> Gtad. Connabent, ben 30. Dec.]

ber mittlern Beiten aufs reine, welchen vielleicht wenige von unfern größten Geschichtstundigen fo grundlich ju retten im Stande gewesen maren. Er ftreitet vornehmlich wider ben Berfaffer des magni chronici belgici welcher ben fiebenden Beinrich aus bem Bergeichniffe ber romi= 5 ichen Ronige, gang ohne Brund, ausftreicht. Rach einer furgen Ginleitung von ben Meltern biefes Beinrichs, worinne er, besonders wieber Struven, Bfeffingern und andre, zeigt, bag beffen Mutter Conftantia nicht eine Tochter fondern eine Entelin ber Ritiffa, Bemahlin des fieben= ben Alphonfus Ronigs von Caftilien, gewesen fen; beweifet er alfo, baß 10 Beinrich der fiebende nicht nur einmuthig von dem Reiche 1220 erwehlt, und 1222 von dem Erzbifchofe zu Colln, Engilbertus, ju Nachen gefront worben; fondern bag er auch wirklich, wann fich fein Bater in Italien, Sicilien ober bem gelobten Lande befunden, in beffen Abmefenheit bas Reich, auf die königlichste Urt, bis in bas Jahr 1235 verwaltet, sich 15 in feinen Urfunden, beren uns die Beschichtschreiber nicht eine, fonbern verschiedene aufbehalten haben, romischen Ronig genennet, in benfelben das Majeftatsfiegel gebraucht, und die Jahre feiner Regierung gezehlt habe. Seine Bermaltung bes Reichs beweisen bie häufigen Reichstäge die er angestellt, die Achtserklärungen welche er ausgeübt, die Bundniffe 20 welche er geschloffen, bie Gefandten, welche er geschickt und angenommen, die Belehnungen welche er ertheilet, ber Zuwachs welchen das Reich durch ihn befommen, die Brivilegia welche er gegeben, worunter fich jo gar Schupprivilegia befinden, die er nehmlich 1233 der Stadt Straßburg und dem Bifchofe bafelbft gutommen laffen, die Jurisdiction die 25 er über geistliche Bersonen ausgeübt, die Bertheidigung der Frenheit der beutschen Rirche, und noch viel anbre Stude, welche alle ber Br. Sofrath auf benjenigen Grab der Gewißheit fest, begen hiftorifche Sachen nur fähig jenn konnen. = = Diefe nebft einer andern Differtation de Haereticis Halensibus welche unter bem orn. D. Acoluth gehalten 30 worden, foftet in den Boffifchen Buchladen 4 Gr. Man follte bennahe aus biefer, vielleicht nur bem Buchhandler beliebigen Berbindung, fchliegen, daß erwehnte Differtation gleichfalls aus der Feber bes orn. Sofrath Ritters gefloffen fen. Und wenn wir urtheilen burfen, fo maren bie barinne enthaltenen Sachen (wir fagen mit Fleiß nur: bie Sachen) 35 feiner Gelehrsamteit auch nicht unwürdig.

à

## Schreiben an das Publicum.

Aus dem Frangöfischen.

BERTIE 1753.

# Zwentes Schreiben an das Publicum.

Rus dem Frangolifchen.

BERIJE 1753.

# Driffes Schreiben an das Publicum.

Aus dem Frangolifden.

BERTID 1753.1

l [Areks diefer drei Schreiben iff, den Titel mit gerechier, 18 Staufeiten fant. Sie tamen einzeln beraus; das erste wurde in der Berlinischen Zeitung am 10., das zweite am 17., alle derei zimmem au. Marz angestündigt. Nach dem Neftatalog erschienen sie zur Steemesse 1753 bei Che. Frieder, Bost. Die Originate Lettren au public sind in der Inshade der Oeuvres do Frederic le Grand, Berlin 1850, Be. XV, E. 65-79 abgebruct. Über die überseizung ugt. Lessings Brief an seinen Bater vom 29. Mai 1753 !

# AN IMPARTIAL FOREIGNER'S REMARKS UPON THE PRESENT DISPUTE BETWEEN ENGLAND AND PRUSSIA,

#### IN A LETTRE

FROM A GENTLEMAN AT THE HAGUE TO HIS FRIEND IN LONDON.

### Anmerkungen

rines unparthenischen Fremden über die gegenwärtige Streitigkeit zwischen England und Preussen;

10

in einem Briefe

eines Edelmanns in dem Haag an seinen Freund in London.

Aus dem Englischen.

gedruckt im Jahre 1753.

<sup>1 [24</sup> Seiten in 4", Reben ber bentichen überfequing in ber englische Originaltert gebruft. Außer biefer englisch-beutschen Ausgebor erichien gleichzeitig eine englisch-französsiche benfalls 24 Seiten in 4", bern "Avantpropos du tradicietur" genan mit bem "Bebreicht be überfegers" in jene übereinstimmt. Und zwar scheint ber französische "Avantpropos" ber ursprüngliche und ber bentsche "Vorbericht" nur baraus übersetz zu sein. Der lestere lauter:]

Berbericht bes Uberliegers.

Da bie obidwebende Streitigkeit zwischen England und Preuffen, unter babjenige gehört, was jeso die politische Anneiten beschäftiger, so hat uns gegenwärtiger Brief, woom und das auf einem Bogen in 8 gedruckte Englische Dreiginal von ohngesehr in tie Sanbe gekalen ift, bekannter gemacht zu werden, würdig geschienen. Uedrigens haben wir der Uederseynn die Brundsprache deswegen berglägen wollen, damit ein jeder, welcher dazu geschätt ift, aus der Schreibund et urtheilen tonne, od es wahrscheinlicher seh, das beier Brief, wie der Titel sagt, von einem Hallaber sein berickere. An der Westen das den einem Gugländer felbe berichere felbe reiben wir kantell.

5

# Des Abts von Warigny Geschichte der Araber unter der Regierung der Califen.

Aus dem Frangölifchen.

Erfter Theil.

Berlin und Potsdam, ben Chriftian Friedrich Boft. 1753.1

Borrede des Hebersehers.

Die Ursachen, welche ber Abt von Marigny gehabt hat, Diefe Geschichte ber Araber zu schreiben, sind eben die Ursachen, welche mich bewogen haben, seine Arbeit zu übersetzen.

Er fand in seiner Sprache sehr wenig Nachrichten von einem 10 Bolke, bessen Thaten unfrer Reugierde nicht unwürdiger sind, als die Thaten der Griechen und Römer: ich faud in der meinigen fast gar keine.

Was er in andern, besonders in den gelehrten, Sprachen bavon sand, waren zerstreuete Glieder. Er gerieth auf den Einfall, ein ganzes daraus zu machen; und vielleicht würde ich selbst darauf gerathen senn, 15 wann er mir nicht zuvor gekommen wäre.

Er stellte sich daben einen Rollin zum Muster vor. Und schon dieses Muster kan ein gutes Borurtheil für ihn erweden. Er sinchte die bequemsten Quellen; er zog uichts daraus, was er nicht für eben so ergöhend als lehrreich hielt; er brachte alles in eine Ordnung, welche 20 den Leser nirgeuds den Faden der Geschichte verlieren läßt; er verzwied alle gelehrte Untersuchungen, die nur denen angenehm senn können, welche die Historie als ihr Hauptwerk treiben. Daß er über dieses die Kunst wohl zu erzehlen, und die edle Einfalt in Worten und Ausstrücken, werde in seiner Gewalt gehabt haben, läßt sich schon daraus 25 ichliessen, weil er ein Franzose ist. Man lasse uns dieser Nation wenigstens den Ruhm nicht streitig machen, daß die allermeisten von

<sup>1 [36</sup> unpaginierte Blatter und 480 Seiten in 8"; jur Oftermesse 1753 erichienen. Die übersiehung enthalt außer ber Borrebe teinerlei Zusage Leffugs. Dieser übertrug außer bem erften Banbe noch ben größten Teil bes zweiten; ben Rest bes zweiten Teils (etwa von Seite 300 an) und ben gangen britten Teil (beibe erichienen 1764) bearbeitete ein ander überseger, ber auch eigen Ammertungen und eine weitere Berrebe bem Berte beifigte.]

ihren Schriften, mann fie ichon mit teiner ichweren Gelehrfamteit prablen, bennoch von einem guten Geschmade zeigen.

Sieraus wird man also leicht sehen, für wen unser Abt eigentlich geschrieben. Er schrieb nicht, im selbst eine Quelle in der arabischen
5 Geschichte zu werden. Und wie hätte er dieses werden können, da er seine Unwissenheit in der arabischen Sprache selbst gestehet? Er schrieb nicht, um sein Werk zu einer Borrathskammer aller chronologischen Widersprüche, aller verschiednen Erzehlungen, aller auch der geringsten Umstände zu machen, mit welchen eine Begebenheit zwar in den 10 Zeitungen, nicht aber in vernünftig geschriebnen Geschichtbüchern, aufgezeichnet wird.

Er schrieb nur für die, welche aus der Geschichte jene grosse Veränderungen, die einen Sinkluß auf die ganze Welt gehabt, und jene grosse Männer, die diese Veränderungen verursacht, auf eine Art 15 wollen kennen lernen, die nicht nur die Neugierde und das Gedächtniß, sondern auch den Verstand beschäftiget. Er schrieb insbesondre für Leute, welche deswegen, weil sie keine Gelehrte von Profesion sind, von Lesung der Vächer, und besonders historischer Schriften, eben nicht wollen ausgeschlossen, und besonders historischer Schriften, eben nicht wollen ausgeschlossen siehe. Er schrieb für die Jugend, den welcher 20 man damit ansangen muß, daß man ihr erst das wesentlichste ben den wichtigsten Spochen bekannt macht.

Alles biefes giebt unfer Berfasser in seiner Borrebe beutlich genug zu verstehen; und es hat an Männern nicht gesehlt, welche seine Abssicht, und bie Art, wie er sie zu erreichen gesucht, gelobt haben.

Diese Lobsprüche anzusühren, würde man einem Uebersetzer, welcher sein Original gerne geltend machen will, erlauben müssen. Allein ich habe nicht Enst, mir diese Begünstigung zu Rutze zu machen; ich will vielmehr gleich das Gegentheil thun, und dasjenige anführen, was man an dieser Geschichte der Araber unter der Regierung der 30 Califen ausgesetzt hat.

Der Herr D. Baumgarten, ein Mann, welcher sich mit Recht beynahe ein dictatorisches Ansehen in der Geschichte, und in der Beurtheilung ihrer Schriftsteller erworben, hat ben Gelegenheit seine Gedanken über den Abt von Marigny auf eine Art entdeckt, welche 35 für ihn nichts weniger als vortheilhaft ist. Beynahe hätte mich der Tadel dieses Gelehrten, dessen Lerdienste vielleicht niemand höher schätzt

ŏ

als ich, mitten in meiner Uebersetzung zurückgehalten; und ohne Zweisel benkt mancher, daß es sehr gut gewesen wäre. Muß ich mich nicht also rechtsertigen, wenn man mich nicht für einen Menschen halten soll, dem es nur darum zu thun ist, daß er übersetzt, es mag um das, was er übersetzt, erbärmlich oder gut senn?

Der Herr D. Baumgarten legt in bem 34inn Stücke ber Höllichen Anzeigen vom Jahre 1751., unferm Verfasser breyerley zur Laft. Er erinnert verschiednes wegen seiner Quellen; er beschuldiget ihn einer Zerstümmlung seiner Geschichte; er giebt ihm die augensscheinlichsten und gröbsten Fehler Schuld. Ift wohl noch ein viertes 10 Stück übrig, den Charakter eines elenden Geschichtschreibers vollkonnnen zu machen?

Der erfte Bunft betrift die Quellen. "In ber Weichichte ber "Araber, fagt ber Berr D., find gwar D. Berbelot, und "bie Ueberfegung vom Odlen und Elmacin feine beften 15 "Quellen, boch verachtet er den erften auf Renaudots "Berficherung ben aller Gelegenheit, und gieht diefes "lettern weit unrichtigere Erzehlungen ben Rachrichten "bes erftern vor, ben andern aber veridweigt er fora= "fältig, und führt ben Alvakebi an beifen Statt an, ohn= 20 "erachtet er ben ber gangliden Unfahigfeit, grabifde "Schriftsteller gu Rathe gu gieben, aus Affemanni, Schul-"tens, Salems und anderer Arbeiten richtigere und frucht-"barere Sulffsmittel entlehnen fonnen." Bier liegen in der That eine Menge Beschnlbigungen benjammen, welche aber fo in 25 einander verwickelt find, daß ich fast nicht weiß, wie ich ordentlich darauf antworten foll. 3ch will es durch Fragen versuchen. Ift es benn nicht mahr, daß die orientalische Bibliothef des Berbelot ein Wert ift, wo man faft auf allen Seiten Fehler und Widersprechungen antrift? Ift benn Renaudot ber einzige, ber Diefes gejagt bat? Dug man eben 30 fo ftart in ben orientalischen Sprachen fenn, ale Berbelot mar, um feine Unrichtigkeiten mahrzunehmen? Ober fallen nicht ungablige ichon einem jeden Lefenden, wann er ihn nur mit fich felbst vergleicht, in Die Augen? Saben nicht Sale und Odlen ichon ungabliges an ihm ausgesett? Und ift es benn mahr, daß ihn Marigny ben aller Ge: 35 legenheit verachtet? Bebient er fich nicht feiner Nachrichten an fehr

vielen Stellen? Thut er etwas anders, ale daß er, nach Maaggebung Des Renaudots, in ber Borrebe erinnert, man habe ibn mit Behut= famteit zu lefen, weil er nicht felbit bie lette Sand an fein Wert habe legen fonnen? Ferner: wo giebt benn Mariann bie Nachrichten 5 des Elmacins ben Rachrichten bes Berbelots vor? Ift biefes nicht eine offenbar faliche Beiduldiauma? Macht er ienen in feiner Bor= rebe, auf Berficherung feines Renaubots nicht weit verbächtiger, als Diefen, indem er ihn ale eine von ben faliden Quellen anführt, aus welcher Berbelot verichiebne Brithumer geschöpft? Woher weiß man, 10 daß er bie Schriften eines Affemanni, eines Schultens, eines Salems gang und gar nicht gebraucht? Bielleicht weil er fie in ber Borrebe nicht anführt, ober weil er ben Rand nicht mit Citaten angefüllt bat? Bit es benn mahr, bag Berbelot, Odlen und Elmacin feine beften Quellen find? Gind benn Renaudot, Abulpharagius felbft, und andre, 15 die er fich weit mehr als jene zu Ruse gemacht hat, nicht eben fo gute Quellen? Ift es benn feine Abficht gewefen, alles gufammen gu tragen? Das einzige, mas unter allen biefen Befchuldigungen Grund hat, ift biefes, bag er ben Alvakebi auftatt bes Odlen angeführt hat. Doch auch hierinne ift er zu entschuldigen; benn ba er feine Unwiffenheit 20 in ber grabifchen Evrache nicht leugnet, jo tan er es unmöglich aus Stols gethan haben, um ben Lefer ju überreben, ale habe er felbit Die Sanbidrift biefes Geschichtichreibers ju Rathe gezogen; er muß ce vielmehr befrwegen gethan haben, um ohne Umidweife jogleich ben eigentlichen Währmann feiner Erzehlungen anzuführen. Gefett aber, 25 er hatte es aus Gitelfeit gethan, jo murbe mehr fein moralifcher Charafter, ale bie Gute feiner Schrift, barunter leiben. Und ift es benn jo etwas unerhörtes, mann ein Gelehrter feine nachften Quellen verschweiget, und wann er sich wohl gar Mube giebt, fie jo wenig befannt werben zu laffen, als möglich?

30 Ich komme zu bem zweyten Punkte, worüber sich ber Herr D. Baumgarten folgenber Maaßen erklärt: "Der Innhalt ber "Geschichte der Araber unter den Califen, ist der Aufsnichtigt gar nicht gemäß: indem er weder von den Berznaherungen im eigentlichen Arabien unter der Rezzgierung der abassichtigten Califen zu Bagdad, noch auch "von der ommiadischen Geschlechtsfolge der Califen in

"Spanien, ingleichen ben Aliben, Moraviden, oder Ma-"rabuts, und andern Reichen ber Araber, auch nur fo "viel Nachricht giebt, als er aus Buchern nehmen fonnen, "bie in jedermanns Sanden find, und ber Auffchrift gu "Folge albier billig erwartet wird." Auf biefe Beichul- 5 digungen überhaupt zu antworten, jo bitte ich zu erwegen, mas für eine Verwirrung in bem Berte des Marignn nothwendig wurde muffen geherricht haben, wann er ihnen hatte ausweichen wollen? Doch ich will mich Stückweise einlaffen. Bas ging benn in bem eigentlichen Arabien unter ber Geschlechtsfolge ber Abbagiden jo wichtiges vor, bag 10 er beswegen ben Saben ber Sauptgefchichte hatte abreiffen follen? Rimmt er benn bas Bort Araber in einem fo engen Berftanbe, daß er niemals die wirklichen gebohrnen Araber aus dem Gefichte laffen muffen? Dber versteht er vielmehr unter ben Arabern Diejenigen orientalischen Bolfer, welche fich zu dem Glauben bes Dahomets be- 15 tannten, und diefen mit bem Schwerdte ausbreiteten? Bar es alfo nicht nothwendiger, daß er, nach der Folge ihrer rechtmäßigen Regenten, (das ift, berjenigen, welche von bem größten und vornehmften Theile der Mufelmanner für rechtmäßig erfannt wurden) vielmehr ihre auswärtigen Eroberungen, als ihre innerlichen Unruhen und Trennungen 20 erzehlte? Ift es nicht genug, wenn er biefer furz erwähnt, und ihrer nicht weiter gebenkt, als in jo ferne fie einen Ginfluß in die Reihe der eigentlichen Rachfolger des Mahomets gehabt haben? Bas befonders die Moraviden anbelangt, fo tommt mir diefer Einwurf nicht anders vor, als wenn man es einem, welcher die Geschichte ber Cachien 25 zu beschreiben unternimmt, zur Laft legen wollte, baß er nicht, aus der Geschichte von England, Die fieben fachfischen Konigreiche gugleich mit befchrieben habe.

Doch es scheint, als ob der Herr D. Banmgarten selbst diese anscheinende Unvollständigkeit für keinen wirklichen Fehler halte, weil 30 er gleich darauf fortfährt, daß diese Zerstümmlung noch erträglich seyn würde, wann die gelieserten Theile derselben nicht mit den unverants wortlichsten Unrichtigkeiten angefüllt wären. Das ist viel: Doch der Hr. D. ist kein Mann, der etwas ohne Beweis vorzugeben psiegt, er rechtsertiget also diesen Borwurf solgender Gestalt. Nur eine, sagt 35 er, der augenscheinlichsten und gröhften anzusühren, so

wird im 2ten Theile S. 488. 3brahim Ebn Dohammed für einen Aliben, ober nachkommen bes Ali ausgegeben, auch verfichert, baß bie Anhänger bes Ali fomohl als bes Abbas, benfelben für ben achten 3mam erfannt haben: 5 ba nicht nur biefer 3brahim unter bie 12. 3mame der Unhänger Ali gar nicht gehöret, fonbern auch unftreitig ein Abagide, und bes erften abagibifchen Califen, Ab= dalla Muhammed Abulabas, leiblicher Bruder gemejen. Belder grrthum aller Bahricheinlichteit nach baber ge= 10 fommen, baß der Berfaffer irgendwo gefunden, biefer Ibrahim fen Muhammeds Cohn, Ali Entel, gemejen; daher er ihn für einen Aliden ausgegeben, melde ba= mals ben Giafar Sabit für ihren 3mam erfannt haben. Ich murbe ein verzweifelter Bagehals fenn, wenn ich behaupten wollte. 15 daß Mariann gar feine Wehler gemacht habe; aber biefes fan ich gang ficher behaupten, baß die Eritif bes Gr. D. Baumgarten bier auf eine Stelle gefallen ift, die man ben Augenblid rechtfertigen fan. Es ift mahr, Ibrahim Gbn Dohammed mar ein Bruder bes erften Abbaßidifchen Califen. Marigny weiß diefes felbft, (f. 2. Th. S. 493.) 20 und muß es also gewußt haben, daß er feiner Geburth nach fein Nachkomme des Ali fenn konnte. Barum begeht er aber gleichwohl an bem von bem on. D. Baumgarten angeführten Orte diefen Fehler, und nennt ihn einen Aliden? Ich begreiffe nicht, wie fich ein fo gelehrter Mann an eine jo befannte Zwendentigfeit hat ftoffen fonnen. 25 Beifit benn ein Mibe bloß ein Rachtomme bes Mi, ober bedeut es auch einen, welcher bes Mi Barthen halt, und nur biefen fur ben ersten rechtmäßigen Nachfolger bes Mahomet erkennet? Brauchten bie Abbafiben ben ber Emporung wiber bie Ommiaden nicht die Ermordung des Mi jum Bormande, fo wie die Ommiaden die Ermordung 30 bes Othmans vorgeschütt hatten? Und find in bem letten Berftanbe nicht jest noch alle Verfer Aliden, ohne daß fie wirkliche Rachfommen bes Ali find? Diefe Entschuldigung ift zu überzeugend, als baß ich mich länger baben aufhalten burfte.

Ich wiederhole es noch einmal, daß ich sehr viel wagen würde, 35 wenn ich den Marigny von allen Fehlern frey sprechen wollte; von allen groben und unverantwortlichen Fehlern aber getraue ich mir es

in ber That zu thun. Will man miffen, wie biefe in ber arabifchen Geichichte aussehen, fo barf man nur die chronologische Tafeln bes Dufresnon, welche und ber or. D. Baumgarten im vorigen Sabre mit einer Borrebe verbeuticht geliefert bat, nachsehen. Es wird nicht viel fehlen, daß nicht in jeder Zeile, Die von ben Saracenen 5 handelt, ein beglicher Gehler liegen follte. Da foll Abubefer ben Isbegerd geschlagen, getöbtet und fich feines Reichs bemächtiget haben; ba foll bie Stadt Damajcus von bem Omar fenn erobert und geplunbert worben; ba follen bie Saracenen in Negnpten eber eingebrungen fenn, als fie Jerufalem belagert haben; ba bat ein Stlave ben Dinar 10 in der Mofchee ju Jerufalem ermordet, und mas bergleichen unfinnige Berfälfcungen mehr find. Der Gr. D. Baumgarten muß fie alle mahrgenommen haben, und gleichwohl versichert er une, daß die Comvilation bes Dufreenon icon und nüglich jen. Mit wie viel befferm Grunde wird man, ben einigen unendlich tleinern Rehlern, nicht eben 15 Dieje Berficherung von gegenwärtiger Geschichte bes Abts Mariann geben fonnen?

Ich will wünschen, daß ber Benjall der Lefer meiner Berficherung nicht widersprechen möge. Das Publicum ift in solchen Sachen immer ber beste Richter.

Roch zwen Worte will ich von der Uebersetung selbst hinzu thun, und schliessen: Das Original bestehet aus vier Octavbanden, welche man in dreye zu bringen für gut besunden hat. In den nächst folgenden Leipziger Messen sollen die übrigen zwen erscheinen. Ginige Orucksehler, die in diesem eingeschlichen sind, und welches vielleicht auch 25 Schreibesehler können gewesen seyn, wird der Leser so gut seyn und übersehen. Ich will ihm dafür die Schmeichelen machen, daß ich ihn viel zu scharfsichtig halte, als daß es nöthig seyn sollte, ihm erst lange ein Berzeichniß davon zu geben.

M. L. A. 30

20

# G. E. Lehings Schrifften.

Erfter Theil.

Berlin,

ben C. F. Dog.

1753.

(Der erfte Teit ber Schrifften ericbien in brei Druden, von benen fowohl ber gweite (1753b) als auch ber beitte (1753c) unmittelbar auf ben erften (1753a) gurudgeht. Er enthält aufer ber Vorrebe Lieber, Oben, Fabeln in Verfen und in Profa, bentide und lateinische Zinngedichte und Fragmente; vol. ben erften Band biefer Ausgabe. Zem folgenben Abbrude ber Borrebe liegt 1750 gu Grunde.)

#### Borrede.

So find die Schriftsteller. Das Publicum giebt ihnen einen Finger, und fie nehmen bie Sand.

Meine Freunde — es versteht sich, daß meine Eigenliebe mit darımter gehört — — wollen mich bereben, daß einige Bogen von mir 5 den Benfall der Kenner erlangt hätten. Daß ich es glaube, weil ich meine Nechnung daben finde, ist natürlich. Und daß ich mich jezt der Gesahr aussetz, dasjenige Alphabetweise zu verlieren, was ich Bogenweise gewonnen habe, ist zwar auch natürlich, ob es aber eben so gar klug sen, das ist eine andere Frage. Wann der Hund, der in der Fabel nach dem 10 Schatten schnappt, auch zu meinem Norbilde wird, so mag ich es haben.

Die Bogen, beren ich jest gedacht, sind eine Sammlung kleiner Lieder. Sie erschienen vor zwen Jahren unter dem Titel Kleinigs keiten. Man darf nicht glauben, daß ich sie eben deswegen so nennte, damit ich der unerbittlichen Critik mit Höflichkeit den Dolch aus den 15 Händen winden möchte. Ich erklärte schon damals, daß ich der erste seyn wolle, daßsenige mit zu verdammen, was sie verdammt; sie, der zum Berdruß ich wohl einige mittelmäßige Stücke könnte gemacht haben; der zum Trobe ich aber nie diese mittelmäßige Stücke für schon erkennen würde. Ich grif ihr so gar vor, und bat meine Leser gewisse Blätter zu 20 überschlagen, die ich damit entschuldigte, daß die Handschrift schon seit dren Rahren nicht mehr in meiner Gewalt gewesen sen.

Ob diese Versicherung unter die Autorstreiche gehörte, wird man iett aus dem zwenten Drucke sehen. Ich habe geändert; ich habe wegzeworsen, und din so strenge gewesen, als es nur immer meine Sinz 25 sicht hat zulassen wollen. Es ist wahr, ich hätte noch strenger senn können; wenn ich nehmlich alles durchgestrichen, oder wenigstens alles, ohne mich jemals zu entbecken, so wie es war, gelassen hätte: Denn

bas elende streicht sich selbst durch, und schlechte Verse, die niemand lieset, sind so gut, als wären sie nicht gemacht worden. Doch es mag drum seyn; ich bekenne es, daß ich gegen die kleinen Denkmähler meiner Arbeit nicht ganz ohne Zärtlichkeit bin; und daß sich diese Zärtlichkeit boppelt fühlen läßt, wenn ich sie namenlos ein Raub des ersten des besten werden sebe.

Aber überlege ich es auch? Diese Lieber enthalten nichts, als Wein und Liebe, nichts als Freude und Genuß; und ich wage es, ihnen vor den Augen der ernsthaften Welt meinen Namen zu geben? DBas wird man von mir denken? — Bas man will. Man nenne sie jugendliche Aufwallungen einer leichtsinnigen Moral, oder man nenne sie poetische Nachbildungen niemals gefühlter Negungen; mau sage, ich habe meine Ausschweifungen darinne verewigen wollen, oder man sage, ich rühme mich darinne solcher Ausschweifungen, zu welchen ich nicht einmal geschickt sen; man gebe ihnen entweder einen alzuwahren Grund, oder man gebe ihnen gar keinen: alles wird mir einerlen senn. Genug sie sind da, und ich glaube, daß man sich dieser Art von Gedickten, so wenig als einer andern, zu schämen hat.

3ch weis, daß auch andre fo benten, und wenigstens bin ich es 20 von einem gewiffen Berrn 5 \* \* überzeugt. Diefer Berr hat meine Rleinigfeiten mit bem alleraufferorbentlichften Benfalle beehrt, inbem er fie für feine Arbeit ansgegeben. Und wann es nicht barauf ankame, baß entweder er ober ich ein Lugner fenn mußte, fo murbe ich mir ein Bergnügen baraus gemacht haben, ihm niemals zu widerfprechen: 25 benn die Chre, die ihm daraus hatte guflieffen konnen, mare ohne Zweifel fo tlein gewesen, bag fie meinen Reid nicht murbe erwedt haben. Damit ich ihn aber nicht durch diefe Erklärung ganglich gu Schanden mache, fo will ich ihm basjenige, mas er fich wiber mein Biffen angemaßt hat, hier vor ben Augen ber gangen Welt schenken. 30 3ch wurde biefes am besten in einer Zueignungsschrift haben thun tonnen, und wurde es auch wirklich gethan haben, wann ich von bem Bueignen nicht ein allzu abgefagter Feind mare. Diefe Schentung, wann es ihm beliebt, fann er auch auf alles bas übrige erftreden, und ich will gar nicht boje werben, wenn ich bore, bag auch meine Oben, 35 meine Fabeln, meine Ginnschriften, und meine Briefe ein andrer gemacht hat.

Doch ich eile von diesen allen meinen Lefern nur einige Worte ju fagen. Wann durch das Ausstreichen in ben Liedern teine Luden entstanden maren, und mann ich biefe Lucken zu erfüllen nicht meinen gangen poetischen Borrath hatte burchlaufen muffen, jo murbe ich vielleicht an eine Sammlung aller meiner Berfuche noch lange nicht ge= 5 bacht haben; und fie wurden noch lange zerftreut und verstummelt in ber Irre und im Bergeffen geblieben fenn. Doch fo gehts; wenn man ein Schriftsteller werben foll, fo muß fich alles ichiden. Die väterliche Liebe mard auf einmal ben mir rege, und ich munichte meine Geburthen benfammen zu feben. Ich weis nicht mas es für ein Geschicke ift, daß 10 folche Buniche immer am erften erfüllt werben; bas aber weis ich, daß wir oft durch die Erfüllung unfrer Wünfche geftraft werben. Db mir es auch fo geben foll, wird die Aufnahme diefer zwen Theile enticheiben, von welchen ich bem Bublico gang im Bertrauen eröfne, baß fie nichts als ein Laar verwegne Runbichafter find. 15

Der erste enthält basjenige, was ich in den kleinen Gattungen von Gedichten versucht habe. Der Lieder habe ich schou gedacht, und die verschiedenen neuen Stücke, welche darzu gekommen sind, haben mich genöthiget, sie in zwey Büchern abzutheilen. Für diese bin ich am wenigsten besorgt, weil sie grösten Theils das Licht schon kennen, 20 und ben diesem Abdrucke mehr gewonnen, als verlohren haben.

Den wenigen Oben, welche barauf folgen, gebe ich nur mit Zittern diesen Namen. Sie sind zwar von einem stärkern Geiste als die Lieber, und haben ernsthaftere Gegenstände; allein ich kenne die Muster in dieser Art gar zu gut, als daß ich nicht einsehen sollte, wie 25 tief mein Flug unter dem ihrigen ist. Und wenn zum Unglücke gar etwa nur das Oben seyn sollten, was ich, der schmalen Zeisen uns geachtet, für Lehrgedichte halte, die man anstatt der Paragraphen in Strophen eingetheilet hat; so werde ich vollends Ursache mich zu schänen haben.

Die Fabeln, die ich gemacht habe, sind von verschiedener Art, und ich begreiffe unter diesem Namen auch die Erzehlungen, weil ich sinde, daß sie selbst Phädrus mit darunter begriffen hat. Andere mögen dem Benspiele des Fontaine folgen, welcher freylich Ursache hatte, seine Erzehlungen, von den Fabeln, die der Unterweisung gewidmet sind, zu 35 unterscheiden. Die gauze Sache ist eine Kleinigkeit. In Ausehung der

Erfindung, glaube ich, werden sie größtentheils nen seyn, und ich will es andern überlassen, dassenige noch besser zu erzehlen, was hundert andere schon gut erzehlt haben. Was wird man aber von dem Ausdrucke sagen? Ich hätte der Art des nur gedachten französischen Dichters solgen müssen, wann ich die Mode hätte mitmachen wollen. Allein ich sand, daß unzählige, weil sie ihm ohne Geschicklichkeit nachgeahmet haben, so läppisch geworden sind, daß man sie eher für alte Weiber, als sür Sittenlehrer halten könnte; ich sahe, daß es nur einem Gellert gegeben sey, in seine Fußstapfen glücklich zu treten. Ich dand mich also lieber an nichts; und schrieb sie so auf, wie es mir jedesmal am besten gesiel. Daher kommt es, daß einige niedrig genung? sind; andere aber ein wenig zu poetisch. Daher kommt es so gar, daß ich verschiedene lieber in Prosa habe erzehlen wollen, als in Versen, zu welchen ich vielleicht damals nicht ausgelegt war.

3ch fomme auf die Simigedichte. Ich habe hierinne keinen andern Lehrmeister als den Martial gehabt, und erkenne auch keinen andern, es müßten denn die jepit, die er für die seinigen erkannt hat, und von welchen uns die Anthologie einen so vortrestlichen Schat derselben aufvehalten. Aus ihm also und aus dieser Sammlung, wird man verzischene übersetzt, und sehr viele nachgeahnt sinden. Daß ich zu beissend und zu fren darinne bin, wird man mir wohl nicht vorwersen können; ob ich gleich beynahe in der Meinung stehe, daß man beydes in Sinnsichristen nicht genug seyn kann. Ich habe bey den wenigsten gewisse Versonen im Sinne gehabt, und ich verbitte also im voraus alle Erzst flärungen.

Den Schluß in dem ersten Theile machen Fragmente; solche Stücke nehmlich die ich entweder nicht ganz zu Stande gebracht habe, oder die ich dem Leser nicht ganz mitzutheilen für gut befinde. Ich hätte sie also wohl ganz und gar zurück behalten können? Vielleicht; 30 und es kömnt darauf an, ob man nicht etwas darunter sindet, welches gleichwohl der Erhaltung nicht unwerth ist.

Anfangs war ich willens einige kleine Stücke durch ein Zeichen merklich zu machen. Diejenigen nehmlich, die ich mir nicht ganz zusichreiben kann, und wovon ich die Anlage aus dem oder jenem franso höftichen Dichter geborgt zu haben, mir nicht verbergen kann. Doch

fommt [1753 ab] 2 genng [1753 ab]

da dieser Zeichen nur sehr wenige geworden wären, und ich ausserdem überlegte, daß es dem Leser sehr gleichgültig sen, wem er eigentlich einen Einfall zu danken hat, wenn der Einfall ihm nur Bergnügen macht; so habe ich es gar unterlassen. Ich werde ohnedem der Gesahr nicht ausgesezt senn, daß man auch aus meinen Poessen, zur Ehre des 5 beutschen Witzel, Proben ins Französische übersezt, und zum Unglück gleich auf solche fällt, die von einem Franzosen entlehnt sind.

Der zwente Theil enthält Briefe. Man wird ohne Zweifel galante Briefe vermuthen. Allein ich muß bekennen, bag ich noch bis jest keine Welegenheit gehabt habe, bergleichen zu fchreiben. Mir Correfpondentin: 10 nen zu erdichten, und an Schonheiten zu ichreiben, die nicht eriftiren, ichien mir in Proja ein wenig zu poetisch zu fenn. Es find also nichts als Briefe an Freunde, und zwar an folche, an die ich etwas mehr als Complimente zu ichreiben gewohnt bin. Ich ichmeichte mir fo gar, bag in ben meiften etwas enthalten ift, was die Dube fie gu lefen 15 belohnt. Wenn man an Freunde ichreibt, fo fchreibt man ohne angit= lichen Zwang, und ohne Burudhaltung. Benbes wird man auch in meinen Briefen finden, und ich will lieber, ein wenig nachläßig und fren icheinen, als ihnen diefe Merkmable abwifden, welche fie von erbichteten Briefen unterscheiden muffen. Ich habe ihrer einen ziemlichen 20 Borrath, und die welche ich hier ohne Bahl, jo wie fie mir in die Sande gerathen, mitgetheilt, find die wenigsten. Es wird mir angenehm fenn, wenn meine Freunde nicht die einzigen find, die etwas darinne zu finden alauben.

Ich habe gesagt, daß diese benden Theile nichts als Aundschafter 25 sind. Sinige ernsthafte Abhandlungen, und verschiedene größre Poesien, wozu ich die dramatischen Stücke vornehmlich rechne, möchten ihnen gerne folgen. Unter den lezten sind einige, welche schon die Probe der öffentlichen Vorstellung ausgehalten, und wenn ich sie selbst rühmen darf, auch Beysall gefunden haben. Die Probe des Drucks ist die 30 lezte und wichtigste.

Ich kann hier meine Borrede beschlieffen, und umft ben Lefer um Bergeihung bitten, daß ich von nichts als von mir geredet habe.

# G. E. Lehings Shrifften.

Bwenter Theil.

Berlin,

ben C. F. Doff.

1753.

[Der zweite Teil ber Schrifften, gleich bem erften 1763 in brei Druden berausgegeben, entbalt bie Briefe, Die bann wieber 1784 und 1785 im britten und vierten Teil ber von Rarl B. Leffing beforgten vermifchten (famtlicen) Schriften erfcienen, bier jeboch andere georbnet und mit mehrfachen Bufagen und Beranberungen im einzelnen. Die uene Anordung, nach welcher Brief 1-8 in ben britten, Brief 9-21, 24 nut 25 in ben vierten Teil ber vermifchten Schriften, Brief 22 und 23 aber in ben gweiten Teil bes theatralifden Rachlaffes (Berlin 1786, S. 81 ff.) und in bie Borrebe bagu (S. XVIII ff.) tamen, geht gwar im augemeinen auf Binte Leffings gurud, murbe aber im einzelnen Sall erft von feinem Bruber burchgeführt und tonnte baber, wie auch aus anbern Grunben, für unfere Ausgabe nicht gelten. Singegen benutte Rarl G. Leffing 1784-1786 Egemplare ber Schrifften bon 1763, Die obne Breifel bon bem Berfaffer felbit burchtorrigiert waren. Diefe von Leffing felbit noch berrubreuben Bufate und Beranberungen ber Ansgaben 1784-1786 mußte ich in ben Tegt einfügen; bie fibrigen fleinen 26weichungen bes fpateren Drudes, bie gum Teil auf bie Billfir bes Gegere, jum Teil auch auf Brrtumer Rarl Beffinge gurudguführen find, verwies ich in bie Anmertungen, fo bag bem folgenben Abbrud, namentlid mas Orthographie, Interpunktion und gleichgultige Bortformen betrifft, bod im allgemeinen bie britte Ansgabe ber Schrifften (1763c) gu Grunde liegt. 1753c felbft murbe nach 1753 b gebrudt ; Rarl Leffing jebod benüste balb Exemplare von 1753 a, balb folde von 1753 b. Go wurben bie erften Briefe (wenigstens bis Brief 12) und ebeufo bie profaifcen Abichnitte bes 22. Briefes 1784 und in ben folgenben 3abren nach 1753a, bas Ubrige nach 1753b gebrndt. Es muß alfo Leffing feine Berbefferungen fur ben geplanten letten Abbrud in berichiebene Eremplare eingetragen haben.]

### 

### Briefe.

Aperto pectore officia pura miscemus. Nihil in conscientia latet, quod scriptorum cuniculis occulatur, Emmuague. 1

### Erfter Brief.

Un den herrn V.

Schon feit vierzehn Tagen hatte ich Ihnen Ihren Auffag2 von den unglücklichen Dichtern wieder zurück ichicken konnen, weil ich ihn 3 gleich in ben erften Abenden burchgelesen hatte. Allein ich glaubte diefe Gilfertigkeit wurde nicht gelehrt genug laffen; menigftens nicht 10 freundschaftlich genug. Denn nicht mahr, entweder Gie hatten gedacht: nun mahrhaftig der muß fehr viel mußige Stunden haben, daß er fich jo gleich hat darüber machen fonnen! oder: ja, in der furgen Reit mag er auch viel gelesen haben; über alles länft er doch weg, wie der Sahn über die Rohlen! Die eine Bermuthung fowohl als die 15 andre war mir ungelegen; mir, ber ich fo gerne immer beschäftiget 4 icheinen will; mir, ber ich auf nichts aufmerkfamer bin, als auf Die Geburthen meiner Freunde. Ich wurde alfo gang gewiß Ihr Werf wenigstens noch acht Tage auf meinem Tijde haben raften laffen; doch Sie fordern es felbst gurud, und hier ift es. Run? aber ohne 20 Beurtheilung, werben Gie fagen? Alls wenn Gie es nicht ichon mußten, baß ich durchaus über nichts urtheilen will. Bollen Sie aber mit fo etwas zufrieden fenn, bas aufe bochfte einer Meinung abnlich fieht, fo bin ich gu Ihren Dienften. Gie zeigen eine fehr weitläuftige Belefenheit, die ich fehr hoch schäpe, wenn es Ihnen anders nicht viel Mühe 25

ŏ

<sup>1 [</sup>Zas Motto aus Zymmadnik fehlt 1784 f.; die erften acht Briefen 1784 noch die gemeins fame Merchefritz] Rectung des Lemnins in acht Briefen 2 here Handbefrit [1753] 2 fie [1753] 4 befchäftig [1753ah, 1784]

gefoftet bat, fie zu zeigen. Gott weis, wo Sie alle die ungludlichen Dichter aufgetrieben haben! Bas für tragifche Scenen gieben Gie Ihren Lefern auf! Bier fitt einer in einer ewigen Rinfterniß, und nieht bas Licht nicht, welches gleich ihm alles belebet; bort ichmachtet 5 einer auf einem Lager, bas er feit Jahren nicht verlaffen. Jener ftirbt, fern von feinem Baterlande und feinen Freunden, unter Barbaren, gu welchen ihn die Empfindlichkeit eines Groffen verwiesen; diefer in feiner Baterftadt, mitten unter ben Bewundrern feiner Muje, im Sofpitale. Dort febe ich einen - - welche Erniedrigung für euch ihr Mufen! 10 - am Galgen; und bier einen, gegen welches ber Galgen noch ein Kinderspiel ift, mit einem Teufel vom Beibe verhenrathet. moralischen Buge welche Sie mit unterstreuen find aut; ich hatte aber gewünscht, baß fie bäufiger maren, daß fie aus Ihren Erzählungen ungezwungener floffen, und in einem ninder ichulmäßigen Tone baber-15 tonten. Auch bas gefällt mir nicht, baß Gie feine Rlaffen unter ben unglücklichen Dichtern machen. Diejenigen, welche jo zu reben bie Natur ungludlich gemacht hat, als bie Blinden, gehören eigentlich gar nicht darunter, weil fie unglücklich murben gewesen fenn, wenn fie auch feine Dichter geworben waren. Unbre haben ihre übeln Gigenschaften un-20 glüdlich gemacht, und auch bieje find nicht als unglüdliche Dichter, sondern als Bojewichter, oder wenigstens als Thoren anzusehen. Die einzigen, bie biefen Ramen verdienen, find biejenigen, welche eine unschuldige Ausnbung ber Dichtfunft, ober eine allzueifrige Beschäftigung mit berfelben, die uns gemeiniglich zu allen andern Verrichtungen un-25 geschickt lant, ihr Glud zu machen verbindert bat. Und in diefem Beritande ift ihre Angahl febr flein. 3a fie wird noch fleiner, wenn man ihr vorgebliches Unglud in ber Rabe mit gefunden Augen, und nicht in einer ungewiffen Kerne, burch bas Bergröfferungsglas ihrer eigenen? mit allen Figuren angefüllten Rlagen betrachtet. Ift es nicht arger= 50 lich, wenn man einen Saint Amant, einen Reufirch, einen Gunther jo bitter, jo ausschweifend, jo verzweifelnd über ihre, in Bergleichung andrer, noch fehr erträgliche Arnuth winmern hört? Und fie, die Urmuth, ift fie benn etwa nur bas Schicffal ber Dichter und nicht viel mehr auch aller andern Gelehrten? Go viel Gie mir arme Dichter 35 nennen fonnen, eben fo viel will ich Ihnen arme Weltweise, arme

<sup>1</sup> Die einzige [1735 a] 2 eignen [1753 ab. 1784]

10

Merste, arme Sternkundige zc. nennen. Mus diefem Gefichtspuncte alfo. mein Berr, betrachten Sie, wann ich Ihnen rathen foll, Ihre Materie etwas aufmertfamer, und vielleicht finden Gie gulett, bag Gie gang unrecht gethan haben, ich weis nicht was fur einen gemiffen Stern ju erbichten, ber fich ein Bergnugen baraus macht, die Cauglinge ber 5 Mufen zu tyrannifiren. - - - Sind Sie meiner Erinnerungen balb fatt? Doch, noch eine. 3ch finde, daß Gie in Ihrem Bergeichniß 1 einen Dann ausgelaffen haben, ber vor zwanzig andern eine Stelle barinne2 verdienet; ben armen Simon Lemnius. Gie fennen ibn boch mohl? Ich bin 2c.3

### Bwenter Brief.

Un ebenbenielben.

Wahrhaftig, ich bewundre Gie! Gin Benwort, an beffen Rachdruck ich nicht einmal gedacht hatte,4 legen Gie mir in allem Ernfte jur Laft? Ich fürchte, ich fürchte, wir werben über ben armen 15 Simon Lemnius in einen fleinen Bant gerathen. Und ba feben Sie es, baß ich bas Berg habe, ibn noch einmahl jo gu nennen, ob Sie ihn gleich ben verleumderischen, ben boshaften, ben meineibigen, den unguchtigen beiffen. Aber fagen Gie mir boch, geben Gie ihm Diefe Benennungen, weil Gie feine Aufführung unterfucht haben, ober 20 weil fie ihm von andern gegeben werden? 3ch befürchte bas lettere, und muß alfo ben armen Lemning boppelt5 beflagen. Bar es nicht genug, daß ihn Luther6 verfolgte, und muß fein Andenken auch noch von ber Nachwelt befeindet merden? Aber Gie erstaunen; Buther und verfolgen, scheinen Ihnen zwen Begriffe gu fenn, die fich wider- 25 iprechen. Gebuld! Wann Sie wollen, fo will ich Ihnen alles erzählen; und alebann urtheilen Sic. Borber aber muß ich Sie um alles mas heilig ist bitten, mich nicht für einen elenben Feind eines ber größten Danner, die jemals die Belt geschen bat, gu halten. Buther ftehet? ben mir in einer folden Berehrung, bag es mir, alles mohl überlegt, 30 recht lieb ift, einige kleine Mangel an ihm entbeckt zu haben, weil ich in der That der Gefahr sonst nahe war, ihn zu vergöttern. Die

Bergeichniffe [1784] 2 barinn [fo regelmäßig 1784] 3 3ch bin ic. [feblt 1784] 4 batte, [1753a, 1784] 3 geboppelt [1753] 6 Qutherus [1753] 7 ftebt [1753ab, 1784]

Spuren ber Menfcheit, bie ich an ihm finde, find mir fo toftbar, als bie blenbenbfte feiner Bollfommenheiten. Gie find fo gar für mich lehrreicher, als alle biefe zusammen genommen; und ich werde mir ein Berdienst baraus machen, sie Ihnen zu zeigen. \*) - 3ur Sache 5 alfo! Lemning, ober wie er auf Deutsch heißt, Lemichen, lag ben Biffenschaften in Bittenberg ob, eben als bas Wert ber Reformation am feurigften getrieben marb. Gein Benie trieb ihn gur romifchen Dichtkunft, und mit einer ziemlich beträchtlichen Starfe barinne verband er eine gute Kenntniß ber griechischen Sprache, welches bamals noch 10 etwas feltnes mar. Gein muntrer Ropf und feine Biffenichaften erwarben ihm die Freundschaft bes Delanchthons, welcher ihn mit Bohlthaten überhäufte. Sabinus, ber Schwiegerfohn bes Melanch: thons, befand fich bamals auch in Wittenberg. Zwen gleiche Röpfe auf einer hoben Schule werden fich leicht finden, und Freunde werden. 15 Sabinus und Lemnius murben es auf die ausnehmenbfte Beife, und ich finde, daß auch die barauf folgenden Sandel ihre Freundschaft nicht geendet haben. 3m Jahre 1538 fam es bem Lemning' ein, zwen Bücher lateinischer Sinnschriften brucken zu laffen. Er ließ fie alfo unter feinem Ramen bruden; er ließ fie in Wittenberg bruden, 20 und brachte fie vorber, wie ich es höchft mahrscheinlich zeigen fann, bem Delanchthon gur Beurtheilung. Diefe bren Umftande, mein Berr, erwägen Sie mohl; fie beweifen ichon fo viel, bag Lemnius ein gut Bewiffen muß gehabt haben. Delandthon fand nichts anitogiges barinne, wie es Sabinus bem Druder verficherte.

25 \*) So" muß ber fprechen, ber aus Ueberzeugung und nicht ans Senchelen lobt.

Aus diejer lettern Quelle find, leiber ein großer Theil ber uneingeichränkten Lobsprüche gefloffen, die Luthern von unfern Theologen bengelegt werden.

Denn loben ihn nicht auch diesenigen, deren ganzen, losem Geiße und Ehrs
30 geiße man es uur allzuwohl anmerkt, daß sie im Grunde ihres Herzens, nichts weniger als mit Luthern zufrieden sind? die ihn heimtich verwünischen, daß er sich auf Untosten seiner Amtsbrüder groß gemacht, daß er die Gewalt und den Reichthum der Kirche den Regenten in die Hände gespielt, und den gestilichen Stad dem weltlichen Preis gegeben, da doch dieser so manche Jahrhunderte 35 ieues Stade geweien?

<sup>1</sup> tam es Lemnio [1753] 2 [Die Anmertung, von Karl Leffing ausbrudlich als "Unm. b. Berf." bezeichnet, fehtt 1763]

mehr wurden fie befannt gemacht; aber faum waren fie einige Tage in ben Sanden ber Lefer gemefen, als Luther auf einmal ein ent= febliches Ungewitter miber fie, und ihren Berfaffer erregte. Und marum? Kand er etwa jene lascivam verborum licentiam barinne? Diese mare vielleicht zu entschuldigen gemesen, meil fie ber Deifter 5 in biefer Urt bes Wites, Martial, Epigrammaton linguam nennt. Ober fand er, baß fie giftige Berleumbungen enthielten, Die Gbre eines unschuldigen Nächsten zu brandmahlen? ober fand er gar feine eigene1 Berfon barinne beleidigt? Rein; alles bas, wegwegen Ginnfchriften miffallen können, miffiel Quthern nicht, weil es nicht barinne an= 10 gutreffen mar; fondern bas miffiel ihm, mas mahrhaftig an ben Ginnschriften bas anstößige sonft nicht ift: einige Lobeserhebungen. Unter ben bamaligen Beförberern ber Gelehrfamfeit mar ber Churfürft von Manny Albrecht 2 einer ber vornehmften. Lemnius hatte Wohl= thaten von ihm empfangen, und mit mas fann fich ein Dichter fonft 15 erkenntlich erzeigen, als mit feinen Berfen? Er machte alfo beren eine ziemliche Menge zu feinem Ruhme; er lobte ihn als einen gelehrten Bringen, und als einen guten Regenten. Er nahm fich aber mohl in Acht, es nicht auf Buthere Unfoften gu thun, welcher an bem Albrecht einen Begner hatte. Er gedachte feines Gifers für die Re= 20 ligion nicht mit einem Borte, und begnügte fich, feine Dankbarfeit mit gang allgemeinen, ob gleich bin und wieder übertriebenen Schmeiche= legen 3 an ben Tag zu legen. Gleichwohl verbroß es Luthern; und einen katholischen Pringen, in Bittenberg, vor feinem Angesichte gu loben, ichien ihm ein unvergebliches Berbrechen. \*) 3ch bichte biefem 25 groffen Manne hierdurch nichts an, und berufe mich beswegen auf fein eigen Programma, welches er gegen ben Dichter anschlagen ließ, und bas Sie, mein Berr, in dem 6ten Tome feiner Schriften, Altenburgifder Ausgabe, nachleien fonnen. Bier werben Gie feine Be-

\*) Es\* war den ersten Reformatoren jehr ichwer, dem Geiste des Pabste 30 thums ganglich 30 entjagen. Die Lehre von der Tolerang, welche doch eine wesentliche Lehre der driftlichen Religion ift, war ihnen weder recht bekannt, noch recht behäglich. Und gleichwohl ist jede Religion und Sette, die von keiner Tolerang wissen will, ein Pabsithum.

<sup>1</sup> eigne [1753a] 2 Albertus [1753] . Schmeichtepen [1753c] 4 [Die Anmerkung, von Rarl Leffing ausbrudlich als "Unmert. b. Bert," bezeichnet, fehlt 1753]

finnungen in den trodenften Worten finden; Befinnungen, welche man noch bis auf ben heutigen Tag auf biefer hohen Schule bengubehalten icheinet. Buther bonnerte also mundlich und ichriftlich wider ben unbehutfamen Epigrammatiften, und brachte es in ber erften Dite fo 5 gleich babin, daß ibm Stubenarreft angefündigt ward. 3ch habe immer gehört, daß ein Poet eine furchtsame Rreatur ift; und bier febe ich es auch. Lemnius erschrack besto beftiger, je unvernutheter biefer Streich auf ihn fiel; er borte, daß man allerhand faliche Beichuldigungen wider ibn schmiedete, und daß Luther die gange Afademie mit 10 feinem Gifer auftectte; feine Freunde machten ihm Angft, und prophezenten ihm lauter Unglud, auftatt ihm Muth einzusprechen; feine Gonner waren erfaltet; feine Richter waren eingenommen. Sich einer naben Beichimpfung, einer unverdienten Beichimpfung zu entziehen, was follte er thun? Man rieth ihm gur Flucht; und die Furcht ließ ihm 15 nicht Zeit ju überlegen, daß bie Alncht feiner guten Cache nachtheilig fenn werbe. Er floh; er mard citirt; er ericien nicht;\*) er mard ver-Dammet; er mard erbittert; er fing an feine Berdammung zu verdienen, und that, mas er noch nicht gethan hatte; er vertheidigte fich, fo bald er fich in Sicherheit fabe; er fcbimpfte; er fcbmabte; er lafterte. - -20 Goll ich in meinen fünftigen Briefen fortfahren, Ihnen mehr bavon gu jagen? 3ch bin zc.1

### Dritter Brief.

### Un ebenbenjelben.

Che ich fortfahre, foll ich Ihnen auf verschiedene Buncte ant-25 worten. Bohl! Der erfte ift biefer: Gie behaupten die Lobeserhebungen

\*) Lemning hatte, wie Mcibiades, ben die Athenienfer gurudberiefen, um fich gegen feine Anklager gu vertheibigen, autworten konnen:

Έυηθες, τον έχοντα δικην ζητειν άποφυγειν, ένον φυγειν.

llub als man ben Alcibiades fragte, ob er seinem Baterlande (17, autoch) nicht 30 gutraue, baß es gerecht sem werde, antwortete er: auch meinem Mutterlande nicht (17, untoch). Wie seicht fann es nicht aus Irrthum ober Unwissenstein schwarzes Steinchen für ein weisses greifen.

Bu ber Nachricht, daß ihn seine Laubesleute zu Tode verurtheilt, sprach er: wir wollen ihnen zeigen, daß wir noch leben. Er ging zu den Lacedemoniern 35 und erregte den Atheniensern den detelitschen Krieg. Aelian. XIII. c. 38.

<sup>1 3</sup>d bin ic. (fehlt 1784) 2 [Die Anmertung fehlt 1753]

des Albrechts wären nicht das einzige gewesen, was Luthern wider ben Lemnius aufgebracht; fondern verschiedne bittre Unguglichkeiten wiber ben und jenen ehrlichen Mann hatten bas ihre bagu bengetragen. Sie berufen fich dieferwegen auf des Matthefins und 2 Luthers eigenes 3 Beugniß. Allein wie ichwer wird es Ihnen fallen, wenn Gie 5 Diese Angualichkeiten in ben erften zwen Buchern, von welchen allein jebo bie Rebe ift, werben erharten follen! Wenn Lemnius fvottet. fo fpottet er über die allergemeinsten Lafter und Thorheiten; er braucht niemals andre' als poetische Ramen; und bas Beiffende ift fein Fehler jo wenig, daß ich ihm gar wohl einen ftarfern Vorrath bavon ge= 10 municht hatte; gefett auch, bag bas Bifichen Chre biefes ober jenes Thoren braufgegangen ware. 3ch behaupte alfo fühnlich, daß Lem = nius fo wenig ein Verleumder ift, daß ich ihn nicht einmal für einen auten Epigrammatiften halten fann, welcher bas Galt mit weit frengebigern Banden ausstreuet, ohne fich zu bekummern, auf welchen 15 empfindlichen Schaden es fallen wird. Aber bier find fie ja, ruffen Sie, die gottlofen Sinnschriften, welche eine folde Ahndung gar wohl verbienten. Sat fie nicht Schellhorn angeführt? Und follten Sie fie nicht gelefen haben? - - - Ja, mein Berr, ich habe fie gelefen; und biefe eben find es, wo ich Gie erwartete, um Ihnen nus 20 widersprechlich ju zeigen, wie unbillig die Aufburdungen maren, welche man bem Lemnius machte. Martial bittet in der Borrede ju feinen Sinnschriften: absit à jocorum nostrorum simplicitate malignus interpres, nec Epigrammata mea scribat. - - Und daß fie ben bem Gener maren, die verdammten Ausleger! Bald wird 25 man vor biefem Geschmeiffe keinen Ginfall mehr haben burfen! --Reboch ich erzurne mich, und gum Beweisen braucht man faltes Blut. Laffen Gie und alfo gang gelaffen aufangen; und zwar ben bem Mibas. Der Rang gehet nach ben Ohren! Das Ginngebichte, bas Lemnius auf ihn gemacht hat, enthält ungefehr biefes: Dibas, 30 fpricht er; mann ichon bein Saus auf Marmorfeulen rubte; mann bu in beinen Raften gleich venetianifche Schape verschloffen hättest; jo bist du doch ungelehrt, und nichts beffer als ein Bauer. Denn mas bu bift, tann ber

<sup>1</sup> bed Albertus [1763] 2 und auf [1763 b] 3 eignes [1753 ab. 1784] 4 niemals feine andre [1763 ab. 1784] 3 man Lemnio [1763] 6 gebt [1763 ab. 1784]

15

geringste aus dem Pobel senn. Wen mus er wohl mit dieser Sinnschrift gemeint haben? Einen reichen Ebelmann ohne Zweisel, bessen ganzer Verstand der Goldklumpen war; oder wohl gar, wenn es dergleichen schon damals gegeben hat, einen dummen Grasen, den 5 man mit seinem Hofebauer vermengen würde, wenn ihn nicht das reiche Aleid kenntlich machte. — Alch, was Edelmann? Was Gras? Hier ist ein ganz andrer gemeint. Der Dichter ist ein Majestässichänder, und er meint niemand geringern, als den Chnrfürsten von Sachsen. — Wen? Den großmithigen Johann Friedrich? Wie ist das möglich? — Wöglich, oder nicht; kurz es ist klar; tesen Sie doch nur das Original:

In Midam

Extent marmoreis tibi splendida tecta columnis, Et tibi vel Venetas arca recondat opes; Aurifer et nitidis tibi serviat Albis arenis, Serviat et culti plurima gleba soli; Multaque florentes pascant armenta per agros, Tondeat et teneros rustica villa greges: Es tamen indoctus; rides? es rusticus idem;

20 ld quod es. e populo quilibet esse potest. Run, finden Sie es noch nicht, daß der Churfürst von Sachsen gemeint ist? C, Sie sind muthwillig blind! Glauben Sie mir nur, die Zeile Aurifer et nitidis tibi serviat Albis arenis.

ist nicht umsonst. Wo fließt denn die Elbe? Wem dienet denn dieser Zos Fluß? — — Doch es fällt mir ummöglich in diesem Tone länger sortzusahren. Im Ernste also: kann eine Beschuldigung boshafter und zugleich ungegründeter senn? Bon allen den übrigen Sinnschriften, die man ihm zur Last legt, werde ich ein gleiches sagen müssen. Er schledert einen Thraso, welcher nicht oher Muth hat, als dis er ihn auß den Gläsern in sich gegossen: und das soll der Commendant in Wittenberg seyn. Er mahlet einen Nabulisten ab, dessen nichts bedeutendes Gewäsche er verlacht: und muß den Kanzler Pontanus getroffen haben. Auf ein ehrliches Frauenzimmer sollen folgende Zeilen gehn:

Cur vites semper communia balnea dicam,

Quod sis nigra scio, quod scabiosa puto.
Und was ift gleichwohl flärer, als daß biefes ein Franenzimmer sein

muß, welches nirgende ale in ber Ginbilbung des Dichtere angutreffen? Satte benn Bittenberg bamale öffentliche Baber, welche bas Dannevolt und das Frauengimmer ohne Unterscheid | zugleich befuchen burfte? Ober hat bergleichen jemals eine driftliche Stadt gehabt? Erlauben Sie mir alfo, mein Gert, baf ich bie übrigen Bormurfe von biefer 5 Art übergebe; und fuchen Sie, wenn Sie fonnen, in ben erften zwen Buchern ftarfere und ber Bahrheit gemaffere Beufviele auf, um mich ju überzeugen. Finden Gie aber beren feine; fo fenn Gie gelehrig. und erlauben, bag ich Gie überzeugen barf. Wollen Gie mir etwan einwenden: Lemning konne allerdings auf den und jenen gezielet3 10 haben, ob es und gleich jego, wegen Entfernung ber Reit, und aus Mangel gemiffer fleinen Nachrichten, immerflich mare; genug, bag boch Damale feine Stiche geblutet hatten, wie man aus dem Beugniffe ber Beitvermandten feben fonne. - - 3d will mich biefes gu miberlegen nicht baben aufhalten, mas ich von ben Grengen einer erlaubten 15 Sature bernehmen fonnte; fondern ich will mich gleich gu dem Beugniffe felbst wenden, auf welches Gie fich berufen. Laffen Gie uns alfo Die Stelle aus des Datthefine Predigten über das Leben unfers Unthere naber betrachten. Bier ift fie: "3m 38 3ar thet fich "berfür ein Poetafter, Simon Lemden genant: ber fing 20 "an, viel guter Leut mit ichendlichen und lefterlichen "Berjen gu ichmehen, und die groffen Berfolger bes "Evangelii mit feiner Boeteren zu preifen, auch unfern "Doctor in feiner Rrantheit gu verhöhnen, bagu ihm "groffer Leut Bermandten halffen, daß joche Schmeh= 25 "idriften gebrudt, und heimlich ausgestreuet murben, "wie auch diefer Lemnins hernach eine Rifianische und "greuliche Lefterichrift, Die er ben Surenfrieg nennet, "bem beiligen Cheftand und ber Rirchendiener Che, und "viel erbaren Franen gu Unehren ließ ausgeben 2c." Als 30 Brediger, bin ich bier mit bem guten Matthefine recht wohl gu= frieden, aber als Geschichtschreiber gar nicht. Gine einzige Anmerkung wird feine Glaubwürdigfeit verdächtig machen. Er fagt, Lemnius habe Luthern in feiner Krantheit verhöhnt. Bo finden Sie in ben erften zwen Buchern die geringfte Spur bavon? Suchen Sie, fo viel 35

<sup>1</sup> Untericie [1784] 2 ftartre [1753 a. 1784] 3 gegielt [1753 ab. 1784] 4 jest, [1784] 2effing, famtlice Schriften. V.

Sie wollen! Matthesins begeht hier ein Hnsteronproteron, welches gar nicht fein ift. Lemnins hat Luthers eher mit keinem Worte im Bösen gedacht, als bis er es an Ihm erhohlte. Das Sinngedichte, auf welches Matthesius hier zielt, stehet in dem dritten Buche, in 5 welchem freylich sehr viel nichtswürdige Sachen stehen, die aber durche ans nicht zur Ursache seiner Verdammung können gemacht werden, weil er sie erst nach derselben den benden ersten Büchern benjügte. Es ist zwar so schunkig und so niederträchtig, daß ich mich mehr als die benden ersten Zeisen, welches solgende sind:

10

Ipse dysenteriam pateris clamasque cacando Quamque aliis optas evenit illa tibi etc.

In M. Lutherum

anzuführen scheue: wann es aber auch noch schmutiger, noch niederträchtiger ware, fo murde es bennoch bem Matthefine fehr übel 15 gu nehmen fenn, daß er den Le mnius verhaft gu machen, gu Falfch= beiten feine Buftucht nimt, und basienige jum Sauptverbrechen macht, was nichts als bie Wirtung eines verbitterten Gemuths mar. Da er fich aber bier auf dem fahlen Pferde finden lagt, wie fann man ibm in den übrigen trauen? Werden die ichandlichen und lafterlichen Berie 20 auf viel gute Leute, nicht eben jo erdichtet, wenigstens gu früh vorweg genommen jenn, ale die Verhöhnung bes franten Enthere? Und fie find es auch allerdings, weil, was ich ichon mehr als einmal gefaget! habe, in ben gangen benben erften Budbern feine Epur bavon angutreffen ift. Es bleibt alfo auch in biefem Bengniffe bem Lem= 25 nins weiter nichts zur Laft, ale bag er, wie Matthefine fagt, die groffen Berfolger des Evangelii mit feiner Boeteren gepriejen hat. Aber and das ift nicht eigentlich mabr, weil er ben Churfürsten Albrecht zwar lobt, aber fiets bloß ale einen Beforderer ber Biffenichaften und ale einen Beschüter ber Gelehrten, welches 30 auch Erasmus und Sutten gethan haben, niemals aber als einen Feind ber damals neu auffeimenden reinern Lebre. Ramn bag er gang von weiten, fo viel ich mich erinnere, an einer einzigen Stelle, auf seine Liebe gegen die alte Religion gielt - - Auf ihren erften Einwurf, mein Berr, glanbe" ich 3bnen alfo genng gethan gu haben. 35 3ch hatte noch den zwenten zu beantworten, allein ich will es 3 lieber

<sup>4</sup> gefagt [1753ab, 1784] 2 glaubie [1783 ab, 1784] 4 ibn [1753

5

versparen und Sie argwohnen lassen, daß ich nicht sogleich etwas das gegen erwiedern könnte, als durch einen unbandig langen Brief Ihre Aufmerksamkeit schwächen. Ich bin 2c. 1

### Dierfer Brief.

### Un ebenbenfelben.

3ch bin Ihnen noch die Antwort auf einen zwenten Ginwurf ichuldig. Gie behaupten, Lemnins habe feine Ginnfchriften verstoblner Beije drucken laffen; ich bingegen babe gesagt, es sen bochst wahricheinlich, bag er fie bem Delanchthon vorber gur Beurtheilung übergeben. Gie berufen fich auf ein Schreiben bes lettern an ben 10 Churfürsten, beijen Innhalt Gedendorf anführt; und ich bin fühn genug eben biefes Schreiben für mich zu gebrauchen. Delandthon ichreibt alfo an den Churfürften, welchem ohne Zweifel Buther biefe Aleinigfeit auf ber allerschmarzesten Geite vorgestellet' batte: "Bas "er baben verfeben habe, fen ohne Borfat geicheben; Lemnins habe 15 "ihm für feine erwiesene Wohlthaten fchlecht gedanft, und ihn felbit "an zwen Stellen fehr ichimpflich burchgezogen. Er habe die Sinn-"ichriften nicht eber zu sehen befommen, als ba fie ichon abgebrickt "gemesen. Weil er viel Anzüglichkeiten gegen Privatpersonen barinne "gefunden, habe er bem Berfaffer jogleich Stubenarreft anfundigen 20 "laffen, und fen Willens gewesen, ihn zu relegiren. Alls er ben Tag "barauf gar verichiedenes angetroffen, mas bem Churfürften und Land-"grafen zur Berfleinerung gereiche, habe er ihn wollen in Berhaft "nehmen laffen. Lemnius aber fen ihm mit der Alucht zuvor-"gefommen; man habe ihn öffentlich vorgeladen, und ihn endlich, weil 25 "er nicht erschienen, mit Schimpf von ber boben Schule verbannt. Er "bitte alfo ben Churfürsten, es ihm nicht übel zu beuten, daß er wegen "der vielen afademijden Gefchafte, Die Sinnfchriften bes Lemnin & "nicht gleich durchgelejen, und das mas ber Ehre bes Churfürften "barinne nachtheilig fen, nicht gleich gefunden habe. Man folle es 30 "ihm nicht gurednen, daß fein Edwiegersohn, wie man vorgebe, bem "Druder die Sinnichriften zu bruden angerathen, und noch die Lügen "bingugefügt habe, daß fie von ibm, dem Melandthon, gebilliget

<sup>1 3</sup>d bin ic. [feblt 1781] 2 pergeftellt [1753 ab, 1784]

"maren" - - Cagen Gie mir aufrichtig, mein Berr, flingt diefes nicht vollkommen, wie bas Gemasche eines Mannes, ber fich gebrungen entschuldiget, und eigentlich nicht weis was er jagen foll? Ich barf Ihnen den Charafter bes Delandthous nicht lang ichilbern; Gie 5 fennen ihn fo gut ale ich. - - Ein fanftmuthiger ehrlicher Mann, der mit fich anfangen ließ was man wollte, und ben besonders Enther lenten fonnte, wie er es nur immer minichte. Gein Gener verhielt fich ju Luthers Reuer, wie Luthers Belehrfamteit gn feiner Belehrfamfeit. Hach feiner natürlichen Aufrichtigfeit wurde er es gewiß 10 fren befannt haben, bag er in ben Ginnschriften bes Lemnius nichts auftößiges gefunden, wenn Luther nicht gewollt hatte, daß er etwas barinne finden follte. Er hatte von ber Ginficht feines Freundes fo bobe Begriffe, baf jo oft fein Berftand mit Luthers Berftande in - Collifion gerieth, er ben feinigen allezeit Unrecht haben ließ. Buthers 15 Mugen maren ihm glaubwürdiger, als feine eigene. Sie feben es bier. Er ließ fich nicht allein Schmähungen wider feinen Landesherrn in den unschuldigen Ginnichriften von ihm weifen, fondern ließ fich fo gar überreben, bag Lemnins auch ihn felbit nicht verschonet habe. Mun aber biete2 ich bie scharffichtigften Augen auf, mir bieje zwen 20 Stellen nur mit ber allergeringften Bahricheinlichkeit gu zeigen. Das finde ich mohl, und finde es auf den meisten Seiten, daß Lemnins ben Melandthon lobt, und bag er ihn auch noch ba lobt, ba er wiber alle Anhänger bes Luthers bie giftigften Spotterenen ausitromet. Er fchiebt alle Schuld auf ben Cabinus, weil fie boch auf 25 jemanden muß geschoben fenn. Wer aber fann fich wohl einbilben, daß biefer feinem Schwiegervater einen jo übeln Dienft habe leiften wollen? Benigstens, wenn er es gethan hat, jo muß man ihm jo viel Rechtschaffenheit gutrauen, daß er etwas gang gleichgültiges ju thun geglaubt bat. Er nuß die Sinnichriften feines Freundes für 30 etwas unichulbiges angejeben haben, bas von nichts weniger als gefährlichen Folgen fenn könne. Und auch alsbann habe ich fchon viel gewonnen. Gben fo unichulbig als fie bem Cabinus gefchienen, cben fo unichuldig haben fie auch bem Delanchthon icheinen fonnen; und er felbft ift es nicht in Abrede, weil er um Bergeihung ben bem 35 Churfürften bittet, bag er bas Auftößige barinne nicht fogleich mabr=

<sup>1</sup> Banbeberrn [1753 ab. 1784] 2 bitte [1763 ab]

genommen. O wahrhaftig, wo es nicht gleich in die Augen fällt, wo man es lange suchen muß, ba ift es felten in der That anzutreffen! Doch ich befinne mich, daß ich einmal recht frengebig mit Ihnen verfahren will. Wenn ich Ihnen zugebe, baß in ber That alles ohne Billigung bes Melanchthons gebruckt worben, warum hat man ben 5 Sabinus nicht gur Berantwortung gezogen? Diefem, und nicht bem Lemnius, ift die Uebergebung ber Cenfur jugufchreiben. Diefen ftrafe man, wenn anders, es fen nun durch feine Bosbeit, ober burch feine Nachläßigkeit, ein ftrafbares Buch jum Borfchein gekommen ift. Ich sage mit Fleis ein strafbares Buch, benn wenn es ein gleichaultiges 10 gemesen ift, wie ich in meinem vorigen Briefe erwiesen habe, jo ift weber bem einen noch bem andern, bem Lemnius aber am allerweniasten, ein Berbrechen aus Berabfaumung einer Ceremonie gu machen. Und mehr als eine Ceremonie ware es nicht gewesen. --Es ift mir recht lieb, daß ich hier abbrechen fann; denn wahrhaftig 15 bas Bertheibigen mirb mir fauer, wenn ich etwas allguleichtes gu vertheidigen habe. 3ch bin 2c.1

# Fünfter Brief.

## Un ebendenfelben.

Ich kann also in meiner Erzehlung fortfahren? — Ich schloß 20 meinen zweyten Brief mit der Flucht bes Lemnins. Sagen Sie nicht, daß ihn diese Flucht meineidig gemacht hat, und daß er vermöge des Sides, den er als ein akademischer Bürger geleistet, sein Urtheil? hätte abwarten sollen. Wenn ich augenscheinlich sehe, daß mir meine Richter die Gerechtigkeit versagen werden, so entsliehe ich nicht meinen Wichtern, sondern Tyrannen, wenn ich ihnen entsliche. Sin aufgebrachter Unther war alles zu thun vermögend. Bedenken Sie; seine bliude ditse gieng so weit, daß er sich nicht scheute in einer öffentlichen, an die Kirchtbüren angeschlagenen Schrift zu behaupten: der flüchtige Unde, wie er den Lemnins neunt, würde, wenn man ihn be Wieden, wie der den Allen Rechten billig den Kopf verslohren haben. Den Kopf? und warum? Wegen einiger elenden Spöttereven, die nicht er, sondern seine Ausleger giftig gemacht hatten?

<sup>1 3</sup>ch bin ic. [febit 1784] 2 Urthel [1753 ab. 1784]

3ft bas erhört? Und wie hat Luther jagen tonnen, bag ein Baar jatyrifche Buge gegen Privatpersonen mit bem Leben zu bestrafen waren; er, der auf gefronte Saupter nicht ftichelte, fondern ichimpfte? In eben ber Schrift, in welcher er ben Epigrammatiften verbammt, 5 wird er gum Pasquillanten. Ich will feine Riederträchtigkeiten eben jo menig wiederhohlen, als bes Lemnin & feine. Go viel aber muß ich fagen: was Lemnins bernach gegen Luthern ward, bas ift Buther bier gegen ben Churfürften von Danng. - - Bott, was für eine ichrefliche Lection für unfern Stolg! Wie tief erniedriget 10 Born und Rache, auch den redlichsten, ben beiligften Dann! Aber, war ein minder heftiges Gemuthe geschickt, dasjenige auszuführen, mas Buther ausführte? Gewiß, nein! Laffen Gie uns alfo jene weife Borficht bewundern, welche auch die Kehler ihrer Wertzenge zu brauchen weis! - - Dieje gebachte Schrift bes Luthers ward gleich nach 15 der Flucht des Lemnins angeschlagen, und gog feine öffentlichen gerichtlichen Borladungen nach fich. Der Berr Prof. Rappe hat fie und in dem dritten Theil feiner Rachleje aus einer Sandichrift mitgetheilet. 1 Gie find werth gelesen zu werden, und ein Baar Unmerkungen die ich jogleich darüber machen will, werden Ihnen Luft 20 dagu erweden. Die erfte ift biefe; man lagt bas Berbrechen bes Lem= nius bloß darinne befteben, daß er in feinen giftigen Berfen viel ehrliche Leute von allerlen Stande angegriffen habe. Es ift befaunt, daß damals Melanchthon alle afademijde Anichlage beforate, und auch in diefem? ift feine befannte Behntsamfeit beutlich zu fouren, 25 Er gebenft ber Lobipruche bes Churfürsten Albrechts, berentwegen Luther bas meifte Lermen machte, mit feinem Borte. Hoch viels weniger fagt er, bag Lemning ben Landesherrn angetaftet habe. Bu benden mar er gu flug; jenes batte einen blinden Sag verrathen; und biefes ftand nicht gu erweifen. Meine zwente Ummerkung wird 30 3hnen zeigen, daß man ben diesem Processe tumultuarisch verfahren. Lemnins wird nicht, wie gewöhnlich, zu dren verschiedenenmalen,3 jondern gleich auf das erstemal peremptorie citirt, und der Termin, ben man ihm fest, find acht Tage. Diefer Umftand, follte ich meinen, verrath uichr eine Luft gu verdammen, als gu verhoren. Lemnins 35 erichien, wie man leicht benten tann, nicht, und ward alfo öffentlich

<sup>1</sup> mitgetheilt. [1753 ab. 1784] 2 biefen [1753 a] 3 verfchiebnenmaten, [1753 ab. 1784]

contumacirt und feine Relegation ward auf den achten Tag darnach, als ben 1 3ten Julius, festgesett. In bem Anschlage, in welchem man ibn continuacirt, wird gefagt, man habe ibm in ber Citation frengestellt, entweder felbit, oder burch einen Bevollmächtigten zu erscheinen. Allein diefes ift falich; er wurde ausbrücklich in eigner Berfon vorgelaben, 5 und es ift besonders, daß man fich auch nicht einmal jo viel Zeit genommen hat, Dieje Rleinigkeit nachzusehen. Die Relegation ging alfo erwähnten Tages vor fich, und der Unichlag wodurch fie befannt acmacht wurde, ift in fo beftigen Ausdruden abgefaßt, bag Lemnine nothwendig erbittert werden nußte. Er war von Wittenberg nach 10 Salle, ju feinem Dacen 2 dem 3 Albrecht gefloben, und bier fand er vollkommene Frenheit, feine Feinde nach dem Sprichworte: Per quod quis peccat etc.5 gu bestrafen. Die benden erften Bucher feiner Sinnidriften maren in Bittenberg verbrannt worden; er ließ fie alfo wieder auflegen, und fügte ein drittes Buch bingu, worinn 6 er Die 15 Strafe, die er poraus empfangen hatte, recht reichlich zu verdienen fuchte. Bogt fagt, bieje zwente Auflage fen in Bafel gebruckt worden. 3d habe fie eben vor mir, tann aber nicht die geringfte Spur davon entbeden, weil ich gar feinen Ort benennet finde. Da ich bes or. Bogts einmal gedacht habe, jo merten Gie doch diejes von ihm, baß 20 er auch einer von benen ift, welche, zum Nachtheile ber Bahrheit, in ber erften Ausgabe Schmähungen wiber ben Churfürften von Sachfen, wiber Luthern und andre Bittenbergifche Brofeffores, finden. Luthers ift mit feinem Worte barinne gedacht, und was er in dem britten Buche wider ihn hat, muß man durchaus nicht auf die Rechnung der 25 zwen erften ichreiben, und alfo gur Urfache der Berbannung machen. Der Gr. Prof. Rappe beichreibet, in dem vierten Theile des augezognen Werks, bende Musgaben fehr forgfältig; und ich verweife Sie dahin, um mich ben befannten Cachen nicht aufzuhalten. Es thut mir aber leib, daß ich eben das von ihm jagen nuß, was ich von bem 30 orn. Bogt gejagt habe. Bon ber Apologie des Lemnius, welche nach bem britten Buche beraus fam, werde ich gleichfalls nichts gebenfen, weil fie Ihnen icon aus bem Schellhorn genngjam befannt ift. 3d eile vielmehr auf den Surentrieg, wie ihn Matthefius

<sup>1</sup> bem [1753 ab. 1784] 2 Macenas [1763] 3 ben [1753 ab. 1784] 4 Mibertus [1753] 3 etc. [[chit 1753 a. 1784] 4 worinne [1753 ab] 5 benennt [1753 ab. 1784]

nennt, und rühme mich im voraus, daß das, was ich davon fagen werbe, burchaus nen fenn wird, weil or. Frentag und andre Buchertenner einmuthig gestehen, bag von biefer Schrift, wovon fie auch nicht einmal den eigentlichen Titel wiffen, überall ein tiefes Stillschweigen 5 jen - Epigen Sie fich aber nur nicht umfonft, mein Berr. Ich werbe Sie auf biefes Confect noch acht Tage warten laffen, und bier abbrechen - Doch ich habe ja noch eine Sand breit Blat; marum foll ich biefen ledig laffen? - - Will mir benn geschwind nichts ein= fallen ob fugam vacui? Doch ja; ich will Ihnen noch fagen, daß 10 man unter ben Nichtswürdigfeiten bes britten Buchs and noch bier und da eine artige Anetoote antrift. Dieje gum Erempel, bag Eras = mus den 3. Jonas oratorem sine grammatica genennt bat. Dich bitte Gie, laffen Gie biefen Ginfall nicht ins Bergeffen gerathen; er ift allgnartig, und auch jetiger Zeit noch branchbar. Befinnen Gie fich, 15 wie wir vor einem Jahre über die Berrn 1 \*\* und \*\* lachten, mann fie mitten in ihrem oratorischen Feuer, ben Bendungen, die eines Cicero werth waren, ben Donat vergeffen zu haben fchienen. Gine Manlichelle bie ber gnte Priscian in einem Panegyrico befam, ärgerte und mehr, als Renner die Maulichelle im Cib geargert bat. 20 Erlanben Sie mir alfo, wenn ich biefer herren etwa einmal gegen Sie ermahnen follte, daß ich den einen den - - ichen, und den andern ben - - fchen oratorem sine grammatica nennen bari - - Run habe ich Zeit gn ichlieffen, wenn ich meinen gehorfamen Diener noch ohne Abfürzung berbringen will. 3ch bin 2c.2

Sechster Brief.

Un ebendenjelben.

Es ist mir lieb, daß Sie sich auf die Nachricht, die ich Ihnen von dem so genannten Hurenkriege geben werde, freuen. Es ist unswiedersprechlich, daß seine Seltenheit ausservordentlich ist, und daß man 30 nichts davon weis, als das wenige, was Matthesius davon sagt. Lemnins drohte am Ende seiner Apologie im Borans damit, und versprach die Grenel des wollüstigen Wittenbergs auf das schrecklichste darinne, auszudecken. Er versicherte, daß er sehr wohl davon unters

<sup>1</sup> herren [1784] 2 3ch bin zc. [feblt 1784] 3 wollnftigen [1758 a]

richtet mare, weil er Zeit feines Aufenthalts in Wittenberg, vielen Gesellschaften bengewohnet, in welchen er von dem und jenem biefes und jenes Sausgeheimniß erfahren hatte. Allein mit diefem Betennt= niffe hat er fich Schaben gethan, weil mahrhaftig bas Geschwäße afademischer Büftlinge, welches 2 ohne Zweifel feine Gefellschafter waren, 5 eine ichlechte Quelle ber Bahrheit ift. Doch mas bekummerte er fich um die Wahrheit? Er suchte blok feine Wiedersacher verhaft zu machen. und ihnen Schinnf und Schande in einem weit reichlichern Daffe, ale er von ihnen bekommen hatte, wieder jugumeffen. 3ch raume es Ihnen ein, daß er großmuthig murbe gehandelt haben, mann er fich nicht zu 10 rachen gefucht, fondern, in feine eigne Tugend eingehüllt, die Rechtfertigung ber Nachwelt erwartet hatte. Doch wie vielen ift ce gegeben jo großmuthig zu handeln? Und gehören die Dichter unter dieje wenigen? Gelbft Borag, ber fich's gelaffene Borag, fagt: Dem jen ber Simmel gnäbig, ber mich angreift! 15

Flebit, et insignis tota cantabitur Urbe. Ein jeder wehrt sich womit er kann; der Wolf mit den Zähnen; der Ochse mit den Hörnern: und die Natur selbst lehrt es sie. Der erzürnte Cervius droht mit Geseh und Urtheln, und die seindselige Canidia mit Gist:

Ut, quo quis valeat, suspectos terreat.
Soll ber arme Dichter nur allein seine Massen nicht brauchen? Und sind die mit Geißeln bewastneten Satyrs, die ihnen Apoll zur Besedeung gegeben, nicht das einzige, was sie noch ein wenig in Ansehen erhält? Noch besser würde es um sie stehen, wann das Lycambische erhält? Noch besser würde es um sie stehen, wann das Lycambische erhält? Noch besser würde es um sie stehen, wann das Lycambische erhält? Veheimniß nicht verscheren gegangen wäre, einen Feind durch Stichelzreben so weit zu treiben, daß er aus Verzweissung zum Strick greisen uniß. Hat weichen sie kern Thoren, ich wollte alsdann den Wald sehen, in welchen nicht ein jeder Baum, wenigstens einen von Ihnen hätte reif werden lassen!

Parata tollo cornua:

bachte alfo auch Lemnius, und wer weis ob wir nicht auch bende eben jo gedacht hatten? Laffen Gie ung auf feine Tugend ftolg thun,

4 fein [1753]

Dig wind by Google

<sup>— — —</sup> In malos asperrimus

biel [1753] 2 welche [1784] 3 [von Lachmann unnötiger Beife verandert in] fomt

Die wir noch nicht haben zeigen tonnen. Gin beleidigter Menich ift ein Mensch; und ein beleidigter Poet ift es gedoppelt. Die Rache ift fuffe, und Sie follen es gleich an einem fleinen Exempel feben. Ich will hier meinen Brief ichlieffen, und Gie noch acht Tage auf 5 mein Anetboton 2 marten laffen. Und marum? - - Sat uns boch ihre Mademoifell Schwester schon bremmal acht Tage vergebens auf ihren Bejndy marten laffen. Aber, werden Gie jagen, mas geht mich meine Schwefter an? - -- Aber horen Gie es benn nicht, baß ich mich rachen will? Leben Gie wohl!

## Siebender Brief.

Un ebenbenfelben.

Sehen Sie, mein Berr, bag Gie noch rachgieriger find als ich? 3d wollte nichts als eine Bergogrung's mit ber andern vergelten: Sie aber bestrafen meine Neckeren burch die boshafteste Ausleaung, Die nur 15 fann erbacht werben. Ich laffe Gie auf meinen Surenfrieg marten. weil uns Ihre Jungfer Schwefter auf ihren Befuch marten laft. Gin artig Compliment! feten Gie bingu; und Gie haben recht. Go geht es einem Bedanten, wenn er galant thun will. Aber wo Sie biefe Unmerfung nicht ben fich behalten haben, und mo Gie mich noch weib-20 lichen Spotterenen beswegen aussetzen; fo feben Sie fich vor! Doch vielleicht drohen Sie mir nur, um einem längern Aufschube vor-3ubauen, und Ihre ichon beleidigte Neubegierde vor fernern Beleidigungen gu fichern. Wenn bas ift, fo mag es fenn. Es wird mir ohnedem zur Laft, eine besondre Nachricht länger alleine 3 zu wiffen, 25 und Sie wurden fie ummehr lefen muffen, wenn Sie auch feine Luft bagu hatten - - Unfer hurenfrieg also ift eine fleine Schrift in Octav auf bren Bogen, und hat folgende Aufschrift: Lutii Pisaei Invenalis Monachopornomachia. Bo und wann fie gedruckt worden, finde ich anders nicht, als mit den Borten: Datum ex Achaia Olym-30 piade nona, welche gleichfalls auf bem Titel fteben, augemerkt. Schon hieraus feben Sie, daß fie Datthefins jelbst vielleicht nicht gefehen hat, weil er fie ichlechtweg den Surenfrieg neunet, anstatt daß er

<sup>2</sup> mein Anctooten [1753] meine Anctooten [1784] . Bergogerung [1784]

jie ben Mondohurenfrieg hatte nennen jollen. Dieje Auffchrift, follte ich meinen, und ber Bufat bes Datthefing, bag es eine Schandschrift wider ben beiligen Cheftand, und befondere mider die Che ber Priefter fen, wird Ihnen ben Innhalt ungefehr errathen laffen; eben wie Gie aus ber Erbitterung bes Lemnius, ungefehr 5 auf ben Ton und ben Ansbrud werden ichlieffen fonnen. Echon bie Bueignung, welche an Buthern gerichtet ift, fonnte ichwerlich giftiger ienn: Ad celeberrimum, et famosissimum Dominum, Dominum Doctorem Lutherum, sacrarum ceremoniarum renovatorem, causarum forensium administratorem, Archiepiscopum Witebergensem, et 10 totius Saxoniae Primatem, per Germaniam Prophetam. Den Borwurf den er ihm bier unter andern megen der gerichtlichen Angelegenbeiten macht, in die er fich, anmaglicher Beije, gemischt habe, biejen, jage ich, hat Lemning in feiner Apologie nach feiner Urt bewiefen. durch ein Paar ichandliche Erzählungen nehmlich, die mir das Zeichen 15 der Erdichtung gleich an der Stirne ju tragen scheinen. In einer da= von will er und unter andern bereden, daß guther' burch eine gewiffe ftrafliche Bandlung gn bem befannten Spruchworte: Bier liegt ber Sund begraben, Belegenheit gegeben habe. Doch bavon ein andermal, damit wir von der Monach opornomachie nicht zu weit 20 abkommen. Ihnen in wenig Borten einen Begrif bavon zu machen, muß ich fagen, daß fie eine Urt einer Romodie ift; ich fage eine Urt, und noch dazu eine der allerschlechtesten Arten: oder follte ich fie nicht vielmehr einen Mijdmaich ungüchtiger Geforache nennen, die ungefehr den Schein einer Berbindung haben? Die Bersonen, welche barinne 25 aufgeführet2 merben, find: Benus, Die Liebesgotter, ber Gott verbothner Chen, Luther, Jonas, Spalatin,3 die Weiber diefer bren Männer, Catta, Elja und Jutta, einige Freunde des Luthers, verschiedene Liebhaber ber benannten bren Matronen und andre Rebenversonen; wie es denn der Dichter auch nicht an ein paar Choren hat fehlen 30 laffen. Die Sandlung läuft ungefehr dahinaus: Aufangs fucht's fich Enther von feiner Rathe, die er ichon im Rlofter unter Berfprechung der Che, foll gebraucht haben, auf alle mögliche Urt los ju machen. Doch ba er eben am eifrigften baran arbeitet, und ichon im Begrif

<sup>1</sup> untherus [1753] 2 aufgeführt [1753 ab. 1784] 3 Spalatinus, [1753] 4 verschiebne [1753 a. 1784] 3 fucte [1753 c]

ift, eine andre zu begrathen, kommt ihm feine alte Liebste aus bem Rlofter über ben Bale, und weis ihn fo feste zu fassen, baf er fie nothwendig gur Frau nehmen muß. Als feine Freunde, Jonas und Spalatin biefes feben, wollen fie ihn in ber Schande nicht alleine 5 steden laffen, fondern nehmen ein jeder eine von den geiftlichen Rym= phen, welche Rathe aus ihrem Klofter mit gebracht hatte. Doch alle brene finden ihre Männer bernach ziemlich obumächtig, fo baß fie fich nothwendig auf auswärtige Roft befleißigen muffen. Bier findet Lemnius Gelegenheit die Frau bes Spalatin' fein mit bem Worte 10 Spado fpielen zu laffen, und burchaus folche Dinge anzubringen, welche Mergerniß und Edel ermeden. Die fleinen Gedichte, welche an ber Bilbfeule bes Priapus follen gestanden haben, find ben weiten nicht fo fcmutia, und ungleich finnreicher. Ich glaube nicht, bag Gie mir es gumuthen, etwas baraus auguführen: bamit Gie aber boch nur 15 einigermaffen urtheilen konnen, fo will ich Ihnen die Unrebe an Buthern, welche gleich auf die oben angeführten Borte folgt, abfchreiben. Bann fie Ihnen ihrer eignen Schönheiten wegen nicht gefallen will, fo bebenten Gie nur, bag fie aus einer, mit bem Berrn Janobin gu reden, gang entjetlich raren Schrift genommen ift, 20 vielleicht gefällt fie Ihnen alsbann beffer. Denn an bem raren, mein Bott! muß boch wohl etwas fenn.

Ad Lutherum.

Pacis pernities, et causa Luthere tumultus,
O et Saxonicae perfide Praeses aquae,
Qui regis indoctum fallax sine jure popellum,
Quique tuo clarum crimine reddis opus,
Saxonicasque tenes urbes, et cogis ad arma,
Et tibi Lencorium subjicis ipse tuum,
Qui vacuos culpa damnas, solvisque nocentes,
Quique reos falsa judicis arte premis,
Persequerisque pios insigni fraude poetas,
Et qui castalias pellis ab urbe Deas;
Qui toties captos jugulasti mille colonos,
Et toties reparas horrida bella manu;

25

30

<sup>1</sup> Spalatinus [1788]

õ

10

25

30

Cujus et auspiciis sudarunt sanguine fossae, Et rubeos fluctus unda cruenta dedit, Ac toties patriis arserunt ignibus arces, Pertulit et tantum Teutonis ora malum! Si tibi paulisper cessant convitia linguae, Et vacat a cunno mentula forte tua, Accipe non laeto precor haec mea carmina vultu.

Quosque dedit lusus Pieris ipsa lege.

Tristia cum dederint nostrae solatia Musae,

Et poterint versus displicuisse mei; Tum meliora tibi, tum candida crimina nosces,

Incertusque leges pignora chara tua.

3ch will es einem neuen Cochlao überlaffen, alle biefe Borwürfe durch nothige Erdichtungen, mann er feine mahrhafte Begebenheiten finden kann, zu unterftugen. Ich begnüge mich, Ihnen meinen Ab: 15 ichen gegen folch lüberliches Beng zu bezeigen, und zu versichern, bag diefes noch das allerzüchtigfte ift, mas ich aus ben gangen bren Bogen habe aussuchen fonnen. Es ift aber auch nur ber Anfang, von welchem man, in Ansehung bes Endes, noch mit Recht fagen fonnte:

Desinit in piscem mulier formosa superne. Diefes Ende ift ein Chor von Babuloniern, und fanat fich folgender Geftalt an:

> Lusus, delitias, Cupidinesque Et cunnos dedimus, vale Luthere, Appelles aliter licet Luthere, Refert nempe parum, nihilque refert, Seu dicas veteris dies Priapi, Seu festum vocites tibi Lupercal, Seu floralia, quae semel Catoni Olim visa fuere - --

Doch ich fomme wieder in das Abschreiben, und bedeute nicht, mit was für Riederträchtigkeiten ich mir diefe Mühe gebe; ich habe nur immer bloß ihre Geltenheit vor Augen. Rurg por biefer Stelle wird noch ein gemiffer Balens von Bibra, als ber Liebhaber ber Rathe, eingeführt. 3ch vermuthe, daß er ein Tischgenoffe wenigstens ein Saus: 35 genoffe bes Luthers gemejen ift, von welchen, wenn ich nicht irre,

Göge' eine historische Dissertation geschrieben hat. Ich habe sie zwar vor langer Zeit einmal gelesen, ich kann mich aber nicht besinnen, diesen Namen barinne bemerkt zu haben. En! En! Wie wird die gute Käthe geschmäht' haben! Man sagt ihr ohnedem nach, daß sie ein die wenig stolz und unseiblich gewesen sen. Und wenn — — Sen jest übersällt mich unser gemeinschaftlicher Freund, Herr B\*\*. Die Freude über einen so seltnen Besuch macht, daß ich nicht einmal den angesangenen Perioden ausschreiben kann. Ich habe alles vergessen. Trösten Sie sich nur; es wird nicht viel besonders gewesen seyn. Wird empfehlen uns beyde Ihrer Freundschaft. D wie wollen wir schwagen! Leben Sie wohl. Ich die ze.

### Achter Brief.

Un ebendenfelben.

Sie hatten Ihrem letten Briefe bes Berrn Baldis Gefchichte 15 der Catharina von Bora bengelegt; und ich merke gar wohl. warum? Der Schluß meines vorigen Schreibens ift Ihnen anftokia gewesen, und Gie haben bas Andenken biefer rechtschafnen Frau ben mir nicht beffer zu retten gewußt. Db Gie es nun gleich nicht nöthig gehabt hatten, fo muß ich Ihnen boch für die Mittheilung Diefes Werfs 20 ben verbindlichsten Dant abstatten, weil ich fein gemeines Bergnugen baben gefunden habe. Und nothwendig muß es allen benjenigen febr angenehm fenn, welche auch Aleinigkeiten und häufliche Umftande von groffen Männern zu wiffen begierig find, weil biefe auf ihren Charafter oft ein gröfferes Licht werfen, als alles bas, mas fie vor ben Angen 25 ber Belt verrichtet haben. Buther aber, welches Befenntniß ich Ihnen ichon mehr als einmal gethan, 5 gehört in ber That unter bie groffen Männer, man mag ihn auf einer Seite betrachten auf welcher man will; und das Leben feiner Frau beschreiben, heißt ihn auf berjenigen Seite befannt machen, auf ber ihn wenige fennen, und welche 30 auch ben den größten Selben gemeiniglich die schwächste ift. Waren alle die Beschuldigungen mahr, welche feine Feinde der Catharina von Bora machen, jo mußte die Liebe über Luthern allzuviele

<sup>\*</sup> Gög [1784] — gefehimpi [1703] — 3 ch bin 2:. [febt 1784] — 4 [Agf. jum Felgenben bir jum Zelf wörtlich damit übereinstimmende Anzeige des Baldpisjenn Andees in den "Critisten Rachricken", oben Be. IV. S. 200 ft] — 5 gethan habe, [1703]

und allzuschinufliche Dlacht gehabt haben, wann er das lüberlichste Beibsbild fo gartlich geliebt hatte, als er in ber That feine Frau geliebt hat. Wegen ihrer Berrichfucht ift ihr Wedachtniß am meiften angefeindet worden, und ich felbst tann fie noch nicht recht bavon fren fprechen, ob ich gleich befenne, baß Berr 28 alch alles gesagt bat, mas 5 man nur immer zu ihrer Rettung fagen fann. Er bat vieles beant= wortet; ein Zeugniß aber hat er gleichwohl nicht beautwortet, vielleicht weil es ihm nicht befannt gewesen. Diefes Zeugniß schreibt fich von einem Manne ber, welcher unter die Feinde unfere Luthere nicht gehört, von bem Benricus Stephanus' nehmlich, unter beffen 10 Gedichten man ein Eprigramm 2 findet, von welchem ich allezeit geglaubt habe, daß es eine fleine Berspottung bes unter ber Berrichaft feiner Frau ftebenden Reformatore fenn folle. 3ch wollte munfchen, bag es ihm befannt gemesen mare, um zu erfahren, mas man barauf antworten fonne. Bielleicht fällt Ihnen, mein Berr, eine Antwort ein; Ihnen, 15 beffen Ginbildungefraft immer gegenwärtig ift. Bier haben Gie es: De Cornelio.

Uxorem vocitat Dominam Cornelius, illa
Increpat ut famulum, verberat ut famulum.
Obsignat sic verba sui Katharina mariti,
Nec vanum titulum quem gerit, esse docet,
Sed contra, ejus habent haec quantum verbera pondus,
Tantum verba sui pondus habere viri.

Ich bringe hier auf dreyerley. Erstlich ist es bekannt, daß Luther seine Frau nicht nur seine Dominam, sondern wohl gar im Scherze 25 seinen Dominum genennet hat. Zweytens, hätte Stephanus<sup>3</sup> nicht die Catharina von Bora im Sinne gehabt, so wüste ich nicht, warum er gleichwohl diesen Namen gebraucht, da er sonst durchzgängig in seinen Smuschriften lateinische Namen, und sonderlich die Namen des Martials braucht. Drittens: auf wen kaun der Schluß: 30 "so viel Nachdruck die Schläge der Frau hatten, so viel Nachdruck "hatten die Worte des Mannes," besser gedeutet werden, als auf Luthern, den durchdringenden Nedner? Wann Sie, mein Herr, auf diese drey Puncte etwas zu antworten wissen, so thun Sie es ber Zeiten; denn wahrhaftig ich bin es nunmehr bald satt, Ihnen von 35

<sup>&#</sup>x27; heinrich Stephan [1784] ' Spigramma [1753] 3 Etephan [1784]

nichts als von Luthern, und von Dingen die Luthern angehen, zu schreiben. Meine Nachricht vom Lemnius! können Sie in Ihrem Werke nach Belieben biauchen, aber es versteht sich, ohne nuch zu nennen. Die Lüden berselben zu füllen, dürsen Sie nur nachschlagen, was ausser den angeführten Schriftfellern, Simmler, Erusius in dem Leben des Sabinus, Camerarius in dem Leben des Melanchthous, Wimmerus in dem Leben des Pontanus, und was Borrichius von ihm haben. Ich bin z. W\*\* 1752.

### Meunter' Brief.

Un den Berrn G.

3ch habe Die gefronte Rebe Des Berrn Rouffean gelejen. 3ch finde fehr viel erhabne Befinnungen barinne, und eine mannliche Beredjamfeit. Die Waffen, mit welchen er die Rünfte und Biffenschaften beftürmet, find zwar nicht allezeit die ftartften: gleichwohl weis ich 15 nicht, was man für eine beimliche Chrfurcht für einen Dann empfindet, welcher ber Tugend, gegen alle gebilligte Borurtheile bas Wort rebet, and jogar aledann, wenn er zu weit gehet. Man konnte verschiednes gegen ibn einwenden. Dan fonnte fagen, bag bie Aufnahme ber Wiffenichaften und ber Verfall ber Sitten und bes Staats zwen Sachen 20 find, welche einander begleiten, ohne die Urfache und Wirkung von ein: ander zu fenn. Alles hat in der Welt feinen gemiffen Zeitpunkt. Gin Staat machjet, bis er biejen erreicht hat; und jo lange er machjet, wachsen auch Runfte und Wiffenschaften mit ihm. Sturzt er alfo, fo fturst er nicht beswegen, weil ihn dieje untergraben; fondern weil nichts 25 eines immerwährenden Bachsthums fähig ift, und weil er nunmehr chen ben Giviel erreicht hatte, von welchem er mit einer ungleich gröffern Geschwindigfeit wieder abnehmen follte, als er gestiegen war, Alle groffe Gebande verfallen mit der Beit, fie mogen mit Runft und Bierrathen, ober ohne Runft und Bierrathen gebaut fenn. Es ift 30 mahr, bas mitige Athen ift bin; aber bas tugendhafte Sparta, ift ce nicht auch bin? - Ferner fonnte man fagen, wenn die friegrischen Eigenichaften, burch die Bemeinmachung der Biffenschaften verschwinden,

<sup>1</sup> von vennt lo [1788] ? [In Folge ber veränderten Anordnung find diefe und die folgenden Briefe (788 auch anders numeriert.) ? [Byl. jum Jolgenden den fast wörtlich damit übereinfilmmenden Inschnittim "Reneften aus dem Reiche des Wisch" vom April 1761, oden Bb. IV, E. and

jo ist es noch die Frage, ob wir es für ein Glüd oder für ein Unglüd zu halten haben? Sind wir beswegen auf der Welt, daß wir uns unter einander umbringen sollen? Und wenn ja den strengen Sitten die Künste und Wissenschaften nachtheitig sind, so sind sie es nicht durch sich selbst, sondern durch diezenigen, welche sie unisdrauchen. It die Mahleren deswegen zu verwersen, well sie der unis jener Weister zu versührerischen Gegenständen anwendet? It die Dichtkunst deswegen werschleren, weil einige Dichter ihre Harmonieen durch Unkeusche heiten entheitigen? Die Künste sind das, wozu wir sie machen wollen. St liegt nur an uns, wann sie uns schädlich sind — Rurz, herr 10 Rouffeau hat Unrecht; aber ich weis keinen der es mit mehrerer Vernunft gehabt hätte. Ich bin 2c. V\*\* 1751.

# Behnter Brief.

## An den herrn D.

Sie haben fich an bas Meifterftud bes Birails gemacht. Cher 15 getraute 2 ich mir eine zwente Meneis zu machen, als feine Georgica gut 311 überfeten. Ich getrane mir bas erfte nicht, fondern ich vergleiche nur Unmöglichkeiten mit Unmöglichkeiten. Wann Gie aber bieraus ichlieffen, daß ich von Ihrer Arbeit nichts halte, jo fchlieffen Gie falich. Schlieffen Gie vielmehr das Gegentheil aus den ungabligen Un= 20 merkingen, die ich an den Rand Ihrer Uebersetzung geschrieben habe. 3d will nicht fagen, baß ich nicht vielleicht ein gleiches wurde gethan haben, wenn sie auch gang und gar nichts taugte. Allein ich würde es fparfamer; ich murbe es in einem gang andern Tone gethan haben. Bielleicht mare mir eben die Bosheit bengefallen, beren fich Gr. S. 25 gegen ben guten D\*\* bediente. Diefer hatte ihm eine Dbe gu beurtheilen überschickt. Wiffen Gie mas Gr. C. that? Die wenigen guten Stellen, Die er barinne fand, ftrich er aus, und erfette fie mit andern, welche in bas ichlechte Bange beffer paften - - Gine von meinen Anmerkungen muß ich noch in den Brief werfen, weil sie auf 30 bem Rande nicht Plat bat. Benn Birgil ben Neptun anruft:

Tuque o, cui prima frementem Fudit equum magno tellus percussa tridenti, Neptune etc.

<sup>1</sup> jener [1751; vgl. oben Bb. IV, S. 394] jene [1753, 1785] 2 getrane [1753 o] Leffing, famtliche Schriften. V.

1ā

20

So übersetzen Sie diese Zeilen, wie sie die meisten Kunstrichter überssetz wissen wollen; prima tellus ist Ihnen Griechenland. Andre versstehen darunter die neuerschasene Erde: andre das User. Daß sich diese Herren insgesammt geirrt haben, wundert unich nicht; denn was sehlt bihnen öftrer als Geschmack und Bekanntschaft mit den poetischen Schönsheiten? Allein, daß Sie sich, mit ihnen, irren: das wundert mich. Ich sinde hier nichts als die Bersetzung der Beywörter; eine den Dichtern sehr gewöhnliche Figur. Neptuno equum kudit prima tellus ist eben das, als wenn Virgil gesetzt hätte: tellus Neptuno primum fudit ochum. Die Richtigkeit meiner Erklärung wird Ihnen vermuthlich so gleich in die Augen sallen. Bollen Sie eine gleichlautende Stelle, die ich anstatt eines Beweises anführen kann, so besinne ich mich, daß Horaz irgendwo sagt:

Cum prorepserunt primis animalia terris,

Mutum et turpe pecus etc.

Verzeihen Sie es meiner Faulheit, daß sie Ihre Faulheit keiner Mühe überheben, und diesen Ort nicht genauer nachschlagen will. Ich bin 2c. W\*\* 1752.

# Eilfter Brief.

Un den herrn D.

Ja; es ist wahr, was Ihnen unser Freund von einem weitsläuftigen Gedichte über die Mehrheit der Welten, welches er, wie ich mich erinnere, vor länger als sechs Jahren ben mir gesehen, erzehlt hat. Es war einer von meinen allerersten Versuchen in der Dichtkunst, 25 den ich noch dis jest blos aus der Absicht aushebe, aus welcher andre einen Schul oder Strumpf, den sie in der Kindheit getragen, aufzuheben pslegen. So schwach ich auch noch jest din, so kann mir doch die Betrachtung, daß ich einmal noch schwächer gewesen, nicht anders als angenehm seyn. Die neue Theorie des Whistons, und des Hugens 30 Kosmotheoros, hatten damals meine Sinbildungskraft mit Begriffen und Bildern erfüllt, die mir besto reizender schiefteidung sähiger, als irgend eine andre philosophische Materie seyn unüsten. Allein die Kunst sie zu bearbeiten, sehlte mir. Ich wuste nicht wie sich abstracte Wahrs beiten durch Erdstungen sinnlich machen liesen, noch vielweniger wie

20

man trochen Betrachtungen das lachende Ansehen scherzhafter Einfälle geben könne. Ich reimte also meine Gedanken nach einer ziemlich mathematischen Methode; hier und da ein Gleichniß; hier und da eine kleine Ausschweifung; das war alles poetische, was ich daben anbrachte. Urtheilen Sie also, wie beschämt ich einige Zeit darauf ward, als ich bie Gespräche des Hern von Foutenelle in die Hände bekam, die ich vorher nur dem Namen nach gekannt hatte. Die Augen gingen mir auf einmal auf, und aus dem Leben, welches er, als ein prosaischer Schriststeller, seinem Bortrage gegeben hatte, schloß ich auf dassenige, welches ich, als ein angemaßter Dichter, dem meinigen hätte geben sosielnen. Mein stolzer Anfang war nunmehr dassenige, was ich nicht mehr ohne eine bittre Spötteren über mich selbst ansehn fonnte.

Ihr niebern Tone schweigt! Bon Pracht und Glang entzudet, Gen ich zun Sternen jest mir und ber Welt entrudet.

Gin bichtungswürdgrer Stof, als Liebe Scherz und Bein, Soll, voll von fühner Glut, bes Liebes Junhalt fenn.

En, bachte ich, bu haft beiner Entzudung, beiner fühnen Glut vortreflich viel Ehre gemacht! Unterbeffen ichien es boch, als wenn ich mein Unglud vorhergesehen hatte; benn ich schloß meinen Eingang:

Bebergter als Columb, tret ich ben Luftweg an,

Bo leichter als zur See die Rühnheit scheitern fann.

Mag boch bie Sinnlichkeit bes frommen Frevels fluchen! Genug, Die scheitern schön, Die scheiternd Welten fuchen.

Der erste Gesang handelte von dem Betruge der Sinnen, und ich muß mir die Schmeichelen machen, daß ich noch jezt verschiedenes? davon ziem= 25 lich erträglich ausgedruckt, und mit eignen Gleichniffen unterstüßt finde. Ich rechne dahin folgende Stelle, so viel matte Zeilen sie auch hat.

Das Auge, wann sein Ret ber Sachen Abbruck rührt, 2c. 8
Sie sehen wohl, daß ich es damals noch nicht wissen nuchte, wenn ich es anders jeto weis, was die Gedanken zusammenziehen heißt. Ich 30 will Ihnen noch eine Stelle hersetzen, und in diesem Geschmacke müssen Sie sich das übrige alles vorstellen. In dem zweyten Gesange komm ich benläufig auf die Geschichte der Sternkunde:

Bas in ber jungen Belt, ben heller Nachte Stunden, 2c. 5

<sup>1 [</sup>Bgl. jum Folgenden Bb. I, S. 271 ff.] 2 verschiedues [1785] 3 [Bgl. Bb. I, S. 272, B. 9-26] 4 jezt [1785] 3 [Bgl. Bb. I, S. 272 f., R. 27-44]

30

In dem britten Gefange, wo ich bas Lächerliche bes Ptolemäischen Beltbaues beschreiben wollte, fing ich meine Beschreibung also an: Dich, Bobel, ruf ich bier zu meinem Benftand an, 2c. 1

Bird Jhnen nun<sup>2</sup> bald die Lust vergehen, ein Ganzes sehen zu wollen, 5 das aus so schlechten Theilen besteht? Doch Sie sollen es nunmehr, zu Ihrer Bestrasung sollen Sie es nunmehr sehen. Ja, um Sie recht zu martern, will ich es Ihnen selbst vorlesen. Wagen Sie es nur, und sonnnen Sie nach der Stadt. Doch wahrhaftig, Sie könnten meine Drohung für Ernst aufnehmen. Sie könnten wohl gar nunmehr 10 noch einen Monat länger auf dem Lande bleiben. Um des himmels willen, nein! Ich will Ihnen gern nichts vorlesen; ich will gern den Ruhm nicht verlieren, daß ich wenigstens diese Thorheit eines Poeten weniger besitze. Kommen Sie nur. Ich bin 2c. W\* 1752.

# Bwölfter Brief.

## An den herrn A\*\*

Enblich habe ich Ihnen gefolgt, und bin gestern in dem Nicolinischen Schauplatze gewesen. Es hat mir so wohl darinne gesallen,
daß ich niemals wieder hinein kommen werde. Was für ein sinnreicher
Mann ist Nicolini! Uns seine kleine Assen unter dem Namen Pantominnen aufzudringen! Ich bewundre ihn; und er ist es werth, daß
er seine Absicht erreicht hat, da er sich auf eine so anlockende Art die
Rengierigkeit und den läppischen Geschmack unsper Zeiten zinsbar zu
machen weis. Ich glaubte vom Hinnel zu fallen, als ich Männer vor
seiner Bühne antras, die ich sonst nicht anders als mit Chrerdietung
zo genennt habe. Und als ich Gesichter durch ein unanständiges Lachen
sich verzerren sahe, von welchen ich geschworen hätte, daß sie Arcopagiten zugehören müßten; wahrhaftig so schämte ich mich, weil sie fich
nicht schämen wollten. Ich verkroch mich hinter einen großen Officier,
welcher vor mir stand, und saate mehr als einmal:

Der kleine Narre fpielt; die groffen sehen zu. Allein, ich sagte es ganz sachte, muffen Sie wissen; denn ausser dem Officier hatte ich noch einen bärtigen husaren zum Nachbar. Und so

<sup>1 [</sup>Bgl. Bb. I, S. 273, B. 45 -56] | 1 nur [1753 nb] | 4 gerne [1753 ab. 1785] | 4 feine [1753 a. 1786]

gar eifrig bin ich für ben guten Geschmad nicht, daß ich mir seinetzwegen ben Hals wollte brechen lassen. Sie aber, mein Herr, der Sie kein Hufar sind, wissen Sie, daß Sie mit mir Händel bekommen werden, wann Sie nicht bezehnmendes Buch von einem Ende zum andern durchlesen? Calliachius wird Ihnen zeigen, daß die Pantomimen 5 der Alten ganz andre Pantomimen waren. Bemerken Sie sonderlich die Stellen, welche ich angestrichen habe. Ueber diese wollen wir heute den ganzen Abend plaudern, wenn? Sie nicht lieber wieder ben Ihren stummen Gesellschaftern sehn wollen. "Stumm?" werden Sie sagen. "Benigstens ist es die kleine Ricolini nicht." Sie haben recht: denn 10 diese hat ihren Mund in den Angen. Ich die 20. Le\*\* 1747.

# Drenzehnter Brief.

An den herrn D\*\*3

Die Natur weis nichts von dem verhaften Unterscheibe, 4 den die Menschen unter sich sest geseth haben. Sie theilet die Eigenschaften 15 des Herzens aus, ohne den Eveln und den Reichen vorzuziehen, und es scheinet 5 sogar, als ob die natürlichen Empfindungen ben gemeinen Leuten stärker, als den andern, wären. Gütige Natur, wie beneidense würdig schadlos hältst du sie wegen der nichtigen Scheingüter, womit du die Kinder des Glücks abspeisest! Ein sühlbar Herz — wie uns 20 schäftsdar ist es! Es macht unser Glück, auch alsdann wann 6 es unser Unglück zu machen scheinet 7 — —

Was sind das für Betrachtungen, werden Sie sagen, und mit was für einem Briefe drohen Sie mir? Es sind Betrachtungen, welche ich heute ben Lesung einer englischen Monatsschrift gehabt habe, wo 25 ich eine Erzehlung fand, die mich auf eine zwar traurige, aber doch so angenehme Art rührte, daß ich mich wider unfre Freundschaft verzsündigen würde, wann ich Sie an diesen Rührungen nicht wollte Antheil nehmen lassen. Hören Sie also; meine Geschichte ist der Trimmph der väterlichen Liebe und mein Held heißt Jacob Tomms —

Nichts tann eingeschränfter fenn, als ber Berftand diefes Mannes,

<sup>1</sup> ander [1753 a] andere [1786] 2 wann [1753 ab, 1785] 3 [Zuerft gebruckt in der Berlinischen privilegitten Zeitung 1761 (84, Stüd. Domierstag, den 15. Jul.) unter dem Titel] Die väterliche Liebe. 4 Unterschiede, [1761, 1753 c] 3 scheint [1753 ab, 1785] 6 wenn [1751] 7 scheint, [1751, Statt des folgenden Absahes sieht hier nur:] Die Geschichte des Jacob Tomms se mein Beweiß.

und nichts erhabener 1 als feine Empfindungen. Richt lange bedacht! - - Und wenn 2 mich alle Dratel für ben Beifesten ertlaret 3 hatten : ware es möglich, ich würde ben Huhm bes Empfindfamften \* mit Berluft aller meiner Beisheit bafür eintaufchen. - 3acob Tomms 5 war arm; er empfand feine 5 Armuth vierfach härter; benn er hatte ein Beib und dren Rinder, die er mit Berkaufung weniger Gartenfrüchte fummerlich erhielt. Er batte mit einem reichen Manne einen fleinen Bergleich gemacht, welcher ihm wöchentlich eine gemiffe Menge berfelben aus feinem Garten gutommen ließ, und erft mit Ausgang 10 ber Boche das Gelb von ihm verlangte - Bie großmüthig, ohne Zweifel, ichien fich ber reiche Mann ju fenn! Ginem ehrlichen Manne fieben ganger Tage zu borgen! Wo es ihm nur nicht balb reuet, fo viel gewagt zu haben -- - Jacob Tomms hatte lange Beit bie vorgeschofinen Früchte genau abgezahlt, als fein Beib und feine altefte 15 Tochter ploplich frank murben. Diefer Bufall feste ihn in die Unmöglichkeit feinem Bertrage nachzutommen, und am Ende ber anbern Boche fabe 7 er fich in ber Schuld einer unermäßlichen Summe pon brenfig und einem 8 halben Groschen steden. Der Reiche glaubte feinem Ruine nabe zu fenn, und voller Born begab er fich zu feinem Schuldner. 20 Das erfte mar, daß er ihm ferner die nöthigen Früchte, zu Kortfebung feines kleinen Sandels, vorzuschieffen versagte. Das andre, daß er ihm einen Befehl zeigte, ibn in Berhaft nehmen zu laffen, wann er ibn nicht auf ber Stelle, wegen ber breußig und einem halben Grojden befriedigte. Ungefehr mochte Tomms noch fo viel haben, allein bas 25 war es auch alles, was er hatte. Er warf fich zu ben Suffen bes Reichen; Er ftellte ihm vor, an biefen brenfig und einem halben Grofchen hange feines Weibes und feiner Rinder Leben; er muffe feinen kleinen Kram damit unterhalten zc. Er erbot fich, alle Wochen feche 10 Grofchen abzutragen. Er zeigte ihm fein Weib, und feine alteste 30 Tochter, welche eben in ber Site bes Riebers auf ein wenig Strob 11 lagen. Er zeigte ihm bie zwen andern fleinen Rinder, benen er nicht einen Biffen Brod würde geben konnen. Umfonft, ber Reiche blieb unbewegt - - Ihr fend alle Schelme, jagte er, wenn ihr Geld habt,

9 binge [1751] 10 brep [1751] 11 Etrobe [1751]

<sup>!</sup> erhabner [1761] 2 wann [1761] 3 ertlärt [1751] 4 Empfinblichten [1761, 1753] 5 fein [1753] 6 Einem chrlichen Armen [1751] 7 fah [1761] \* brebzehn und einen [1761]

jo befauft ihr euch - 3ch will burchaus nicht länger warten - -In biefem Tone fuhr er eine Zeit lang fort, bis ein großmuthiger Unwille in unferm Tomms endlich die Eupfindung feines Ungliicks unterbrudte. Ru ba! fagte er, indem er aus allen Raten feiner Tafchen Die kleine Schuld zusammenfuchte. Der Reiche ftrich fie ein, und ging 5 fort. Tomms verfolgte ibn mit einem Blide, - - mit bem ein tugendhafter Arme! meinen ärgsten Teind verfolge! Bukte ich mich graufamer zu rachen? - Rann warf er feine Augen wieder auf fein unglüdfeliges Gefchlecht, als er in Thranen gerfloß. Bald aber hemunte fie bie ftille und finftre Bergweiflung. Seine Frau verlangte 10 einige Erquidung; feine Rinder verlangten Brod -- "Ihr follt "Brob haben, meine Rinber, fagte er; ihr follt haben. 3mar wird "es euerm 3 Bater theuer zu fteben tommen." -- Sier befann er fich, daß fich bas Rirchiviel ber Baifen annehme. Auf einmal war fein Entidluß gefaßt. Meine Rinder zu verforgen, bachte er, muß ich 15 ihnen ben Bater nehmen, ber ihnen fein Brob mehr geben fann. Er begab fich in einen fleinen Berichlag neben ber Stube, mo er feine Gartenfrüchte zu fteben batte, fest entschlossen zu fterben. Ginige Augenblide hielt ibn bie Betrachtung feiner Celigfeit gurud'5 - - "Satte "ich boch nie von jenem Leben etwas gewußt! - - Wie leicht 6 murbe 20 "es mir werben, meinen Rindern Brod zu ichaffen! Ich thue vielleicht nicht recht, aber tam ich beffer thun?" - Er fing an zu beten und ichloß in ber Ginfalt feines Bergens : "Lieber Gott, fete bich an meine "Stelle; ich meis, bu murbeit ? eben bas thun." - Dit biefen Gebanken bewafnet leate er fich ben Strid um den Sals; in den heftigen Be- 25 wegungen aber, die \* er daben machte, horte die nachbarin die ftarken Stoffe, Die 8 er gegen Die Band that. Gie fruhftudte gleich, und fam alfo mit bem " Mener in ber Sand bergnaelauffen, in ber 10 Meinung es fen ihrer franken Nachbarin etmas zu gestoffen. Gie fand biefe Frau in der äusgersten Unruhe wegen dieses 11 Tunults, den 12 fie gleich: 30 falls gehört hatte; und als fie auf ihr Ersuchen in ben Berschlag ging, fabe fie ben ungludlichen Tomme, welcher vielleicht kaum noch einige Minuten zu leben hatte. Gie fturzte fich 13 auf ihn gu, fchnitt ben Strick

<sup>1</sup> Armer [1751] 2 Gefchtechte, [1751] 2 eurem [1751] 4 ben [1751] 5 jurūde. [1751] 6 leichte [1751] 7 wirth [1751, 1753 ab. 1765] 8 loeche [1751] 9 ber [febt 1751 und 1753] U des [1761] 17 wechen [1751] 11 febt [1751]

ab, und brachte ihn mit Höuse der Kranken, welche auf ihr Geschrey herbey gekommen war, sterbend auf das Lager. Man ließ ihm zur Aber, und Tomms kam wieder zu sich. Doch die Scham über sein mißlungenes 1 Unternehmen, und die Furcht des Vorwurfs 2 hätten ihn 5 gewiß in eine neue Verzweiflung gestürzt, wenn 8 sich der Graf von G\*\*, welchem sein Bedienter diesen tranrigen Zufall erzehlt hatte, nicht in das 4 Mittel geschlagen hätte. Er ließ unsern Tomms zu sich kommen; er verwies ihm auf eine leuthselige Art sein Verbrechen, und setzte ihn in Umstände, in welchen 5 seine natürliche Liebe eine so 10 harte Probe niemals wieder wird anshalten dürsen —

Ich will Ihr Gefühl burch keinen fremben Bufat zerftrenen. Leben Sie wohl! Ich bin ic.

# Dierzehnter Brief.

An den herrn &.

15 Wahrhaftig, mein Berr, Gie haben Luft mich zu versuchen, und mir einen übeln Streich zu fvielen. Burben Sie wohl fonft von einem iungen 7 Schriftsteller, ber fich von Leivzigern und Schweißern umringt fieht, ein offenbergiges Bekenntnig von bem Reime forbern? Welche foll ich vor ben Ropf stoffen? Welcher Spötterenen foll ich mich aus-20 feten? Mit mindrer Gefahr fann ein beimlicher Anbanger bes Bratenbenten, mitten in London, feine mahren Gefinnungen gegen bas jest regierende Saus verrathen. - Doch ben nahe fühlte ich mich geneigt, gegen biefe Gefahr meine Angen zu verichlieffen, wenn ich nur wüßte, daß Gie reinen Mund halten tonnten. 3war bin ich' 25 wohl munderlich. Zenge ich nicht schon selbst wider mich? Ich, der ich mir noch nie einen reimlosen Vers habe abgewinnen können? ich, bem es ichwerer fallen wurde, den Reim überall zu vermeiben, als ibn gu fuchen? Boren Gie alfo, mas ungefehr meine Bedanten maren. Es fcheint mir, bag biejenigen, welche" gegen ben Reim unerbittlich 30 find, sich vielleicht an ihm rächen wollen, weil er ihnen niemals hat zu Willen fenn wollen. Gin findisches Geklimper, nennen fie ibn

<sup>1</sup> mifilungnes [1751, 1753 ab. 1785] 2 Bortourffes [1751] 2 geftürzet, wann [1751] ins [1751] 5 worinnte [1751] 6 [Tod Folgende febit 1751] 7 einem armen [1753] 3 Bwar ich bin [1753 ab. 1785] 9 [Bgl. 11m Folgenden das Renefie aus dem Reiche des Wipcs vom Poril 1761, oden Bb. IV, S. 398, 3, 27 ff.]

mit einer verächtlichen Dine. Gleich als ob ber fütelnde wiederkommende Schall, bas einzige mare, warum man ihn benbehalten folle. Rechnen fie bas Beranigen, welches aus ber Betrachtung ber gludlich überftiegnen Schwierigfeit entstehet, für nichts? Ift es fein Berbienft, fich von dem Reime nicht fortreiffen zu laffen, fondern ibm, ale ein 5 geschickter Spieler ben ungludlichen Burfen, burch geschickte Benbungen eine fo nothwendige Stelle anzuweisen, daß man glauben muß, unmöglich könne ein ander Bort anftatt feiner fteben? Zweifelt man aber an ber Möglichkeit biefer Anwendung, fo verrath man nichts, als feine Schwäche in ber Sprache, und die Armuth an gludlichen Beranberungen, 10 Saller, Bagedorn, Gellert, Ut zeigen genngfam, bag man über ben Reim herrichen, und ihm bas vollkommene ! Angeben ber Ratur geben tonne. Die Schwierigfeit ift mehr ein Lob für ibn . als ein Grund ihn abzuschaffen. - - Und alfo, mein Berr, ichlieffen Gie mohl, baß ich gang und gar wiber die reimlofen Dichter bin? Rein; fondern ich 15 bringe nur auch bier auf eine republikanische Frenheit, die ich überall einführen murbe, wenn ich fonnte. Den 2 Reim für ein nothwendiges Stud ber bentichen Dichtfunft halten, heißt einen febr gothischen Beichmad verrathen. Leugnen aber, bag bie Reime oft eine bem Dichter und Lefer portheilhafte Schönheit fenn fonnen, und es aus feinem 20 andern Grunde leugnen, als weil die Griechen und Romer fich ihrer nicht bedient haben, beißt das Benfpiel ber Alten migbrauchen. Dan laffe einem Dichter die Bahl. Ift fein Feuer anhaltend genug, bag co unter ben Schwierigkeiten bes Reims nicht erftudt, fo reime er. Berliert fich bie Site feines Geiftes, mabrent ber Ausgrbeitung, fo reime er nicht. 25 Es giebt Dichter, welche ihre Starte viel zu lebhaft fühlen, als bag fie fich ber mühfamen Runft unterwerfen follten, und biese offendit limae labor et mora. Ihre Werke find Ausbrüche bes fie treibenden Gottes, quos nec multa dies nec multa litura coërcuit. Es giebt andre welche Boras sanos neunt, und welche nur allzuviel Democrite unfrer 30 Beit Helicone excludunt. Gie miffen fich nicht in den Grad ber Begeistrung zu feten, welcher ienen eigen ift; fie miffen fich aber in bemjenigen langer zu erhalten, in welchem fie einmal find. Durch Genauigfeit und immer gleiche mäßige Lebhaftigfeit erfeten fie bie bleubenden

volltommne [1753a] 2 [Bgl. jum Folgenden ben Auffan in ber Berlinifden privilegirten Zeitung 1751, Stud 99, oben Bb. IV, S. 345, 3, 7 ff.]

Schönheiten eines auffahrenden Teuers, welche oft nichts als eine unfruchtbare Bewundrung erwecken. Es ift schwer zu sagen, welche den Borzug verdienen. Sie find beyde groß, und beyde unterscheiden sich unendlich von den mittelmäßigen Köpfen, welchen weder die Reime eine Gelegenheit zur fleißigern Ausarbeitung, noch die abgeschaften Reime eine Gelegenheit desto feuriger zu bleiben sind. — Bas meinen Sie, sollte ich wohl Recht haben? Es wird mir lieb seyn, wenn Sie ja! sagen; und ich werde es nicht ungerne sehen, wenn Sie nein! sprechen. Denn nichts kann mir an einem Freunde angenehmer seyn, to als verschieden Meinungen in gleichgültigen Sachen. Leben Sie wohl. 3ch bin 2c.

## Bunfgehnter Brief.

#### Un ebenbenfelben.

So, mein Herr? Fragten Sie mich nur beswegen was ich von 15 dem Reime halte, um mich hernach mit besto gröfferer Dreustigkeit fragen zu können, was ich von dem Messia des Herrn Alopstocks halte? Ueberhaupt, scheinen Sie mir es schon zu wissen, daß ich mit unter seine Bewunderer gehöre; weil Sie sonst schwerlich Ihre Frage in den Worten des Horaz:

20 · Age, quaeso,

Tu nihil in magno doctus reprehendis Homero?
würden ausgedrückt haben. Aber aus eben den Worten sehe ich auch, daß Sie gern? etwas mehr als meinen Benfall hören möchten. Sie wollen so etwas, das einer Ertif nicht ungleich ift. Nicht wahr? Vor 25 acht Tagen würde ich schlechthin geantwortet haben: damit vermenge ich mich nicht. Ich bin Zeit meines Lebens keinem Dinge gramer gewesen, als den Ertiften über Gedichte. Vielleicht, weil ich sie mehr zu besorgen hatte, als andre? Das kann seyn. Aber, wie gesagt, vor acht Tagen ungesehr hat mich ein Geist getrieben, welcher ohnsehlbar in nicht der beste seyn mochte. Er tried mich, Gedanken anf das Kapier zu wersen, die mir schon mehr als einmal in den Kopf gekommen waren. Und diese Gedanken betrasen eben das, weswegen Sie mich jeho fragen; gleich als wenn ich es voraus gewußt hätte, daß sie mir einmal den Verdruß, einem Freunde etwas abzuschlagen, ersparen

würden. Noch liegen sie in dem Concepte unter hundert Strichen und eben so viel Klecken begraben. Sie Ihnen also mitzutheilen, muß ich sie nothwendig abschreiben, und damit ich sie gewiß abschreibe, so will ich es gleich jeso thun. Aber Geduld, mein Herr, Geduld werden Sie und ich nöthig haben. — Ich will nur meine Feder erst abs 5 füpsen, und alsdenn gleich aufangen.

Heber bas Belbengebicht ber Meffias.2

"Hat ber Meffias die wißigen Köpfe und ihre Richter wirklich "getrennt, ober ward er nur der Probierstein, welcher diejenigen, die diese "Benennungs verdienen, von denen unterscheiden mußte, die widerrechte sollich in dem schwiedelhaften Besitze derselben sind? Können unter seinen "Tablern Leute von dem seinsten Geschwacke seyn, so wohl als deren uns "ter seinen Bewundrern sind? Oder verrathen jene unumgänglich einen "Geist, in der Bildung verdorben, das erhabne Schönes zu empfinden, "so unumgänglich als diese von ihren eignen Fähigkeiten ein sicheres 15 "Zeugniß ablegen? — Wenn man mir diese Frages zwerläßig entz "scheiden wollte, so könnte ich mich in dem solgenden darnach richten.

"Die Klopstockianer wenigstens haben alles gethan, was man von "ihnen fordern kann. Die Klopstockianer? — Warum nicht? Man "gönne einem Dichter vom ersten Range die Ehre, die nur zu oft ein 20 "jehr mittelmäßiger Weltweise erhält. — Sie haben die Schönheiten "des Messias aus einander gesetzt; sie haben die Gründe ihrer "Bewundrung angezeigt. Der Herr Prof. Meier hat das Wort "geführet; ber Verfasser der Uesthetick; der geschickteste von Schönheiten, "die man nicht empfindet, zu beweisen, daß man sie empfinden solle. 25

"Das" Gegentheil hat auch bas Seinige gethan. Es 10 hat ge"schimpst. Man sollte schwören, die Schweizerschen 11 Kunstrichter wären
"von 12 dieser Parthen. Man irrt 13 sich; denn diesesmal sind sie ben
"sich überzeugt, daß sie Recht haben. Nach und nach hatten es die

Age, quaeso,

Tu nihil in magno doctus reprehendis Homero?

horap.

<sup>1</sup> jest [1785] 2 [Das Folgenbe war icon in bem Neuesten aus bem Reiche bes Bibes, Wonat September 1751, gedruckt unter ber überschrift:]

Ueber bas Selbengebichte ber Deffias.

<sup>3</sup> Benennungen [1761] 4 Das erhaben Schone [1761] 5 fichres [1761] 6 Fragen [1761, 1781] 7 Beronnberung [1761] 5 geführt; [1761, 1763 ab, 1785] 9 Der [1761] 10 Gef [1761] 11 Schweigerischen [1761] 12 auf [1761, 1763 ab, 1786] 11 trete [1761]

"berühmten Profesiores G \*\* und T \*\*1 von ihnen gelernt; und wie "man gefeben, recht gludlich. Der gemeine Golbat, ber bie meiften "Brügel befommen bat, wird ber Rorporal ber bie meiften Brügel "giebt. Ich glaube aber boch, daß biefe madre? Manner, nicht bes-5 "wegen auf ben Deffias geläftert, weil fie gefeben, bak er portref-"lich fen, fondern weil fie fich ber Dube überheben wollten, zu beweifen, "baß er es nicht fen. Ihr Schimpfen mar, ohne Zweifel, bie Folge "aus Borberfaben, die fie fo überzeugend bachten, daß fie meineten.3 "ein jeder muffe fie ben fich empfinden; bie fie alfo verschwiegen.

"Ich habe einen Ginfall bekommen, ber - vielleicht nicht "viel taugt. 3ch will einige Gebanten auf bas Papier werfen, Die ich "die Feinde ber Alopstodifchen Dlufe nicht mifgudeuten bitte. Gie "würden mir eine allzutützliche Ehre erzeigen, wenn fie mich unter ihre "Bahl aufichreiben wollten. Ich bin von ber Schönheit bes Deffias fo 15 "überzeugt, ale fie est faum von ber Schönheit ihrer eignen Boefie fenn "fonnen. Das felbit, mas ich baran ausfeten will, foll es ihnen beweifen.

"Das ift munderlich, wird man benten. Go gar munderlich nicht. "Es giebt eine Urt bes Tabels, welche bem Getabelten Ehre macht. "Man tabelt ben Sannibal, daß er nicht Rom belagert. Welchem 20 .. geringern Feldherrn 5 von allen, Die jemals an ber Spite romifder "Feinde gewesen find, macht man biefen Borwurf? Reinem. Der einzige "Sannibal war jo weit gefommen, bag er es thun fonnte, und nicht "that. Bie viel Siege nußte er vorher erftritten, burch welchen Muth," "burd welche Klugheit, burch welche Schnelligkeit im Entichlieffen mußte 25 "er fich in bas Recht gefett haben, zu besto gröffern Thaten Sofmung "zu machen, je gröffere er verrichtete, ehe man ihm ben über alle Lob-"fprüche steigenden Tadel machen konnte: und er hat nicht Rom be-"lagert? Man ichatet jeden nach feinen Rraften. Ginen elenden Dichter "tabelt man gar nicht; mit einem mittelmäßigen verfährt? man ge-30 linde; gegen einen groffen ift man unerbittlich. Bleibt fich biefer "nicht allezeit gleich, entwischt ihm hier und ba eine matte Beile : biefe "matte Beile, welche bie Bierbe eines mittelmäßigen Dichters fenn "tonnte, wird unerträglich: fo wie man jeden guten Ginfall, den man

<sup>1</sup> Gottideb und Triller [1751] 2 ivadern [1751, 1785] 3 meinten, [1751. 1753 ab. 1785] 4 es [febit 1751] 5 Felbberren [1751] 6 burd welden Duth, [febit 1753 und 1785] ? verfabret [1751] " bie [1751]

"ben einem gemeinen! Kopfe findet, betauert, daß er nicht in einem "der Ewigkeit gewidmeten Werke stehet, ob er gleich noch um ein "grosses ausgeput werden unüfte, ehe er darinne glänzen könnte.

Sic mihi, qui multum cessat, fit Choerilus ille. Quem bis terque bonum cum risu miror: et idem Indignor, quandoque bonus dormitat Homerus.

Soraz. 2

"Es ist eben dieselbe Zärtlichkeit des Geistes, welche die Schönheits "einer Sache fühlet, und welche die Mängel derselben empfindet. Tadeln "und loben, was zu tadeln und zu loben ist, muß also gleich rühmlich 10 "jehn. Man thue nur beydes mit Geschmack. Ich habe oft Kenner "Meisterstücke der Bildhauerkunst und Mahleren betrachten sehen. Ihr "Urtheil sing sich mit einer stillen Bewundrung" an, und endlich glaubten "sie es nicht besser beweisen zu können, daß sie alle Vollkommenheiten des "Gegenstandes empfänden, als wenn sie daszenige anzeigten, was daben 15 "weniger zu bewundern seh. Ihr Aber war schmeichelhafter, als alle "Ausrussungen des Pöbels, der sich von dem Erstaunen hinreissen ließ.

"Jeso fehe ich es erft, daß mein Eingang ziemlich weitläuftig "ist. Kaum könnte er gröffer seyn, wenn ich anch eine Critik über "den ganzen Messias, über die Gefänge welche schon gedruckt sind, 20 "und über die welche noch solgen könnten, vorhätte. Wird er also "nicht für die ersten zwanzig Zeilen zu lang seyn?

"Ich muß mich erklären, warum ich eben diese gewählt habe.
"Ich sahe es ein, und wer sieht es nicht ein? daß das Gedichte fertig
"senn müßte, wenn man von der Dekonomie desselben urtheilen wollte. 25
"Noch ist der Dichter mitten in dem Labyrinthe. Man muß es er"warten, wie er sich herans sindet, ehe man von der Handlung, von
"ihrer Sinheit, von ihrer Vollsändigkeit, von ihrer Vauer, von der
"Berwicklung und Entwicklung, von den Spisoden, von den Sitten,
"von den Maschinen, und von zwanzig andern Sachen etwas sagen 30
"kann. Alles, was sich dis jetzt beurtheilen läßt, sind die Schönheiten
"der Theile, von welchen man nur hoft, daß sie ein schönes Ganze
"nusmachen werden; von den Ausdrücken, von den Beschreibungen, von
"den Vergleichungen, von den eingestreuten Gesinnungen z."

<sup>1</sup> gemeinem [1751] 2 gora 3. [jehtt 1785] 3 Echonheiten [1751] 4 Bewanderung [1751] 3 Best [1786] 6 tc. [fehtt 1751]

30

"Gleichwohl fiel es mir ein, daß ich aus den Benfpielen des "Somers und Virgils bemerkt zu haben glaubte, ein Helbendichter "pflege in dem Eingange seines Gedichts die ganze Einrichtung bef"selben nicht undentlich zu verrathen. Wenn! zum Exempel Maro 5 "anhebt:

Arma virumque cano, Trojae qui primus ab oris, Italiam, fato profugus, Lavinaque venit Littora: multum ille et terris jactatus et alto Vi superum, saevae memorem Junonis ob iram, Multa quoque et bello passus, dum conderet urbem, Inferretque Deos Latio: genus unde Latinum, Albanique patres atque altae moenia Romae.

"So glaubte ich nicht allein den Held, virum, Trojae qui primus ab "oris Italiam venit; seinen Charafter inferretque Deos Latio, als "ben frommen Aeneas; die vornehmsten Maschinen, Fatum, vis "superum, Junonis ira; sondern auch die beyden Theile der ganzen "Aeneide darinne gesunden zu haben, den ersten multum ille et terris "jactatus et alto, den zweyten multa quoque et bello passus. Es "gesiel mir also, den Eingang des Messias vorzunehmen. Ich wußte, 20 "daß die Geschichte zu heilig sen, als daß der Dichter den geringsten "wesentlichen Umstand ändern dürste; dich schwiedelte mir also desto "seher etwas darans zu errathen. Ich sing an zu zergliedern; jeden "Gedanken" insbesondre, und einen gegen den andern zu detrachten. "Nach und nach versohr ich meinen Zweck aus den Augen, weil sich "mir andre Anmerkungen anbothen, die ich vorher nicht gemacht hatte. "Sier sind die vornehmsten davon.

Singe" unsterbliche Seele ber fündigen Menschen Erlösung, Die der Messias auf Erden in seiner Menschheit vollendet, Und durch die er Abams Geschlechte die Liebe der Gottheit Mit dem Blute des heiligen Bundes von neuen? geschenkt hat. Also geschahe bes bes Swigen Wille. Vergebens erhub sich Satan wider den göttlichen Sohn; umsonst stand Judaa Wider ihn auf: er thats und vollbrachte die grosse Verschung.

<sup>1</sup> Bann [1751] 2 war, [1751] 3 burffe; [1754] 4 febe Gedante [1751, 1753] 5 eine gegen bie andre [1751, 1753] 6 Sing [1751; ebenfe im Rlopfiedischen Originaterud bes Meisias] 7 nenem [1785; ebenfe im Rlopfied] 8 geschab Rlopfied]

õ

Aber, o Berk, das nur Gott allgegenwärtig erkennet, Darf sich die Dichtkunst auch wohl aus dunkter Ferne dir nähern? Beihe sie, Geist Schöpfer, vor dem ich im Stillen hier bete. Führe sie mir, als deine Nachahmerin, voller Entzückung, Boll unsterblicher Krast, in verklärter Schönheit entgegen. Rüste sie mit jener tiessinnigen einsamen Weisheit, Wit der du, forschender Geist, die Tiesen Gottes durchschauest: Also werde ich durch sie Licht und Offenbarungen sehen, Und die Erlösung des grossen Weisias würdig besingen.

"Man weis, bag ber Gingang eines Belbengebichts aus bem In: 10 "halte und aus ber Anrufung besteht. 2 Die oben angeführte Stelle "bes Birgils ift ber Inhalt, die vier barauf's folgenden Berje find bie "Unrufung, Alfo auch bier. Der Inhalt geht bis auf, und voll-"brachte bie groffe Berjöhnung; bas übrige ift bie Unrufung "an ben Beift Gottes. Birgil fagt: ich finge bie Baffen und 15 "ben Selb; Alopftod fagt: finge unfterbliche Seele. Nichts "thut man lieber und gemiffer, ale bas mas man fich felbst befohlen "bat. 3ch weis alfo nicht, wie ber Berr Profeffor Deier hat fagen "tonnen: Er ruft nicht etwa eine heibnische Mufe an, jonbern er befiehlt, auf eine gang neue Art, feiner un: 20 "fterblichen Seele gu fingen. Richt zu gebenten, bag ber Berr "Brofessor ben Inhalt und bie Anrufung offenbar bier verwechselt. und bak es eine greuliche Thorheit murbe gewesen fenn, wenn Klop-"ftod eine beibnische Muse batte anrufen wollen; will ich nur fagen. "baß alles neue, mas in biefer Stelle gu finden ift, in einer gram: 25 "matitalischen Figur beftehet, nach welcher ber Dichter bas, mas andre "im Indicativo fagen, in bem an fich felbst gerichteten Imperativo fagt. "Der Sänger bes Deffias hat überfluffige Schönheiten, als bag man ihm "welche andichten muffe, die feine find. Die erfte Beile murbe alfo, wenn "man fie in ben gewöhnlichen Ausbruck überfett, beiffen: 5 3ch un fter b = 30 "liche Geele, finge ber fündigen Menichen Erlöfung.

"Diese Anmerkung ift eine Kleinigkeit, welche eigentlich ben Herrn "Prof. Meier betrift. 7 Ich tomme auf eine andre — —"

werb [Rlopftod] 2 bestehet. [1751] 3 brauf [1751] 6 die Waffen und ben Delb [feht 1751] 5 beift alfo, wenn man . . . überfest : [1751] 6 3 d unsterblicher Alopftod, [1751, 1753 ab. 1785] 7 [1751 folgt hier fogleich:] 3ch tomme auf eine andre, welche die Beschenheit angeft, die [Z. 80, 3, 22]

15

30

Nun wahrhaftig, das heiß ich abschreiben. Erlauben Sie mir, daß ich hier ausruhen darf. Ich verspare den Nest zu meinen folgenden Briefen, in welchen ich vielleicht — — Doch ich will nichts versprechen. Es wird sich zeigen. Leben Sie wohl. Ich bin ze.

## Sechzehnter Brief.

Un ebendenfelben.

Meine erste Anmerkung betraf ein falsch angebrachtes Lob bes Hern Meiers; und ben dieser blieb ich stehen. Se ich weiter gehe, will ich noch dieses hinzu seten. Gefett dieser Kritiker! hätte den In10 halt und die Anrusung nicht verwechselt; geseth Herr Klopstock ruse wirklich seine unsterbliche Seele an, wie ein andrer die Musen anrust: so würde auch alsdann in dieser Wendung nichts neues seyn. Hat nicht schon Dantes sein Genie angerusen?

- O Muse, o alto 'ngegno, hor m'aiutate:
- O Mente, che scrivesti cio ch' i' vidi; Qui si parra la tua nobilitate.

Und was noch mehr ift; hat nicht einer der größten französischen Kunsterichter, Rapin, ihn beswegen getadelt? Wollen Sie aber sagen: ja hier ift mehr denn Napin! hier ist Meier! so zude ich die Achseln 20 und gebe weiter.

Erfte Fortfegung.

"Ich komme auf eine andre Anmerkung, welche die Bescheibenheit "angehet, die nach der Borschrift des Horaz in dem Gingange des "Beldengedichts herrschen soll." Ich muß die Stelle des römischen "Kumftrichters nothwendig hersehen.

Nec sic incipies ut scriptor Cyclicus olim Fortunam Priami cantabo et nobile bellum. Quid feret hic tanto dignum promissor hiatu? Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Quanto rectius hic, qui nil molitur inepte! Die mihi, Musa, virum captae post tempora Trojae Qui mores hominum multorum vidit et urbes. Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem Cogitat, ut speciosa dehine miracula promat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Criticus [1753] 7 muß. [1751] 3 promat etc. [1751]

ad babe die leberfesung bes Berrn Brof. Gottichede nicht "ben ber Sand, fonft wollte ich zeigen, wie fich Sorag im Deutschen "hiervon ausgebrückt haben wurde, wenn er Gotticheb gemefen "ware. - Doch, man wird es hoffentlich ohne leberfetung feben, "daß Sora; hier bem evifchen Dichter ben Rath giebt, nicht als ein 5 "Groffprecher angufangen; nicht als jener foflifche Boet:1 3ch will "das Glud bes Briamus und ben eblen Krieg befingen; "fondern bescheiben wie der Dichter, der nichts verwegen unternimt: "Cage mir, Muje, den Mann, ber, nachbem Troja ein= "genommen worden, viele Stabte und vieler Menichen 10 "Sitten gefehen hat. 3ch bin fo fühn ju glauben, bag biefe "Stelle noch nie recht erfläret worben ift. Go viel als ich Ausleger "Des Borag nachgeschlagen habe, jo viele wollen mich bereden, baf "bas Tadelhafte bes tyflifden Boeten in ben Borten liege. Bogius "fagt, die Worte barinne wären sonantia, vasta, tumida und bringt 15 "gur Erläuterung ben Anfang ber Achilleis bes Stating ben.

Magnanimum Aeacidam, formidatamque Tonanti Progeniem canimus.

"In dem ersten Verse, sagt er, ist ein sechsfaches A; er fängt sich mit "dren viersylbigten Wörtern an, wovon das lette durch das angehangene 20 "que noch länger wird; die Aussprache ist also beschwerlich. Wann "Logius Necht hat, so jage man mir, ob nicht Homer, er, 3 den Horaz "gleichwohl zum Muster anführt, in seiner Isiade in eben den Fehler "gefallen ist?

Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Άχιλῆος Όνλουένην.

"Tas jechssylbigte *Hzdzīdosco*, das vierylbigte *Azcdīs*, das eben "jo lange *Ordonárzy*, der Jmperativus *čecde*, den schon der Sophiste "Protagoras als zu beschlerisch getadelt hatte, klingen in der That "weit größprecherischer, als:

Fortunam Priami cantabo et nobile bellum. "Sier ift kein sechsssylbigtes Wort, nicht einmal ein viersplbigtes, hier "ist kein singe mir Muse! Horaz müßte also, was er an ber Obysse "gelobt hätte, an ber Iliade getabelt haben, wenn er nicht an bem

25

30

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bocte: [1751, 1753 a] <sup>2</sup> Aeacidem, [1751] <sup>A</sup> cr. [festt 1785] Leffing, samtlice Scriften, V.

"Berse bes tyklischen Dichters ganz etwas anders aussetze. Und was "ist bas?

"Der Gingang eines Belbengedichts, wie gefagt, bestehet aus "bem Inhalte und aus der Anrufung. Man laffe uns nunmehr die 5 "Erempel ber Griechen gegen bie Erempel ber Römer halten. Man "wird einen Unterscheid antreffen, welcher fo beutlich ift, baß ich mich "wundre, wie ihn noch niemand \*) angemerft hat. Die griechischen "Belbendichter verbinden ben Inhalt und die Unrufung; die romifchen "trennen fie. Den Anfang ber Iliade und ber Obnffee habe ich ichon 10 .. angeführt. Dort beift es: Befinge mir, Gottin, ben Born "bes Uchilles zc. hier Sage mir, Duje, ben Mann ac. "Bendemal ift bie Gottheit ben bem Dichter bas erfte. Er erkennet "feine Schwäche. Er faat nicht; ich will ben und ienen Belben be-"fingen; er unterfteht fich nichts, als ber Muje nachzufingen. Durch 15 "biefen einzigen Rug ichilbert er fich als einen bescheibenen Dann, "ale einen ! Mann, ber fich ber Gnabe ber Götter überläffet; zwen "Stude, welche ihm bas Bertranen ber Lefer erweden, und ben gu "erzehlenden Bundern einen Grad ber Bahricheinlichfeit geben, ben "fie nicht haben murben, wenn fie fich bloß auf ein menschliches Un=

\*) Außer" vielleicht ber einzige Cowlen, welcher in ben Anmerfungen gu bem ersten Buche seiner Davideis folgendes ichreibt: The Custom of beginning all Poems, with a Proposition of the whole work, and an Invocation of some God for his assistance to go through with it, is so solemnly and religiously observed by all the ancient Poets, that though I could have found out a better 25 way, I should not (I think) have ventured upon it. But there can be, I believe, none better, and that part of the Invocation, if it became a Heathen, is no less necessary for a christian Poet. A Jove Principium Musae; and it follows then very naturally, Jovis omnia plena. The whole work may reasonably hope to be filled wit a divine Spirit, when it begins with a prayer 30 to be so. The Grecians built this Portal with less state, and made but one part of these Two; in which, and almost all things else, I prefer the judgment of the Latins; though generally they abused the Prayer, by converting it from the Deity, to the worst of Men, their Princes: as Lucan adresses it to Nero, and Statins to Domitian; both imitating therein (but not equalling) 35 Virgil, who in his Georgicks chuses Augustus, for the Object of his Invocation, a God little superior to the other two.

<sup>1</sup> ein [1761, 1753] 2 [Die Anmertung fehlt 1751 und 1753]

"sehen gründeten. Die weitläuftigen griechischen Dichter alle, sind dem "Homer hierinne" gesolgt. Aratus fängt an: Έχ Διδς άρχώμεσθα; "Apollonius Rhodius Αρχόμενος σέο. Φοίβε — — und mit diesem "Gebete verbinden sie so gleich den Inhalt.

Νύμφαι Τοωϊάδες, ποταμοῦ Ξάνθοιο γενέθλη Εσπετέ μοι u. f. w. 2

"singt Coluthus ju Anfange feines Raubes ber Helena. Der gärtliche "Mufans felbst, wenn er anhebt:

Ειπέ, θεά, χουφίων επιμάστυρα λύχνον εφώτων Καὶ νύχιον πλωτήρα θαλασσοπόφων ύμεναίων u. f. w. 2 10 Befinge mir, Göttin, die Fackel die Zengin verborgener Liebe; Den nächtlichen Schwimmer zum Feste des Ghegotte, jenseit dem Meere,

Die dunkeln Umarmungen, unüberrascht von der Bothin des Tages, Besinge mir Sest und Abyd, wo sich her im Dunkeln vermählte 2c. 15 "vergißt diese heilige Gewohnheit nicht. Und, daß ich es kurz mache, "die Unterlassung dieser Gewohnheit ist es offenbar, welche Horaz an "dem kyklischen Poeten tadelt. Der Stoff seines Liedes war allzu-wichtig, als daß man glauben konnte," er würde ihn ohne eine götte "liche Begeisterung aussisheren können. Unstatt das Glück des Pria 20 "muß und den edlen Krieg will ich singen; hätte er also nach "dem Beyspiele des weisen Homers sagen sollen: Singe, Muse, "das Glück des Priamus und den edlen Krieg; und alszehem würde er dem Tadel des Nömers entgangen seyn. Es ist auch "in der That besonders, mit einem stolzen Ich anzusufangen, und alszehann die Musen anzurusen, nachdem man schon alles auf die eignen "Hörner genommen hat. Das heißt anklopsen, wenn man die Thüre "schon ausgemacht hat.

"Nach dieser" Erklärung nun wird man ohnschwer errathen, was "ich auch in Ansehung des Messias wünschte; daß Gerr Klopstock 30 "nehmlich dem Grempel des Homers gefolget wäre. Es würde ihm, "als einem chriftlichen Dichter, um so viel anständiger gewesen seyn, "wenn der Ansang ein Gebet gewesen wäre; als daß er seiner Seele "besiehlt ein Wert zu besingen, dem sie, so unsterblich sie ift, zu schwach "ift, wenigstens ihm gewachsen zu seyn, sich nicht rühmen nuß. Es 35

<sup>1</sup> hierinn [1785] 2 etc. [1751] 3 fonnte, [1753 bc. 1785] 4 ber [1751]

"ift wahr, das demüthigste und zugleich erhabenste Gebet folgt darauf; '
"allein der kyklische Dichter wird die Anrufung der Musen gewiß auch
"nicht vergessen haben; und gleichwohl tadelt ihn Horas.

"Ich will mich nicht länger hierben aufhalten. Mein ganzer Tabel 5 "ist vielleicht eine Grille, die sich, wie man sagen wird, auf nichts, als "das Ansehen des Homers gründet. Bann nun aber Homer eben "durch diese resigiöse Bescheinheit das Lob eines Dichters, qui nil "molitur inepte verdienet hätte?" — Doch ich gehe wieder zurück "anstatt weiter zu gehen. Bas ich bisher gesagt, hat den Singang 10 "des Messas überhaupt betrossen. Man ersaube, daß ich ihn nunmehr "Zeile vor Zeile betrachte. 3 — —"

Sie aber, mein Herr, werden mir hier wieder einen kleinen Ruhepunct erlauben. Ich bin das Denken wenig gewohnt, aber das Abschreiben, ohne zu benken, noch weniger. Und was kann ich neues ben 15 etwas denken, was ich schon durchgedacht zu haben glaube? Ich bin 2c.

## Siebzehnter' Brief.

#### Un ebendenfelben.

Ich fühle mich heute zum Briefichreiben so wenig aufgelegt, daß Sie ganz gewiß, mein Herr, diesesmal keinen bekommen würden; wenn 20 ich mich nicht zu allem Glücke besänne, daß ich ja nur abschreiben dürfte, um einen Brief fertig zu haben. Wenn es weiter nichts ift, so wollen wir wohl sehen. —

### 3mente Fortfegung.

Singe unfterbliche Geele ber fundigen Menichen Erlöfung.

"Neber die Anrede habe ich nuch schon erklärt. Man betrachte "sie als eine blosse Anzeige dessen, was der Dichter thun will, oder "als eine Aufmunterung an sich selbst, so unuß ich beydemal fragen, "warum er hier seine Seele, auf der Seite eines unsterblichen Wesens "betrachtet? Ich weis es, die Erlösung ist nichtig, wann unsere Seelen "nicht unsterblich sind; der Stoff, den er sich gewählt, ist ein Stoff "der ihm in die Ewigkeit nachfolgt; und aus diesen Gründen würde "man das unsterblich vielleicht rechtsertigen können. Allein man

<sup>1</sup> brauf; [1751, 1753 ab. 1785] 2 batte ? [1751] 1 [1751 folgt bier fogleich:] Sing, unfterbatice Seele, [3, 24] 4 Siebzebenter [1753 a] ifr [1751]

.fage mir, bat ber Dichter bier nicht bie Gelegenheit zu einer meit .gemäffern, zu einer weit gartlichern Borftellung aus ben Sanden ge-"laffen? Burbe es nicht noch iconer gewesen fenn, wenn er feine "Seele, ale biejenige angerebet hatte, welche felbft an ber Erlöfing ber fündigen Menichen Theil bat? Sierans murbe eine Berbindlich- 5 feit zu fingen entstanden fenn, Die feinem Gingange eine burchaus "neue und von feinem Dichter gebrauchte Wendung gegeben batte. 3ch weiß es, biefer Bug mußte mit einer Teinheit angebracht werben, "beren nur eine Meifterhand fähig ift. Allein, ware er ber einzige "gewesen, ber von biefer Art in bem emigen Gebichte glänget? Wie 10 "viel ber feinsten Anfvielungen, welche burch ein einziges Wort ein "Weer von Gebanten in ber Geele gurudlaffen, findet man nicht barinne? Man betrachte die Beile wie fie ift, und überlege wie fic "fenn konnte. Gich felbit, ober feine Geele, ichilbert ber Dichter "auf ihrer prächtigften Geite, auf ber Geite ber Unfterblichfeit; alle 15 "andere Menfchen auf ber allerelendeften, auf ber Geite fündiger "und verlohrner Geschöpfe. Scheint fich ber Dichter alfo nicht von "ihnen auszuichlieffen? Satte er einen gleichgültigern Gingang finden "tonnen, wenn er die Befreming eines Bolts, bas bisber in bem Joche "ber Rnechtschaft gefeufzet, besungen hatte; eines Bolte, wovon er fein 20 "Glied mare? 3ch bin ein Feind von Parodien, weil ich weis, daß "man bas portreflichfte baburch lächerlich machen fann. Sonft wollte "ich versuchen, ob man nicht einen untabelhaften Ginaana zu einem "Belbengebicht auf die Befrequng, jum Grempel ber Sollander, bar-.. aus machen fonne. Bennahe batte ich lieber Luft zu zeigen wie biefe 25 "erste Beile fenn forme, wenn fie meine Eritit nicht treffen follte. "Doch auch biefes will ich unterlaffen. Gin unglückliches Benfviel "machet2 oft eine gegründete Anmerkung verbächtig.

Die ber Deffias auf Erben in feiner Menschheit vollendet,

"Diese Zeile ist leer. Ein einziger Begriff ist unter verschiednen 30 "Ansbrücken dreymal darinne wiederhohlt. Liegen auf Erden und in "seiner Menschheit nicht schon hinlänglich in dem Worte Messias? "Wann austatt Messias der Dichter ewiger Sohn, oder etwas "gleichgeltendes, gesagt hätte, so würde das solgende nothwendig seyn. "Es würde Umstände ausdrücken, die hier stehen müßten, und welche 35

<sup>1</sup> Gelbengebichte [1751, 1753 ab. 1785] 2 macht [1751] machen [1753] 3 und [fehlt 1751]

"in bem Worte ewiger Sohn nicht liegen. Dieses, sollte ich meinen, "ist klar. An bem folgenden Sinwurse wird vielleicht mein Katechismus "Schuld haben. Er betrift das Wort vollendet. Man hat mich "gelehrt, zu der Erlösung der Menschen gehörten auch das hinab5 "steigen zur hölle und die hinmelsahrt Christi. It es aber auf "Erden geschehen, daß er sich den Teuseln triumphirend gezeigt hat? "Ist er in seiner Menschheit gen hinmel gesahren, oder in seiner "verklärten Menschheit? Ich weis also nicht, wie man sagen kann, "Christus habe die Erlösung auf Erden in seiner Menschheit voll10 "endet? Dieses ist die Stelle, aus welcher man am zwerläßigsten "ichliesen könnte, wo die Sandlung des Gebichts aufbören werde.

Und burch die er Abams Geschlechte' die Liebe ber Gottheit, Mit bem Blute bes heiligen Bundes von neuen? geschenkt hat.

"Im vorbengehen will ich erinnern, bag ber Ausbrud bas Blut 15 "bes heiligen Bunbes zwendentig ift. Das Blut ber Befchnei= "bung war auch Blut eines heiligen Bundes. Bas mir aber bier am "besonderften vorfommt, ift die Liebe ber Gottheit, welche ber Meffias "burch bas Blut bes heiligen Bundes bem Geichlechte Abams von "nenen geschenft hat. Die Menschen hatten alfo bie Liebe ber Gott= 20 "beit verlohren? Gott hafte alfo bie Menichen; und gleichwohl hatte "er von Ewigfeit beichloffen, fie erlofen gu laffen? Ich will nicht "boffen, baß mein Ginmurf die Cache felbft trift; ich glanbe vielmehr, "ber Dichter hatte einen behutsamern Ausbrud mablen follen. "gewählte, er mag symbolisch senn ober nicht, bringt auch den furg-25 "fichtigften Lefer auf den unverdaulichsten Biberfpruch. Das hieffe bas "unveränderliche Befen Gottes zu bem veränderlichsten machen, wenn "man fagen burfte:3 Gott konne einem Gefchopfe, bas feine Liebe "verlohren, (man überlege ben gangen Umfang biefes Borts) bas fie, "fage ich, verlohren habe, diefe verlohrne Liebe von neuen ichenken. 30 "Bas für" niedrige Begriffe von Abwechselung Saffes und Liebe "bichtete man bem fich felber ewig Gleichen an? Doch wie fonnen "bie Menichen feine Liebe verlohren haben, mann gleichmohl, wie ber "Dichter in ber folgenden Beile fagt, durch die Erlöfung bes Ewigen "Wille geschehen ift? Rann ber in bes Ronigs Ungnade fenn, ben ber 35 "König gludlich zu machen beschließt? Ich sehe ein Labyrinth bier

1 Befdiecht [1751, 1753] 2 neuem [Rlopfted] 3 burfe: [1751, 1753, 1785]

1 per [1751]

"vor mir, in bas ich ben Fuß lieber nicht feten, als mich mit Mube "und Noth heraus bringen laffen will.

Bergebens erhub fich

Satan wider ben göttlichen Cobn: umionit ftand Judag Wider ihn auf: er thats, und vollbrachte die groffe Berfohnung. 5 "Der Dichter fagt an einem aubern Orte von Sernfalem, baß fie bie "Rrone ber hohen Ermählung un wiffend hinweggeworfen. Sat bas "jüdische Bolf also Jesum nicht für ben, ber er war, erkannt, wie es "ihn benn würklich nicht erfannt hat, wie fann es wider ihn auf-"aeftanden fenn? Wie fann es ihn bas groffe Werk auszuführen ge= 10 "bindert haben, von dem es nichts wußte? Alle Berfolgungen ber "Juden find ber Abficht Chrifti eber behülflich, als entgegen gewefen. "Catan ift im gleichen Falle. Er fannte ben Deffias nicht; er hielt "ihn für nichts als einen fterblichen Seber. Er manbte alles an, ibn "Bu töbten, und Chriftus follte uns zu erlofen getobtet werden. 2Bas 15 "für einen mächtigen Seind hat also ber Meffias an ihm zu über-"winden gehabt? Wenn fich Satan ber Arentigung Chrifti wiberfest "hatte, jo hatte ber Dichter jagen tonnen: Umfonft; er thats "und vollbrachte die groffe Berföhnung.

"Man übersehe nunmehr biesen ersten Theil bes Einganges im 20 "Ganzen, und sage ob Hr. Alopstod seinen grossen Plan glücklich ins "Kurze zu ziehen gewußt bat."<sup>2</sup> — —

D wie froh bin ich, daß ich einen Absat sche! Wenn ich nummehr den Bogen zusammen lege, ihn versiegle und die Aufschrift darauf setze, so ist ja der Brief fertig. Nicht? Doch noch eines würde sehlen, 25 und da ist es: Leben Sie wohl! Ich bin 2c. B\*\*, den 20. Descember 1751.

# Achtzehnter Brief.

Un ebenbenfelben.

Sie wundern sich über die Beränderung meines Aufenthalts, 30 und beklagen sich über mein Stillschweigen. Der Grund von diesem liegt in jener; der Grund von jener aber in hundert kleinen Zufällen, die zu klein sind, als daß ich Sie mit Erzehlung derfelben martern

<sup>1</sup> vor mich, [1751] 2 [hier endet der Auffaß im Reuesten; das turze Nachwort dazu f. oben Bb. IV, Z. 449, Z. 30 ff.]

wollte. So viel können Sie gewiß glauben, daß unfre Freundschaft nichts barunter leiben foll; und wie konnte fie auch? Freunden, welche einmal getrennt fenn muffen, tann es gleich viel fenn, welche Raume fie trennen, mann biefe nur in Ansehung ber Groffe ungefehr eben 5 biefelben bleiben. Machen Sie Ihre Wohnung zum Mittelpunkte, fo werben Sie finden, baf ich blos ben Ort in ber Peripherie geanbert habe, welches in Ansehung ihrer so etwas fleines ift, baß ich mich nicht länger baben aufhalten merbe. Mein Stillichweigen wird fich auch vergeffen laffen, wenn unfer Briefwechsel nur erft wieber in ben 10 Bang tommt. 1 3ch habe aber hierzu um fo viel mehr hofnung, weil ich bier eben fo viel ju thun babe, ale Gie; bas ift, auf ber Gottes Belt nichts, gang und gar nichts. - - Allein wie fteht es mit ber Critif über ben Deffias? werben Gie fragen. 2Bo bleibt bie Fortfetung? - Diefe, glaube ich, wird wohl megfallen. Meine Papiere 15 find in eine folde Unordnung gerathen, bag ich bie Zettel, worauf ich meine Gedanken geschrieben, schon ganze Tage vergebens gesucht habe. Laffen Gie aber feben, ob ich mir nicht die vornehmften wieder in bas Gebächtniß bringen fann. -

Ich war bis auf die Anrufung gefommen. Ich fand fehr auffer-20 orbentliche Schönheiten barinne, und jo viel ich mich erinnere, war mir nicht mehr, als eine einzige Stelle anftogig. Der Dichter bittet ben forschenden Geift, die Dichtfunft mit jener tieffunnigen einfamen Weisheit auszuruften, mit ber er bie Tiefen Gottes burchichauet. Erftlich ichien mir bas Benwort forichen b fehr unwürdig, und mit bem 25 Pradicate Die Tiefen Gottes burchichauen in vollfommnem Biberfpruche. 3ch glaubte, mo ein Durchich auen Statt finde, hore bas Forichen auf, und bas Forichen felbst könne wohl von einem endlichen Wefen, nicht aber von bem Geifte Gottes gefagt werben. Zwentens, war ich mit ber tieffinnigen einsamen Beisheit, die eben biefem 30 Beifte bengelegt wird, burchaus nicht gufrieben. Ich fonnte mich nicht enthalten gu fragen, ob ber Beift Gottes erft gu Bintel geben muffe, wenn er nachdenken wolle? Ich gab mir felbst die Antwort, daß tief= finnig und einfam gleichwohl bas bochfte maren, mas man von ber menfchlichen Beisheit fagen könne, und bag wir von ber göttlichen 35 nicht anders ale nach Beziehung? auf jene reben fonnten.

<sup>1</sup> fommt. [1753 cl 2 Beriebungen [1753 ab. 1785]

aus dieser Antwort, welches doch die einzige ist, die man wahrscheinlicher Beise vorbringen kann, schloß ich eine gänzliche Unbrauchbarkeit
der wahren Dichtkunst ben gewissen geistigen Gegenständen, von welchen
man sich nicht anders als die allerlantersten Begriffe machen sollte.
Einem philosophischen Kopse ist schon das anstößig, daß die Sprache 5
für die Sigenschaften des selbsiständigen Wesens keine besondre und
ihnen eigenthümliche Benennungen hat; wie viel anstößiger nuß es
ihm sen, wann der Dichter diese Armuth zu einer Schönheit macht,
und überall seine sinnliche Vorstellungen anzubringen such? Den Ausdruck die Beisheit Gottes, ist man schon gewohnt, und man 10
kann ihn, so uneigentlich, so schwächend er auch ist, nicht entbehren;
durch die Bewörter tiefzinnig und einsam aber, wird er noch
weit uneigentlicher, noch weit schwächender.

Diefer Anmerkung ungeachtet unterftand ich mich zu behaupten, bag wenn' ber Verfaffer bes Deffias auch fein Dichter mare, er boch 15 ein Bertheibiger unfrer Religion fenn murbe, und biefes weit mehr als alle Schriftsteller fogenannter geretteter Offenbahrungen oder untrüglicher Beweise. Dit beweisen biefe Berren durch ihre Beweife nichts, als daß fie das Beweifen batten follen bleiben laffen. Ru einer Reit, ba man bas Chriftenthum nur burch Svötterenen be= 20 ftreitet, werden ernsthafte Schliffe übel verschwendet. Den bundigften Schluß fann man gwar burch einen Ginfall nicht miberlegen, aber man fann ihm ben Weg gur lleberzeugung abschneiben. Dan fete Wit bem Bige, Scharffinnigkeit ber Scharffinnigkeit entgegen. Gucht man die Religion verächtlich gu machen, fo fuche man auf der andern Seite, 25 fie in alle bem Glanze vorzustellen, in welchem fie unfre Ehrfurcht verdienet. Diefes hat der Dichter gethan. Das erhabenfte Geheimniß weis er auf einer Seite zu ichilbern, wo man gern feine Unbegreiflichfeit veraift und fich in ber Bewundrung verlieret. Er weis in feinen Lefern ben Bunich zu erweden, bag bas Chriftenthum mahr fenn möchte, 30 gesett auch, wir waren jo ungludlich, daß es nicht wahr fen. Unfer Urtheil fchlägt fich allzeit2 auf Die Seite unfere Bunfches. Diefer die Ginbildungstraft beichäftiget, fo lagt er ihr feine Beit, auf spitige 3 Zweifel zu fallen; und alsdann wird ben meiften ein unbe-

Bgl. jum Folgenden bas Reueste aus bem Reiche bes Wipes vom Mai 1751, oben Bb. IV,
 404, Z. 23 ff.]
 allezeit [1785]
 spipge [1753 ab. 1785]

strittner Beweis eben das seyn, was einem Weltweisen ein unzubestreitender ist. Sin Fechter faßt die Schwäche der feindlichen Klinge. Wann die Arznen heilsam ist, so ist es gleich viel, wie man sie dem Kinde beydringt. — Diese einzige Betrachtung sollte den Messias sichätbar machen, und diesenigen behutsamer, welche von der Natur verwahrloset sind, oder sich selbst verwahrloset haben, daß sie die poetischen Schönheiten desselben nicht empfinden. Besonders wenn es zum Unglücke Männer sind, die ben einer Art Leute, welche noch immer den größten Theil ausmachen,2 ein gewisses Ansehen haben.

3d habe oben gefagt, daß ich hier völlig mußig bin. Es ift 10 alfo fein Wunder, baß ich auf die allerwunderlichsten Ginfalle gerathe. Ueber einen werden Gie gewiß lachen, wo nicht gar mit ben Achfeln guden. 3ch weis nicht, ob ich ober mein Bruder guerft barauf famen: wir muffen aber mohl bende zugleich barauf gekommen fenn, weil mir 15 unfere Rrafte zu Ausführung beffelben vereinigten. Wir mußten es oft genug hören, ber Dieffige fen nicht zu verfteben, und ich mußte mich oft a genug auslachen laffen, wenn ich fagte, ich wollte, bak er noch ein wenig bunkler mare. Dan zeigte mir Stellen, gegen melche Orafelivruche verständlicher fenn follten. Ich aab mir Dube, fie gu 20 erflaren, und mußte4 bier und ba bie lateinische Sprache mit gu Bulfe nehmen;5 ba es fich benn bann und wann fand, bag man feine Dube hatte, bas in einem romifden Ausbrucke zu verstehen, mas man in einem beutschen nicht verstehen wollte. Bas tonnte alfo natürlicher fenn, als daß wir darauf fielen, ob es nicht möglich fen, diefen unfern 25 gelehrten Landesleuten jum Beften, bas gange Gedichte in lateinische Berje zu überjeten. Gebacht; versucht: und ich wollte, daß ich hingujegen könnte: versucht; gelungen. Wir find ichon ziemlich weit damit gefommen, und wenn Gie wollen, fo fonnen Gie ehstens eine Probe bavon feben. 3ch bin 2c.

## Beungehnter Brief.

#### Un ebenbenfelben.

Es ift mir lieb, daß Sie mir Gerechtigkeit wiederfahren laffen, und daß Sie mich nicht, als einen Berehrer des Meffias, auch zu 

1 peetische [1753 a] 2 machen, [1753 a] 3 ofte [1753 ab. 1785] 4 mußte siehlt 1763 und 1785, von Ladmann einzeletzt 3 in nehmen; [1753]

einem Berehrer berjenigen fteifen Biglinge 1 machen, welche burch ibre unglücklichen Rachahmungen, biefer erhabnen Dichtungsart ich weis nicht was für einen lächerlichen Anstrich geben. Es giebt nur allzuviele, welche alauben, ein hintendes heroifches Enlbeumaß, einige lateinische Wortfügungen, die Bermeidung bes Reims waren gulanglich. 5 fie aus bem Bobel ber Dichter ju gieben. Unbefannt mit bemienigen Beifte . welcher bie erhitte Ginbildungefraft über Diefe Rleinigkeiten weg, zu ben groffen Schönheiten ber Borftellung und Empfindung reißt, bemüben fie fich auftatt erhaben buntel, anstatt neu permegen. auftatt rührend romanenhaft zu ichreiben. Kann etwas lächerlicher fem, 10 als wenn hier einer in einem verliebten Liebe mit feiner Schönen von Seraphinen fpricht, und bort ein andrer in einem Belbengebicht 2 von artigen Maadden,3 deren Beidreibung faum bem niedrigen Schafergebichte gerecht ware. Gleichwohl finden dieje Berren ihre Anbeter, und fie haben, groffe Dichter zu beiffen, nichts nothig, als mit gewiffen 15 witigen Geiftern, welche fich ben Ton in allem, mas icon ift, angugeben unterfangen, in Berbindung zu fteben. Aber fo geht es: wenn4 ein fühner Beift, voller Bertrauen auf eigne Starte, in den Tempel bes Gefchmads burch einen neuen Eingang bringt, jo find hunbert nachahmende Geister hinter ihm ber, die fich durch biefe Definna mit 20 einstehlen wollen. Doch umfonft; mit eben ber Starte, mit welcher er bas Thor gefprengt bat, ichlägt er es hinter fich gu. Gein erstaunt Gefolge fieht fich ausgeschloffen, und plotlich verwandelt fich die Emigfeit, bie es fich träumen ließ, in ein spöttisches Gelächter - -

Jeto 5 gleich will ich, vielleicht ein eben so spöttisches Gelächter, 25 siber die in meinem letten Schreiben erwähnten Uebersetzer des Messias erwecken. Hier haben Sie eine Probe; wir mussen Ihnen aber gleich voraus sagen, daß es die erste und letzte seyn wird, weil wir dieser unsver Beschäftigung schon wieder überdrüßig geworden sind. Nicht so wohl weil sie ein wenig schwer war, sondern vielmehr weil uns ein 30 Freund Nachricht gab, daß uns schon eine geschichte Feder zuvor geskommen sey. Da wir von fremder Arbeit immer die vortseilhaftesten Begriffe haben, so sürchten wir ben der Vergleichung zu verlieren. Doch urtheilen Sie selbst, ob wir Ursache haben, uns zu fürchten.

 <sup>[</sup>Bgl. jum Folgenben baß Reuefte vom April 1761, oben Bb. IV, S. 397, J. 30 ff.]
 Selben-gedichte [1753 al 3 Mägdegens [1753]
 Kigl. jum Folgenben baß Neuefte vom Mai 1751, oben Bb. IV, S. 309, J. 28 ff.]
 April [1755]

10

15

20

25

30

35

# Messias. Carmen Epicum, liber primus.

Quam sub carne Deus lustrans terrena novavit Crimine depressis, cane mens aeterna salutem; Infelicis Adae generi dum foederis icti Sanguine reclusit fontem coelestis amoris. Hoc fatum aeterni. Frustra se opponere tentat Divinae proli Satanas: Judaeaque frustra Nititur. Est agressus opus, totumque peregit.

Ast, quacunque pates, soli res cognita Jovae. Quae iam mersa latet tenebris, arcesne poësin? Hanc in secessu, amoto rumore loquaci, Oranti, omnicreans Flamen, mihi redde sacratam! Hanc, plenam igne pio, mansuris viribus auge, Et mihi siste deam, tua quae vestigia carpat! Hanc latebris gaudens, qua tu petis ima Jehovae,

Hanc latebris gaudens, qua tu petis ima Jehova Armet, scrutator Flamen, sapientia vivax! Vt mihi pandantur nebulis arcana remotis, Messiam ut dicar digno celebrare volatu.

Qui vos nobilitat, miseri, si nostis honorem, Dum terras adiit salvatum conditor orbis, Tendite vati animos. Huc tendite, parva caterva Nobilium! Dulci queis non est carior alter Fratre Deo, placido vultu quos laeta sonantes Opprimet usque animis revolutus terminus aevi, Hymnum audite meum! Vobis sacra vita sit Hymnus.

Haud procul urbe sacra, quae se caligine foedans Quassabat stupido delectus calce coronam, Quondam sede Dei, sanctorum matre parentum, Sacrilegis fusi manibus nunc sanguinis ara, Haud procul hac, sese Messias plebe removit, Tunc cultrice quidem, sed non pietatis honore, Quem sine labe videt cordis penetralia scrutans. Intrat secessus. Hic gressibus obvia turba Substernit palmas! illic Hosianna resultat!

Frustra. Rex titulo, nec rex cognoscitur ulli,

Nec, quod vibratum verbum patris ore benigno Certa salus aderat, tenebris sentitur operto. Labitur inse Deus coelo. Pollentia verba: Denno claratus clarabitur! aethere missa Integra praesentis Jovae documenta ministrant. ň Ast qui te capiat, Numen, mens sordida spectans? Haec inter propius Jesus accedere patri. Oni populo iratus, demissa voce per anras Nequicquam attonito, superas remearat ad oras, Divinam mentem nullo cogente novatum. 10 Terrigenas, caram gentem, sibi morte piandi. Auroram versus, sanctam supereminet urbem Mons, qui culminibus divinum saepe patronum Condiderat, veluti templi penetralibus imis, Sub patris aspectu nocturna silentia longis 15 Ducentem precibus. Montem contendit in illum: Nec comes ire negat vatum monumenta Joannes Visurus, placidam, divini imitator amici. Vt noctem sacris orans duraret in antris. Illinc Messias superat fastigia. Flamma 20 Protinus en cinctum! veniens de monte Moria Quae placabat adhuc, usti sub imagine, patrem. Spargit oliva gelu circum, dum mollior aura Ora, velut Jovam prodenti murmure, lambit. Messiae famulans aulae coelestis alumnus. 25 Aethereis dictus Gabriel, sub tegmine cedri Halantis cessans volvit secum inse salutem Instauratam orbi coelique tropaea, redemptor Obvius ut patri tacito pede praeterit illum. Speratum Gabriel non nescit surgere tempus: 30 Obstupet, exultat; suavis vox excidit ore: Num, divine, patri supplex, elidere somnum Gaudes, an fessis 1 mulcentem admittere membris? Ibo immortali capiti, sis, strata paratum. En viridans proles cedri sua brachia tendit, 35

<sup>1</sup> fessus [1753 c]

10

15

20

Ambrosiusque frutex tendit. Propullulat imo Monte silens muscus vatum monumenta pererrans. His 1 divine tibi, concedas, strata parabo. Instantes operi quis languor colligat artus! Quo mortale genus tolerans dignaris amore!

Dixit. Ad hunc Jesus clementia lumina torquet. Stans gravis in summo montis pulsantis Olympum. Hic Deus, Hic orat, Terris jam magnus ab imis Auditur clangor, volventes infima plausus

Antra strepunt, pulsu vocis commota potentis. Haud vocis, quae dira polis trepidantibus, igne Nubibus abrepto tonitrusque fragore, precatur: Sed blandae illius, quae nil nisi spirat amorem. Qua telluri olim paradisi forma redibit.

Circuitu nigrant per amoena crepuscula colles. Non secus ac hilares hortus iam cingat Eous. Quae Jesus, alta tantum vi numinis ipse Atque sator penetrant. Homini datur ista referre.

Tandem, summe parens, lux foederis atque salutis Advenit: aeternum sacra lux maioribus orsis. Orso ipso primo, socia quod prole patrasti. Surgens illa mihi radiis resplendet iisdem, Queis olim vastam seriem penetrantibus aevi Resplendens avidis oculis praerepta placebat.

Prima labe vias obstructi pandere coeli, 25 Tunc tribus unus erat, quod nosti, fervor amoris. Regnantes per inane silens nudumque creatis. Pulsi ardore sacro, quod nondum traxerat auras, Sede genus celsa contemplabamur egenum.

30 Hen miseras gentes! Hen quondam morte carentem Effigiem nostri, nunc cuncto crimine foedam! Vidi infelices! Vidisti me lacrymantem! Tunc tu: rursum homines formemus imagine diva! Sanguinis hinc natum est foedus penetrabile nulli, 35

Et typum ad aeternum repetenda creatio mundi.

1 Hie [1785]

Scis divine sator, testantur sidera coeli,
Huic operi immenso quoties ego sponte dicatus
Flagrarim, miseris numen involvere membris:
Heu, quoties tellus te multo sidere mixtam
Spectavi exultans! Et tu sacra terra Canaea,
In clivo quoties, fusuro sanguine sacri
Foederis humenti, rorantia lumina fixi!
Nunc quae pertentant animum mihi dulce trementem
Gaudia! — —

Doch genug, mein herr. Ich sollte meinen, daß hundert und 10 mehr Verse zu einem Aubisse mehr als zu viel wären. Vielleicht werden Sie ihrer nicht zehne lesen. Ich bin 2c. W\*\* 1752. im Februar.

# Bwanzigster Brief.

An den herrn g.

Sie bekonnnen hier das Schreiben des herrn Diderot über 15 die Tauben und Stummen wieder zurück. Sin kurzsichtiger Dogmaticus, welcher sich für inichts mehr hütet, als an den auswendig gesernten Säten, welche sein Spstem ausmachen, zu zweiseln; wird eine Menge Jrrthümer aus demselben zu klauben wissen. Diderot ist einer von den Weltweisen, welche sich mehr Mühe geben, Bolten zu machen, als 20 zu zerstreuen. Ueberall wo sie ihre Angen hinfallen lassen, erzittern die Stügen der bekanntesten Wahrheiten, und was man ganz nahe vor sich zu sehen glaubte, verlieret sich in eine ungewisse Ferne. Sie führen uns

In Gängen voll Nacht zum glänzenden Throne der Wahrheit: wenn Schullehrer in Gängen voll eingebildeten Lichts zum büstern 25 Throne der Lügen leiten. Gesetzt auch ein solcher Weltweise wage es, Meinungen zu bestreiten, die wir gebilliget haben. Der Schade ist klein. Seine Träume oder Wahrheiten, wie man sie nennen will, werden der Gesellschaft eben so wenig Schaden thun, als vielen Schaden ihr diesenigen thun, welche die Denkungsart aller Menschen unter das Joch 30 der ihrigen bringen wollen — Es geht ja ohnedem nicht an. Wie wiel Sösslichten, wie viel Wein ließ es sich der Hr. \*\* nicht gestern kosten, daß wir seine Verse eben so vortressich sinden sollten, als er? — Thaten wir es? Ich die zu Ber 1751.

<sup>1 [</sup>Bgl. jum Folgenden bas Reuefte vom 3uni 1751, oben Bb. IV, G. 422, 3. 26 ff.] 2 vor [1785]

## Einundzwanzigster Brief.

Un ben herrn E.

3d habe geftern von B \*\* eine febr tranrige Radricht erhalten. Der Freund, beffen ich jo oft gegen Gie erwähnt habe, ift auf ber Reife 5 in fein Baterland geftorben. Es geht mir nabe, wenn ich bedenke in was für Gefinnungen von mir er vielleicht geftorben ift. Nach einer langen ununterbrochnen Freundschaft mußte und eine Kleinigkeit ent= zwegen, welcher meine Abwefenheit am meiften gu ftatten fam. Doch Diefe Kleinigkeit mar es nicht allein, Die ihn wider mich aufbrachte. 10 Bebe euch, die ihr mit Berleumdungen fein Bette umlagert bieltet! End muffe es nie gelingen, einen Freund zu finden; ober mann ihr ihn ja gefinnden hattet, fo muffe ihn auf einmal, ohne ener Berichnlben. Saf und Rache miber euch erfüllen! Und in biefem Augenblicke muffe er fterben, um euch in jener Welt mit einem ichrecklichen Gefichte gu 15 erwarten! 3ch murbe die ftrengfte Gerechtigkeit zwischen mir und ibm jum Richter haben nehmen konnen, und ich weis gewiß, fie murbe für mich gewesen fenn. Doch er ift todt, und fein Tod macht ihn in meinen Angen von allen Borwürfen fren, und mich allein' fchuldig. 3ch mag ihn wirklich, oder nur feiner Ginbilbung nach beleidiget haben; 20 genng er ift beleidigt. Er ift es, und ich muß ihn verfohnen. Aber wie? Möchten mir boch bie Borte bes Horag: placantur carmine manes, nicht umfouft eingefallen fenn! Möchte es boch mahr fenn, baß diefes bas Mittel ware! Doch es fen es, ober es? fen es nicht; ich werde wenigstens eine Urt bes Troftes und ber Bernhigung darinne finden. 25 Schon fammle ich die traurigften meiner Gebanten; und bald entwerfe ich fein Bilb, bas ich fo reizend nicht wurde entworfen haben, wenn wir uns nicht entzwent hatten. Schon ift mein ganger Beift bagu porbereitet, und ichon geftern hab' ich ihm, oder mann Gie lieber wollen, meiner Dufe, lange und ichwere Sarmonien befohlen. Die ich bich nie bem Chor unschuldger Scherze raubte, 30

Die ich dich nie dem Chor unschuldger Scherze raubte, Und schwer beklenunt zu bangen Klagen rief, Die Rosen hent, o Muse, von dem Haupte, Das gestern noch im Schooß der frohen Ingend schlief;

<sup>1</sup> alleine [1753 ab] 2 ce [febit 1753 c] 3 babe [1753 ab, 1785]

Und aus der freyen Rechte Den fürchterlichen Stab, Den, als der Pindus jüngft in Libers Laube zechte, Dir der vergnügte Wirth zum Freundschafts Pfande gab; Reiß schnell, der Weste Spiel, das statternde Gewand, In schnuckig unachtsame Falten! Und trenn mit ungestümer Hand Die Verlenschung, bestimmt das ausban Saar zu halten.

Run ninnn sie hin, die mir getreuen Saiten, Und stimme sie zum Trauerton herab, Zum Ton geschickt die Seufzer zu begleiten, Und fromm zu schallen um ein Grab.

10

5

Sollten Sie nicht glauben, daß ich Sie für meine Muse hielte? Berzeihen Sie meiner Zerstremmg, und erlauben, daß ich von Ihnen auf einige melancholische Wochen, welche mir die füssesten von ber Welt 15 seyn sollen, Abschied nehmen darf. 3ch bin 2c. 28 \* \* 1752.

### Bwen und gwanzigster Brief. An ben Seren D\*\*

Rimmermehr hätte ich geglaubt, daß meine Reben einen solchen Eindruck haben könnten. Ich erinnere mich ganz wohl, daß man in 20 der Gesellschaft, in welcher ich Sie das erstemal zu sprechen die Ehre hatte, und von welcher wir, wann est anders Ihr Ernst ist, die Epoche unserer Fremdickaft zu rechnen anfangen wollen, daß man, sage ich, damals das Gespräch auf die neuste Geschichte wandte, und daß ich in dem ganzen Umsange derselben keine Begedenheit anzutressen erklärte, 25 welche mich mehr gerührt habe, als die Enthamptung des Herrn Denzis un Bern. Ich sonnte mich nicht enthalten den vortheilhaften Begrif zu verrathen, den ich mir von ihm, Theils aus den öffentlichen Nachrichten, Theils aus mündlichen Erzehlungen gemacht hatte. Ich behauptete sogar, daß er einen würdigen Selden zu einem recht erhadnen 30 Tranerspiele abgeben könne; und ich hatte das Vergnügen, daß Sie mir, nach einigem Wortwechsel, bensielen. Wie viel größer aber ist das Vergnügen, welches Sie mir durch Ihre Zuschrift gemacht haben?

<sup>1</sup> wenn [1786] 2 fag ich [1753 ab, 1786] 3 erhabenen [1786] Leifing, famtliche Schriften, V.

Ich finde den bentlichften Beweiß barinne, bag Gie mir nicht aus Böflichkeit, fondern aus leberzeugung bengefallen find, und baf Sie meine Gesinnungen nicht so wohl gebilliget, als vielmehr angenommen haben. Als ein Beift, ber fich gleich Anfangs mit etwas wichtigen 5 zeigen will, überfenden Gie mir einen Plan, wie unfer Beld mohl am füglichsten auf die Bühne zu bringen fen. Er macht Ihrer Critik und Ihrem Genie Chre; und wenn ich mich in die Beurtheilung beffelben einlaffen wollte, fo murbe ich überall nichts zu fagen finden, als: bas ift schon, bas ift reaelmäßig, ob ich gleich bicfes fo, und jenes anders 10 eingerichtet zu haben befenne. Denn ich nuß es Ihnen nur gestehen. daß ich mir einen gleichen Plan gemacht habe, und zwar noch ebe ich! die Ehre hatte, mit Ihnen bavon zu iprechen. Ich habe fogar angefangen, ihn auszuführen, und ich bin nicht übel Willens ben erften Aufzug meinem Briefe benzulegen. Und warum nicht? Er wird mir 15 die Mühe ersparen, meine Ginrichtung weitläuftig zu erklären, und ich werbe am Ende nichts nötig haben, als einige allgemeine zu meiner Entschuldigung bienende Anmerkungen benzufügen. Sier ift er: ich muß Sie aber ersuchen, daß Sie bas Nebrige meines Briefes? erft nach ihm lefen, weil ich mich durchgängig barauf beziehen werde - -

## Samuel Henzi.

Gin Trauerfpiel.

Ελευθέριας έν μεν το εν μερει αρχεσθαι και αρχειν έν δε το ζην, ώς βουλεται τις. Arist. Resp. Lib. VI. c. 2.

Berlin 1749.3

## Erster Aufzug. Erster Auftritt.

Bengi. Bernier.

Brngi. (tommt in tiefen Gebanten und wendet fich ploplich um.) Wer folgt mir? -- Liebster Freund, bift bud? -- Wen suchst bu? -- Mich?

Du folgst mir nach? -- Barum?

<sup>1</sup> und givar ebe ich noch [1786] 2 Berichts [1736 e] 3 Berlin 1740. [und bas griechische Motto fein 1763; ebenfo bas von Aart G. Leffing 1780 bem Denma vorausgestellte Personeuverzeichnis mit ber Golinkbemertung.] Der Schaublas ift im Caal auf bem Authbaufte.

#### mernier.

Und warum wunderts bich?

Sat mich nicht Senzi stets mit ofnem Arm empfangen?
Rur jeto fragt er mich, was ich ihm nachgegangen?
Ich sach serstaunt, baß er so früh aufs Rathhaus ging,
Ich mit sich selbst besprach, bas Saupt zur Erde hing;
Ich saß Jorn und Gram so Blick als Schritt verriethen,
Ich sie der Neugier gleich sich zu entstiehn bemühten.
Der Anblick drang ans Serz — Bas qualt den eblen Geist?
Ich sich sihm nach, und seh —

Bengi. Mas?

Wernier.

Daß es ihn' verdreußt. 10 Ach! bin ich nicht mehr werth fein Unglud mit gu tragen? Ift es nicht Freunds genug mirs ungefragt zu fagen? Sab ichs an ihm verdient, bag er fo graufam ift, Und mir ben fuffen Weg zu gleichem Gram verichließt? Bebenke, wie wir ba uns brüberlich umfaßten, 15 Als wir, zu patriotich, die haffenswerthen haßten, Als unterbrudtes Recht, als unfer Baterland. Den zu bescheibnen Dund fühn, boch umfonft, entband. Bern feufget noch wie por. Die Belben find vertrieben; Doch ift ihr befter Theil in bir gurud geblieben. 20 Bern fieht allein auf bich. Bern hoft allein von bir, Frenheit, und Rach und Wohl. Drum Bengi, gonne mir Das unermegne Glud, wenn 2 bid bie Radwelt nennet, Daß fie mich als ben Freund von' ihrem Schutgott tennet. Wie aber? — — Schweigst du noch? — — Du siehst mich traurig an? 25 D baß mein schwacher Beift bich nicht errathen fann! D fonnt ich gottlich jest in beine Geele bliden, Und was du mir verhöhlst dir unbewußt entrücken! D ftunde mir bein Beift fo fren wie bein Beficht, Und ichlöß ich bann baraus, mas jede Mine fpricht! 30

ihm [1753 c] 2 wann [1753 a] 3 vor [1753]

```
Ich gabe, fount es fenn, bein Miktraun zu beitrafen.
   Mein Leben gehnmal bin, bir Rube gu perichaffen.
   Ru meiner Rache bann erführst bu nimmermehr,
   Ber bir ben Dienft gethan, bag ich bein Freund es war.
35 Ja, Bengi, fonnteft bu bid nicht erfenntlich zeigen,
   Ich weis, es ichmerate bich, wie mich bein Stilleschweigen,
   Ermage, geftern ichon wichft bu mir liftig aus,
   Und flohft, mich nicht zu febn - - o Gott! - - in Ducrets Saus.
   So mußte Ducrets Baus bich von bem Freund befrepen?
40 So hatteft bu mid mehr, als biefes Sans ju ichenen?
   Des Schenfals unfred Staats? Barum nahm Bern ibn ein?
   Bird ihm Bern beiliger als Genf und Franfreich fenn?
   Doch -- bu fehrst bich von mir? Du willst mich -- auch nicht
                                   . feben.
   Freund! - - Bengi! - - noch umfonft? - - Bengi! - - Ber-
                                     gebnes Fleben ?1
45 Sprich! Sage was bich qualt? Warum beschwer ich bich?
   Bas fuchft bu bier fo fruh? Bie? Du verläffest mich?
   Bie? Coll ich bich etwan - foll ich bich fniend bitten? - -
                                Bengi.
   D Gott! o welcher Rampf! Bas bat mein Berg gelitten!
   D Freund, bein edler Beift ift größres Gludes2 werth.
50 Als, baß zu feiner Bein, er meine Bein erfährt.
   Bas nutt mirs, daß mein Freund mit mir gefällig weine?
   Richts, als daß ich in ihm mir zwenfach elend icheine.
   Fren, frohlich, ungequalt hab ich bir fouft gebeucht;
   Denn fich verftellen ift ben fleinen Uebeln leicht.
55 Warum haft bu in mich jest tiefer bliden muffen,
   Und mir ber Freudigkeit erborgte Larv entriffen?
   D mar es felbit vor mir, wornach bu fragit, verftect!
   Liebt ich bich weniger, hatt ich bir mehr entbeckt.
   Du weißt es Beit genug, wenn bu es bann wirft miffen,
60 Bann wir, fteht Gott uns ben, die Frucht davon genieffen.
   D Bern! o Baterland! - - boch ichon zu viel gefagt!
   Freund habe nichts gehört! - - Freund habe nichts gefragt!
   1 Richen! [1753 c] 2 Gifide [1753]
```

Noch warte bis ber Tag — nur dieser Tag vergangen, Und moraen. liebster Freund — —

#### Bernier.

Wär ich für 1 Gram vergangen.

D Bern? D Baterland? Ja, ja, bein großer Geift,

Hir Bern erzeugt, weis nicht, was mindre Sorge heißt.

Bie selig, Henzi, iste, fürs Vaterland sich grämen,

Und sein verlaßnes Wohl freywillig auf sich nehmen.

Doch sen nicht ungerecht, und glaube, daß in mir

Auch Schweizer Blut noch sließt, und wirket wie in dir.

Theil deine Last mit mir. Kann ich gleich minder fassen,

So kann ich doch wie du, für Bern mein Leben lassen.

Richt morgen, heute noch, erösne mir die Bahn,

Borauf ich unter dir, Bern und dich rächen kann.

#### Bengi.

D fage nichts von mir. Enterbt von Amt und Ehre, 75 Ertrug ich mein Gefchick, manns einzig meines mare. Bar jebes Amt im Staat mit einem Dann bestellt, Der bienen fann und will; ich fprach als jener Beld: Bludfelig Baterland! bu fanft mich nicht verforgen. Der Belben find zu viel; und bliebe gern verborgen. 80 Allein, mann Gigennut ben fühnen Rath belebt: Und wann ben Grund bes Staats bie Berrichsucht untergrabt; Wann bie bas Bolt gewählt zu feiner Frenheit Stuben, Den anvertrauten Rang gleich ftrengen Sceptern nugen; Bann Freundschaft ftatt Berbienft, wann Blut für Burbe gilt; 85 Bann ber gemeine Schat bes Beites Beutel füllt; Bann man bes Staates Riehn, ber fie aus Bunft erfohren, Der nur aus Rachficht fleht, empfängt mit tauben Ohren; Wann wer ber Frenheit fich bas Wort zu reben traut, Bum Lohn für feine Duh ein ichimpflich Glend baut; 90 Frenheit! mann und von bir, bu aller Tugend Saame, Du aller Lafter Gift, nichts bleibet als ber Rame : Und bann mein weichlich Berg gerechten Born nicht bort, Co bin ich meines Bluts - ich bin bes Tage nicht werth.

<sup>1</sup> per [1786]

#### Mernier

95 Jest rebte Hengi! Freund, ich fühl ce, was er fagte. O wer gleich Bruto benkt, sich auch gleich Bruto wagte. Freund, bu verstehst mich schon. Doch, sieh hier meine Faust! Gönn ihr ben suffen Stok, wann bu vor Blut bich grauft. Glaub mir, noch heute kann ich hundert Brüder finden,

100 Wann du — wann Henzi nur sich will mit uns verbinden. Du weißt, was jeht den Nath mit bangen Warten quält. Bielleicht, daß dieser Streich geschwind und glücklich fällt. Bielleicht, daß das Geschick, das noch den Wütrich stüget, Zum Wohl des Baterlands verschworne Helden schützet.

105 Denn noch ist nichts entbeckt, als was ein bunkles Blat Bon Mannschaft und Gewehr kaum halb verrathen hat. So balb man Freyheit! Bern! als ihre Lösung höret, Muß ich ber erste seyn, ber das Geschrey vermehret. O hört ichs heute noch! Und Henzi rief mit mir!

110 Und Bern war heut noch fren, und fren gehorcht es dir! Warum kenn ich sie nicht, und trage gleiche Burbe, Daß mir des Staates Wohl wie ihnen sauer würde, Daß ich auch einst mit Ruhm zun Kindern sagen kanu:

"So sauer ward es mir! mein Leben wagt ich dran, 115 "Daß ich euch, mein Geschlecht, als Frene könnte küssen. "Send stark, und laßt dieß Glück auch euer Kind geniessen."

Bengi.

Du willft fie tennen?

Wernier.

Ja.

Henzi. So fenn sie bann in mir! Wernier.

D redte Henzi mahr!

Hengi. Kenn sie in mir! Wernier.

In dir?

Und haft mir nichts gefagt? Dußt ich in beinen Augen 120 Der Frenheit fonst zu nichts, als sie zu wünschen tangen?

130

135

140

145

150

Freund, ungerechter Freund! — Doch ich vergeß es schon, Du hast mirs noch entbeckt. Freund hier nimm beinen Lohn!

(Gr umarmt isin.)

Doch eile, lehre mich, wer? wo sind beine Glieber?

Sind sie des Hauptes werth? Sinds meiner würtege Brüder?
Wie weit ists? Ist ihr Zweck mehr als Bern zu besteyn?

Doch, du regierst bas Werk, wie kanns zu tabeln seyn?

Bergieb dem ekeln Stolz, der gern nichts wagen möchte,

Als was ihm Ruhm und Bern die alte Hobeit brächte.

#### Benti.

Beforge nichts, auch uns ift nicht die Ehre feil. Much unfer Endamed ift nichts ichlechters, als Berns Beil. Der Gott bes Baterlands, ber unfern Schwur vernommen, Bon bem, von bem allein und Glud und Sieg muß tommen, Der brennal mächtge Gott ftraf uns, und unfer Rind, Wann fein allfebend Mug und eigennütig findt; Bann wir die Inrannen nur barum rächen wollen, Daß unfre Bruber fie in uns vertaufchen follen; Wann nach vollbrachter That - boch jo weit fomm es nie, Sind wir jo rafend frech, dann mehr gu fenn als fie. Kuetter, Richard, 2Buß, die ehrenvollen Namen, Der unverfälschte Reft vom fregen Schweiger Caamen, Die meber Stand noch Glud gum Bobel nieberbrudt, Den Frenheit taum jo lang, als fie neu ift entzudt, Die finds, und andre mehr, die heut im Rath es magen, Den ungerechten Dienft ihm brobend aufzusagen. Sieh! barum bin ich hier. 3ch führ für fie bas Wort - -

#### Wernier.

Und morgen zieht ihr dann aus Bern vertrieben fort. Wie? mehr vermögt ihr nicht? Ohnmächtiges Beschwören! Euch, nur im Drohen start, wird feine Otter hören! Ja führe nur das Wort! bonnre wie Cicero. Du weißt es wie er starb, vielleicht stirbst du auch so. Den Wütrichen das Necht fed unter Augen setzen, Wiebt unglückselagen Stoff, daß sies nur mehr verlegen.

Threadby Google

Befinn bich, wie es ging, nun ifts bas fünfte Jahr — — Rein, wenn ber Nachdruck fehlt, fo unterlafts nur gar.

#### Bengi.

- 155 Auch diesen haben wir. Bewehrt zum nahen Streite Steht uns ben tausenden das Landvolk treu zur Seite. Fuetter wacht am Thor, und läßt es heut noch ein; Denn länger als den Tag, soll Bern nicht dienstdar seyn. Ich selbst kann tausend Mann mit Flint und Schwerd bewehren,
- 160 Die ben bem ersten Sturm sich muthig zu und kehren. Und zweiselst du, wann und der Ausbruch nur gelingt, Daß nicht Berns bester Theil zu unsere Fahne dringt? Doch alles wird man eh, als dieses äußre wagen. Den Fleck des Bürgerbluts kann kein Schwerd rühmlich tragen.
- 165 Drum wollte Gott, ber Nath vernähm uns heute noch! Denn heute noch ists Zeit, und linderte sein Jod, Und gönnte sich den Ruhm, der keinen König zieret, Daß er ein freyes Volk durch freye Wahl regieret. Dieß macht Regenten groß, kein angemaßtes Necht,
- 170 Kein Menschen ähnlich heer, von Gott verdammt zum Anecht. Freund, kann es möglich senn, daß die sich glücklich schätzen, Die unverschämt sich selbst an Gottes Stelle setzen? Daß der vor Scham nicht surbt, der überzeugt kann senn, Rein herz räum ihm die Ehr, die er sich raubet, ein?

#### Wernier.

- 175 So weit deuft fein Tyrann. Er schätt fich gnug verehret, Wann sich ein scheuer Blick vor ihm zur Erbe fehret. Doch, welche Lust, o Freund, erfüllt mein bebend Herz, Empfindbar bem allein, der mit gerechtem Schmerz Für Bern in Thränen floß, und flehte Gottes Nechte,
- 180 Daß sie uns einen Held jum Rächer ruften möchte. Sier steht er bann in bir. Aus Chrfurcht nenn ich bich Run nicht mehr meinen Freund.

Pengi. Freund, fo beichämft du mich?

<sup>1</sup> raumt [1753 c]

Bernier.

Nun wohl, konun, eile dann, den Helben mich zu zeigen. Wo find fie? — Komm! — Du bleibst? — Du schweigft? — Bas schweigen?

Bengi.

Freund bieß verlange nicht.

Wernier.

Wie? Romm boch! Goll ich nun

Den Schwur, ben fie gethan, nicht bir und ihnen thun? Bengi.

3d trau bir ohne Schwur.

Wernier.

Allein ich will fie feben.

Bengi.

Du wirft, wenn bu fie fiehft, ergurnt von ihnen geben.

Bernier.

Fuetter, Richard, Wyß — — Die folltens, fprachst bu, feyn. Sind sie es nicht?

Bengi.

Sie sinds, doch sind sies nicht allein.

190

185

Es hat ein Ungeheur sich unter uns gebrungen,
Der stücktge Rottengeist, verstuckt von tausenb Zungen,
Und nach Berdienst verstuckt; den nicht die Sorg um Staat,
Den Rach und Grausamkeit uns zugeführet hat;
Der die Tyrannen haßt, nur um Blut zu vergiessen,
Und den, o hart Geschick, wir doch erhalten müssen.
Sieh! das macht meinen Gram. Ich serderben reißt.

195

Wernier.

Wer ifts?

Bengi.

Er, ber wohin er tam bie Rube ftorte, Der jüngft mit frecher Stirn bein Rind jur Ch begehrte.

200

Wernier.

Ber? Dücret?

Bengi.

Cben ber.

Bernier.

Der ehrenlose Mann?

Was geht Fremblingen Bern, und unfre Frenheit an? D speit ihn aus von euch! daß er die beste Sache, Die besten Bürger nicht durch sich verdächtig mache. 205 D speit ihn aus von euch! Nehmt mich an seine Statt, Der mindre Bosheit zwar, doch gleiche Kishnheit hat. Wer wird sich lieber nicht zur Sclaveren bequemen, Wenn er die Frenheit soll von Dücrets händen nehmen?

Bengi.

Und fo verlangst du wohl,

210 Daß er uns heute noch mit Bern verrathen foll? Sonft war es längft geschehn ---

D beute ftoft ibn noch -

#### mernier.

D bem ift vorzubengen. Mein Arm lehrt ihn geschwind ein ewig Stilleschweigen.

#### Bengi.

Nur gleich getöbtet! Freund, wenn wir felbst uneins sind — Doch, hör ich recht? Er kömmt. Berlaß mich! Geh! Geschwind! 215 Ich hab ihn her bestellt. Ich will dich wieder finden. Geh! und laß beinen Zorn die Klugheit überwinden.

### Andrer' Auffritt.

Bengi. Dücref.

Bengi.

Er hat ihn doch gesehn.

Dürret.

Sa! alles fteht uns ben.

hat henzi Muth genug, fo find wir morgen fren.

Bengi.

Ein Geift wie du, hat stets die Vorsicht ausgeschlagen. 220 Was wüßtest du auch mehr, als tollfühn dich zu wagen? An Muthe sehlt mirs nicht. Doch an Bedacht sehlts dir.

<sup>1 3</sup>mehter [1786]

#### Dürref.

D an Bebacht! Doch sprich, war Wernier nicht hier? Bertrauft bu bich bem auch?

#### Bengi.

Rann ich mich bir vertrauen, So kann ich boch wohl auch auf einen Berner bauen.

#### Dürref.

Trau, Henzi, traue nur, bis du verrathen bist.

Bas hilfts ein Berner senn, wenn man ein Stave ist?
Ich kenn ihn mehr als du. Er ist dem Rath gewogen,
Sonst hätt er längst mit mir ein sestes Band vollzogen.

Barum nimmt er mich nicht zu seinem Tochternann?
Beil er den Feind des Raths in mir nicht lieben kann.
Denn so klein din ich nicht, daß eine tolle Liebe
Den Haß der Tyrannen aus meiner Brust vertriebe.

Er hebt vielleicht sein Kind für einen Nathsherrn auf —

#### Benti.

D laß ber frechen Jung nicht allzusehr ben Lauf. Schen mich in ihm. Er ift mein Freund.

#### Dürref.

Das fann man hören, 235

Die Wahrheit wurdft bu mir fonft nicht gu fagen mehren.

#### Bengi.

Er haßt ben Rath und bich. Nur haßt er bich noch mehr. Doch schweig bavon — Romunt bald Wyß und Fuetter her? Ich habe vieles noch mit ihnen zu beschliessen — —

#### Dürref.

So wird auch dieser Tag wohl ungebraucht verstiessen. 240 Es ist gnug überlegt. Wag was man wagen unuß, Und i kröne durch die That des langen Zauderns Schluß. Komm mit mir aus der Stadt, das Landvolk zu verstärken, Und zeige dich die Nacht mit blutgen Wunderwerken. Erschrecke, morde, brenn, vertilge Kind und Haus, 245 Und lösch mit Feur und Schwerd Berns Schimpf und Knechtschaft aus. Du schütterst? — Keiger Wann —

<sup>1</sup> Mur [1753 b. 1786]

#### Bengi.

Rur feig zu Graufamfeiten.

Geh, Unthier, beine Buth soll mich vom Recht nicht leiten. Beißt du, ob Gott nicht selbst an unfre Frenheit benkt,
250 Er, ber der Grossen Herz wie Wasserbäche lenkt,
Daß sich der harte Rath auf unfer Flehn erweichet,
Und dann am grösten wird, wann er dem Bürger gleichet?
Berdienen sie den Tod, so hat Gott seinen Blis.

#### Dürret.

Auf fo was kleines ficht er nicht vom hohen Sit. 255 Er hat von Sorgen fren, Tyrannen zu bestrafen, Empfindlickeit und Buth und Stahl und Faust erschaffen.

#### Bengi.

Schweig Läftrer! Ich erweis an dir soust mit der That Warum er, was du nennst, allein erschaffen hat. Bist du nicht hassenswerth?

#### Dürret.

Run wohl, man mag mich haffen, 260 Darf sich mein freyer Geist nur nicht gebieten lassen. 3ch bin schablos genug. Sen du die Lust der Welt, Und dien, gerechter Maun, so lang es dir gefällt.

#### Bengi.

Fein hönisch! Dienft du nicht, wenn bu ben Laftern bieneft?

#### Dücret.

Bie sehrreich! Dienst du nicht, wenn bu dich nichts erkühnest? 265 Bas foll dir dann die Macht?

#### Bengi.

Durch fie Bern zu befrenn,

Den Rath ju nöthigen, groß und gerecht ju fenn. Er bleibe, was er ift, wann er uns nicht mehr brudet, Bann Dienft und Regiment jum gleichen Theil beglüdet, Bann er als feinen herrn erfennt bas Baterland

270 Und ift nur, was er ift, bes Bolfes Mund und hand. Bie gern wird Bern alsbann in ihm fich felber lieben --

#### Dürret.

Und er die Tyrannen nur etwas feiner üben.

280

285

290

295

Du baft Berftand genug gu einem Rabelsmann, Doch Tugend allziwiel.

Bengi.

Die man nie baben fann. Dürref.

Wer ift je ohne Blut ber Frenheit Rächer worden? Wer fich zu bienen icheut, ber icheu! fich nicht zu morben. Die Noth beift alles gut. Sie bebt bas Lafter auf; Und bald wirds Tugend fenn, folgt Glud und Sieg nur brauf. Ber Unfraut tilgen will, barf ber bie Burgel 2 ichonen? Sie wird die gutge Sand mit neuer Mube lobnen. Drum foll bie Radmelt auch burch uns geborgen fenn,

Und wollen wir in une auch unfer Rind befrenn. So muß die Tprannen und ber Tprann erliegen.

Denn nur burch beffen Tob ift jene zu befiegen. So benft Ruetter, Buf, fo benft Richard und ich,

Und beine Gütigfeit icheint allen hinderlich. Sieb, Bengi, Diefes Blat laft bir Die Ramen miffen,

Die alle biefe Racht burch und erfalten muffen. Nimm. Lies es. Folget mir, geht beute nicht in Rath;

Weil er ohnbem Berbacht, ob gleich auf uns nicht, bat. Lies nur, boch lag bich nicht ber Namen Menge fchrecken.

Ihr ichneller Tod wird uns bie Frenheit auferweden. Was waat man — —

Bengi. (licfet.)

Dücret.

Steiger? Bie? Der foll ber erfte fenn?

Der redlichste bes Raths? Das geh ich nimmer ein. Soll bas gerechte Saupt ber Glieber Frevel buffen? Ihn hat Freundschaft und Blut bem Baterland entriffen. Er fann Berns Bater fenn. Bern feufset noch um ibn.

Drum laß und ihn bem Schimpf, fein herr ju fenn, entziehn.

Bohl! burch ben Tod.

Brugi. (gerreift bas Blat.) Da nimm die ungludfelge Rolle

Und fage beiner Brut - - -

<sup>1</sup> fceut [1786] 2 Burgeln [1753, 1786]

Dürref

300

Daß henzi dienen wolle? Daß ihm des Feindes Blut wie seines kostbar ist? Daß er des Staates Wohl um Steigers Wohl vergist? Henzt.

Sa Rafender! (geht sornig ab.)

## Drifter Auffritt.

Dürref.

Er geht? Henzi! Benzi! Berräther!
Ha! beiner Weichlichkeit schein ich ein Missethäter?
Ha? Steiger? Steiger findt and Henzi seinen Freund?
Has Rache gegen ihn hat Dücret sich verschworen — —
Und sollt er Henzis Brust mit ihm zugleich burchbohren — —
Die Rache sey vollführt! Und weh dem Hindernis!

310 Ha! Steiger! mur Geduld! die Rach ist allzu süß.

(Gebt ab.) Amenerlen, mein Berr, werben Gie gleich Anfangs bemerkt haben; daß ich nehmlich die Buhne in einen Saal bes Rathhaufes verlege, und daß ich bie Sandlung mit bem Tage anfangen laffe. Jenes thue ich. bie Ginheit bes Orts zu erhalten, wenn ich etwa fühn genug fenn 5 follte, in ben folgenden Aufzügen die Rathsversammlung felbit, und meinen Belben vor ihr rebend ju zeigen; man wurde alsbenn nichts als ben innern Borhang aufziehen burfen. Das andre habe ich beswegen für aut befunden, damit die Vorfälle einander nicht allzusehr brengen und baburch unnatürlich icheinen möchten. Gewisse große Geifter 10 wurden biefe kleinen4 Regeln ihrer Aufmerksamkeit nicht murbig geichatt haben; wir aber, wir andern Anfanger in ber Dichtfunft, muffen uns benfelben nun ichon unterwerfen. Aber wird man nicht bas ichon für eine Uebertretung ber Regeln halten, baß ber Stof unfers Trauer= fpiels fo gar ju neu ift? Satte man nicht wenigftens bie gange Be-15 gebenheit unter fremben 5 Namen einkleiben follen, gefett biefe Namen wären auch völlig erbichtet gewesen? Ich zweifle nicht, daß nicht einige diefes behaupten follten; allein daß fie es mit Grunde behaupten werben,

<sup>1</sup> fcien [1763 c] 2 in [1763 ab. 1786] 3 genung [1786] 4 fleine [1753] 5 frembe [1753]

daran zweiste ich. Die Verbergung der wahren Namen, wird meines Erachtens nur alsdann nothwendig, wenn man in einer neuen Geschichte wesentliche Umstände geändert hat, und man durch diese Bersänderungen die besser unterrichteten Zuschauer zu beseidigen fürchten muß. Sind wir aber in diesem Falle? Ich sollte nicht benten; wenigstens wie ich Knoten, Aussching und Charaktere eingerichtet habe, glaube ich die Wahrheit nirgends beseidiget, und hin und wieder nur versischenert zu haben.

Lassen Sie uns das letzte zuerst betrachten. Ich will Ihnen sagen, was meine Absicht damit war. Sie war diese: den Aufrührer im 10 Gegensate mit dem Patrioten, und den Unterdrücker im Gegensate mit dem Wahren Oberhaupte zu schildern. Henzi ist der Patriot, Dücret der Aufrührer, Steiger das wahre Oberhaupt, und dieser oder jener Rathsherr der Unterdrücker. Henzi, als ein Mann, ben dem das Herz eben so vortreslich als der Geist war, wird von nichts, als dem Wohle 15 des Staats getrieben; kein Eigennut, keine Lust zu Veränderungen, keine Rache beseelt ihn; er sucht nichts als die Frenheit dis zu ihren alten Greuzen wieder zu erweitern, und sucht es durch die allergelindesten Mittel, und wann' diese uicht anschlagen sollten, durch die allervorsichtigke Gewalt. Dücret ist das vollkommune Gegentheil. Haß und Blutz 20 durft sind seine Tugenden, und Tollfühnheit sein ganzes Verdienst.

Sie werden leicht sehen können, daß in diesen Charakteren der Knoten des Stücks gegründet ist. Henzi und seine Freunde kennen den Dücret, verabscheuen ihn und suchen sich auf alle mögliche Art von ihm zu trennen. Dieser aber will selbst Oberhaupt seyn, und sucht 25 den Henzi verdächtig zu machen, wozu er sich des Umstandes mit dem Wernier bedient. Setzen Sie nunmehr, daß ihm dieses nicht gelingt, und daß man ihn völlig vor den Kopf stößt, so ist nach seiner Gemüthsart nichts natürlicher, als daß er selbst seine Mitverschwornen verräth, und sich aus der Schlinge zu ziehen sucht. Es liegt wenig oder 30 nichts daran, ob die Entdeckung wirklich so zugegangen, und od Wernier erst an dem Tage der Entdeckung an dem Geheimnisse Theil genommen; genug daß berydes seyn könnte, und die Hauptsache nichts darunter leidet. Diese Entdeckung würde ich zu Ende des dritten Aufzuges vor sich gehen lassen, so daß sich die Charaktere der Gegenparthen erst in 35

beenn [1786] 3 ihm [1753 n. 1786] 3 genung [1786] 4 fonnte, [1753 c] 5 barunter nichts [1753]

25

den benden lehtern entwickelten. Ich würde Steigern sich Henzis eben io eifrig annehmen lassen, als sich Henzi Steigers annimmt. Ich würde nur gewisse Glieber auf eine blutige Bestrafung bringen, und diese ohne jenes Vorwissen in der Geschwindiakeit geschehen lassen —

Es thut mir leib, daß mir die Zeit nicht erlanben will, umftändlicher zu senn. Doch ich glaube nicht einmal, daß es nöthig ist. Halb so viel würde schon zureichend gewesen senn, Ihnen meine Einrichtung zu entbecken, und weiter habe ich nichts gewollt. Leben Sie wohl. Ich bin 2c.

### Dren und zwanzigster Brief.

Un ebenbenfelben.

Wahrhaftig, 1 mein Herr, Sie haben meine Gedanken so vortreflich gefaßt, ober vielmehr Sie haben sie so vortreflich verbessert, daß ich nichts mehr wünschte, als daß es Ihnen gefallen möchte, sie völlig als die Ihrigen zu betrachten, und nach demielben ein Werk zu vollführen, welches meinen Schultern bennahe zu schwer ist. Sin Lied, ein kleines Lied von Lied und Wein, o wie viel leichter ist das! Es geht mir wie es dem Ovid ging, ohne sonst mit ihm viel ähnliches zu haben.

> Vincor; et ingenium sumtis revocatur ab armis? Resque domi gestas et mea bella cano.

20 Sceptra tamen sumsi, - - - -

Risit Amor, pallamque meam, pictosque cothurnos Sceptraque privata tam cito sumta manu. Hinc quoque me Dominae nomen deduxit iniquae: Deque cothurnato vate triumphat Amor.

Hier haben Sie alles, was ich noch ausser bem ersten Aufzuge gemacht habe, und was Sie etwa brauchen können. Streichen Sie aus und verbessern Sie, was Ihnen nicht gefällt; sehen Sie hinzu, was Ihnen beliebt. Wann Sie das Stück zu Stande bringen, so werde ich derienige hat, welcher ben Marmor dazu gebrochen. Leben Sie wohl!

<sup>1 [</sup>Diefe Ginleitung bis Beile 31 fehlt 1786]

â

10

15

20

## Andrer' Aufzug.

### Erfter Auffritt.

Dücref, Juefter, Richard, Wuß.

#### Dürret.

Kommt Freunde! Uns vereint gemeinschaftliche Nache. Kämpft, wenn<sup>2</sup> ihr kämpft, für Bern, doch auch für eure Sache. Der Tag ist endlich da. Und — -- wär er schon vorben! Und stürzte Nacht und Tod die lange Tyrannen! Ich seh gerechte Scham durch eure Wangen bringen. Doch kann die Scham allein die Frenheit wieder bringen?

So! zeiget allgemach bes Bornes eble Spur!

#### Eneffer.

Schweig! biesen eblen's Jorn reist beine Frechheit nur. Wahr ists; wir schämen uns ber ungeerbten Ketten, Doch schämen wir uns mehr, mit Schimpf uns zu erretten. Des unterbrückten Staats großmüthge Nächer senn; Sich für das Baterland, und nicht für sich, besreyn; Berwegne Nichter nur, nicht das Gericht abschaffen; Den Mißbrauch ihres Amts, und nicht ihr Amt zu strasen, Ist ein zu heilig Werk, als daß ein Geist wie du, Boll Nach und Sigennut, ein Feind gemeiner Nuh, Ein Frembling, der sich uns nur schrecklich sincht zu machen, Es würdig unternähm —

Dürret.

Dein Stolz ift gn verlachen.

Denn gleichwohl braucht ihr mich.

### Fuetter.

Co brancht ein Argt bas Bift,

Das auffer feiner Sand nur hämiche Morde ftift.

#### Pürret.

Das Gleichniß ift gewählt! Auch Henzi wurd es loben, Der mur von Tugend traumt und laft Tyrannen toben.

1 3wepter [1786] 2 mann [1753 ab. 1786] 3 ebein [1753 ab. 1786] Leffing, famtliche Schriften. V.

8

Doch lieber fprich mit Ernft, als oratorisch ichon, Den Belben minder gleich, die auf der Buhne ftehn, 25 Und auf bes Sittenipruche geborgte Stelzen fteigen. Dem Bolf bie Tugenden im falfchen Licht zu zeigen. Sprich ungefünftelt! Sprich! Bas habt ihr bis anitt1 Der Frenheit eures? Berns, auf bas ihr tropt, genüpt? Sab ich bas fcwerfte nicht ftets auf mich nehmen muffen? 30 Denn ihr fonnt weiter nichts, als rathen, zweifeln, ichlieffen, Co tugendhaft ihr fend, jo burftig nach ber Chr; Und eine Belbenthat erforbert3 etwas mehr. Sab ich bas Landvolf nicht zu unferm Zweck gelenket?4 Sat euch nicht meine Lift mand machtig Blied geschenket? 35 Bielleicht war euer Muth zwar ohne mich gleich groß, Doch mar er ohne mich, jum mindften, maffenlog. Bur Rühnheit in ber Bruft gehört auch Stahl in Sanben. Bas bem entflieht muß bann ein bonnernd Robr vollenden. Beht! ichickt ben fühnsten Selb ohn biefes in ben Streit; 40 Die Reigheit zielt; er fällt. D weibifch tapfre Beit! Jeboch, was brauch ich viel zu meinem Ruhm zu fagen? Ber feine Thaten rühmt, will feine gröffern magen. Rur barum feht ihr mid mit neibichem Sochmuth an. Daß ich fein Burger bin, boch mehr als er gethan. 45 Gin groffes Berg muß fich an feinen Undant febren. Beschinufet ihr mich gleich, und wünscht mich zu entbehren, Und nennt mich eures Rubms gemiffes Sindernik; Die Strafe mar gu hart, mann Ducret euch verließ. Er fennet feinen Werth. D möchtet ihr ihn fennen, 50 Und ihm der Treue Lohn, euch zu erretten, gonnen. Für alle feine Dab, für alle die Gefahr, Berlangt er ftatt bes Dants: man ftell ihn größrer bar. Für Bern und feinen Schwur municht er Glud, Blut und Leben,

1 aujest [1753, 1786) 2 euere [1753 ab. 1786] 3 erfobert [1753 a] 4 verlentet? [1753]

Ja, bem bieß alles weicht, die Tugend aufzugeben. 55 Sie, die nur allzu oft ben ihr geweichten Geift, Bon groffen Thaten ab, zu fleinen Scrupeln reifit;

Die selten Helden schaft, doch östers sie ersticket, Noch eh der kühnen Faust ein nüglich Laster glücket; Die sich für Blut eutsetzt, auch wann es büssend fließt, Und der ein Heldenmord die größte Schandthat ist: 60 Die opfr ich für euch auf. Was ihr abscheulich schäpet, Das überlaßt nur mir, der sich für uichts entsetzt. Folgt mir. Geht nicht in Rath; und spart euch auf die Nacht, Eh das verlangte Recht euch ihm verdächtig macht. Was sollen Recht und Flehn ben einem Wätrich nügen, 65 Der seine Laster nuß mit neuen Lastern stützen? Ennug, daß er unbereut, zum Stereben unbeschickt, Sein Unrecht und den Tob in einem Nn erblickt.

#### Wn B.

Wahr ists; wir sind der Welt ein strasend Benspiel schuldig.
Man dient schon halb mit Recht, murrt man blos ungeduldig,
Wagt sich die seige Faust selbst an den Fessel nicht,
Der, wann er brechen soll, mit Blut gebeitst nur bricht.
Laßt, Freunde, länger nicht euch einen Fremdling treiben,
Und in des Mietlings Hand des Staates Wohlfahrt bleiben,
Sein Benspiel schimpfet uns —

#### Dürret.

Zwar ist ber Schinnpf sehr klein, 78 Doch, möcht er euch ein Sporn, mich so zu schinnpsen seyn!

#### Richard.

Schweig Dücret! Gnug, wir sind aus unserm Schlaf erwachet. Jorn, Rach und Buth entbrennt. Du hast sie angesachet. Dein Ruhm ist Neides werth; und dieser gnüge dir.
Des Werkes schwerern Theil, den übernehmen wir.

Bon uns, von uns nur will sich Bern befreyen lassen.
Steh ab! Es möchte dich statt alles Dankes hassen.
Bir sind uns selbst genug. Es zeige diese Nacht,
Db uns die Tugend nur zu seigen Bürgern macht;
Db sie das Rachschwerd nie in fromme hände sasse,
Db sie des Wütrichs sincht und seinen Tod doch hasset.

t vor [1786] 2 an [1753 a]

Ihr wist es, Blut und Glück verbindet mich dem Nath. Doch Blut und Glück gehört zu allererst dem Staat.
Sein Wink, sein Wohl sey uns die heiligste der Pflichten, 90 Und soll man Faust und Stahl auf einen Bater richten. Umsonst hegt ein Tyrann mit mir verwandtes Blut; Ich thue das an ihm, was er am Staate thut; Er unterdrückt sein Necht; ich will sein Blut versprizen. Flieht von entheiligten, sonst frommen Nichtersizen!

Fueffer. Wohin erhiptes Paar? Richard.

Wohin die Frenheit ruft; in rühmliche Gefahr. Kommt, lasset nur den Rath noch heute sicher wüten, Des kunftgen Morgens Glud foll alles froh verguten.

#### Bueffer.

Sat Dücret boch gesiegt? Und werbet ihr ihm gleich?
100 Pflanzt er durch grobe Lift auch seine Wuth in euch?
Ihr send des Haupts nicht werth, das uns der Hinnel schenket,
Das nur auf Frenheit sinnt, da ihr nur Rache denket.
Euch kennet Henzi nicht; und euch verkenn auch ich.
Nennt mich nicht euer Glied, dieß Bündniß schinnpste mich.

105 (Seht! raset, morbet nur, und stürzet eure Brüder, Sind es Tyrannen gleich, mit samt dem Staate nieder! Doch wist, ich werd es senn, der euch dem Nath entdeckt, Und eurer blinden Buth gewißre Grenzen steckt. Der Staat versprach in euch sich edle frene Bürger.

110 Und findet im Voraus leichtfinnge Brüder Würger? Welch Bubenftuck, hebt ihr die Freyheit also an, Ift schrecklich gung, das er von euch nicht fürchten kann? Nein, ewig drücke ben der Knechtschaft Schand und Bürde, Der seine Freyheit nur zu Lastern brauchen würde.

115 D Frenheit, welcher Schimpf! o Henzi, welche Qual Steht beiner Tugend vor — —

Dürret. Spar auf ein anbermal Sein unschmachaftes Lob. Vielleicht wirds bald geschehen, Daß ihr ihn unverlarvt, wie ich ihn sah, könnt sehen. Geschicht es nicht zu spät, so dankt es einzig mir. Du drohst uns mit Verrath, doch — zittre selbst dafür! 120 Vielleicht — ich zweisse nicht — Wir sind wohl schon verrathen. Fuetter.

Ha! Einem Dücret träumt von lauter Missethaten. Geh nur! steck andere mit deinem Mißtraun an. Wer thäte so was? — — Doch, vielleicht hast dus gethan? Du nur — —

Dürret.

Ist das mein Dank, wann ich euch hinterbringe, Daß Steiger selbst vielleicht in eur Geheimniß dringe?
Daß ein treuloses Glied den schweren Schwur verlacht,
Und Mitgenossen sich, die ihr nicht kennet, macht;
Daß es mit jedermann den grossen Vorsat theilet,
Der schon von Haus zu Haus, von Ohr zu Ohren eilet;
Daß es der Strafe trozt, die es auf den Verrath
Mit euch selbst sestate, mit euch beschworen hat.

130

125

Er trozt ber Strafe? Wie? Wer ifts? Du mußt ihn nennen. Es foll nur eines fenn, ihn töbten und ihn kennen. Er foll bem himmel eh, als unfrer Straf entfliehn. Wer ift es?

135

Mer?

Xueffer.

Richard.

Wer ists?

Wyfi.

Dürret. Sier tommt er! ftrafet ihn!

(Bebt ab.)

Andrer' Auffritt.

Bengi. Fuelter. Richard. 19pf.

Bengi.

Bin ich noch euer Freund? — Bestürzt euch diese Frage, So gönnt mir, daß ich euch als Freund die Wahrheit sage.

<sup>1 3</sup>mepter [1786]

- Der groffe Tag ist da, der Bern und euer Wohl,

  140 Mit Bitten oder Macht, stets billig, richten soll.

  Doch wünsch ich blieb er nur so lange noch entsernet,

  Bis ihr was Tugend sen, was eure Pflicht, gelernet.

  Noch kennt ihr beydes nicht. Und wünschet fren zu seyn?

  Wist. Pflicht und Tugend nur nuß dieses Glück verleibn.
- 145 Ein Lafterhafter kann zwar ohne Gerricher leben, Stolz ohne Retten gehn, vor keinem Richtstuhl beben; Doch alles biefes ift ber Frenheit kleinfter Theil. Nur gleichgetheilte Sorg um das gemeine Heil; Nur fromme Sicherheit, rechtschaffen ungezwungen,
- 150 Richt unbelohnt zu fenn, und nie zur Lehr gedrungen, Der Wahrheit die man fühlt, nicht die der Priester sehn, Und für und sehen will, freymuthig nachzugehn; Nur unverfälschtes Recht, wenn' ärmre Bürger bitten; Nur ungestörte Wahl gleichgültger Mod' und Sitten;
- 155 Rur unbeschimpfte Muh, die nicht, fiatt Lohns Genuß, Der Groffen faulen Bauch mit fich ernähren umß; Rur schmeichelhafte Pflicht fürs Vaterland zu streiten, Statt eines Königes herrschsüchtgen Gitelkeiten, Um die ein rafend Schwerd eh taufend Bürger frißt,
  - 160 Als er ein einzig Wort in seinem Tittel mißt: Rur dieses, Freunde, macht der Frenheit schähdar Wesen, Für die schon mancher Seld den suffen Tod erlesen. Sagt denn ob man ben ihr die Tugend missen kann, Dir ihr so kühn verlett, als kühner kein Tyrann?
  - 165 Ift benn ber Blutdurft auch ju einer Tugend worden? Und ift es Bürgerpflicht, die Bürger zu ermorden? Ein Vorsatz gleicher Art sieht nur Rebellen an. Send ihr Rebellen? Wohl! Geht sucht euch euren Mann. Für Gelden hielt ich euch, die fur den Riß sich stellen,
  - 170 Bon diefen mard ich Saupt, und fein Saupt von Rebellen.

#### Richard. (fpomie)

Gemiß ein feiner Grif! hort und bewundert ibn! Daß man Bormurfe macht, Bormurfen gu entfliebn.

<sup>1</sup> тапн [1753 а]

Ift benn die Untreu auch zu einer Tugend worden? Welch Lafter ziert uns mehr, verrathen ober morben?

#### Bengi.

Bas faaft bu? - - Colden Spott verftebet Bengi nicht. 175 3ch hor es allzuwohl, bag Dücret aus euch fpricht. Bars ihm noch nicht genug, ins Lafter euch zu fturgen? Müßt ihr, auf feinen Trieb, auch Bengis Chre furgen? Scheint ber, ber für fich nichts, und alles für ben Staat, Und eure Rechte thut, euch fabig jum Berrath? 180 Bie? ober ift ben euch, wer fich ein Diffethater Bu werden scheut - - ift ber jo gleich auch ein Berrather? Noch reuet mich es nicht, was ich im Born gethan. Der Born mar tugenbhaft. Er ftund euch allen an. Die ungludfelge Roll riß ich in hundert Studen. 185 D möcht ein gleiches mir mit euren' Bergen glücken! Rif ich die Buth heraus, noch eh fie Burgel ichlagt, Roch weil ber feichte Geift ber Menichheit Spuren heat. Redoch auch die find bin. Sonft würdet ihr erblaffen, Und nicht ben, ber euch ftraft, bas mas er ftrafet haffen. 190 Wann eure Buth nur Blut, nur Blut ber Burger fucht. So fucht nur meines erft, ber fie und euch verflucht. Eh Steiger fterben foll - -

#### Buetfer.

Bas Rolle? Steiger? Sterben? -

Berfteht ihr mas hiervon?

#### ID nB.

Belch schrecklicher Verbacht bringt mit Gewalt in mich. Je mehr ich ihn bestreit, je mehr bestärft er sich. Hört ihr, wie Steiger ihm so sehr am herze lieget —

#### Fneffer.

Wie? Zweift' ich länger noch, ob er, ob Dücret trieget? Rein, beine Tugend, Freund, zerstreuet den Berdacht; Dein Gera ward und aum Glück, nicht zum Verrath gemacht. 195

200

l eueren [1753 ab, 1786]

Man mahlt die Unschuld oft in fürchterlichen Zügen. Bo nichts zu tadeln ist, ist bennoch Stoff zum Lügen. Allein erkläre dich. Wer durft nach Bürger Blut? Bir beine —?

Bengi.

Gütger Gott! So schöpf ich wieder Muth?

205 So sind ich noch in ench die tugendhaften Freunde?

Des Lasters Feinde zwar, doch stets menschliche Feinde.

So war es Dücret nur, der mit versluchter Hand

Die blutgen Urthel schrieb, die mich auf euch entbrannt?

So hab ich Steigers mich vergebens angenommen? — — —

210 Mein Jorn verlöscht so schnell, so schnell er erst entglommen.

Erkennet nun, wie werth mir eure Tugend ist,

Erkennt es, und verzeisst — —

Fueffer.

Ridard.

Helche Teufels Lift!
D Freunde! liesen wir jo schimpflich uns betriegen? — —
Doch wie? — — Zorn und Verdacht schint noch in euch zu siegen?
215 Send ihr noch nicht gewiß, daß Dücret Zwietracht spinnt,

Daß Henzi redlich ist, daß wir verrathen sind?

Nicht ber, beg böjer Sinn am Unglud fich ergöhet, Der Redlichkeit und Wort für nichts als Worte schähet, Nicht ber allein verräth, auch der, dem Pflicht und Freund 220 Auf seine Heinlichkeit ein Recht zu haben scheint, Der aus blöber Begier sich alle zu verbinden, Auch alle läßt den Weg uns zu verderben sinden.

Bengi.

Genug! ich höre schon, worauf bein Eyser geht. Wahr ists, ich war zu schwach. Ein Freund hat mich ersleht. 225 Ach hab ihm unsern Zweck — —

> Fuetter. Du haft — ---

> > Wuß.

D Lafterthaten!

<sup>1</sup> allen [1753 ab, 1786]

235

240

245

Bort mich!

Benti.

Richard.

Wir borens ichon. Wir find - -

mnf.

Wir find verratben!

Bueffer.

So haft bu Wort und Schwur --

Bengi.

Die hab ich nicht verlett, Weil ihr bieß neue Glied felbft eurer murbig ichatt. Ein Mann, von alter Treu, in Glud und Sturm geübet,

Der nur bie Tugend mehr als feine Frenheit liebet,

Sonft alles für fie magt, und für ench magen wird - -

Buetter.

Ja, wenn im Urtheil fich bie Frenndschaft nie geirrt, So mar bein Jehl vielleicht -- -

1Dn fi.

Kanuft bu ihn noch vertreten?

Bengi.

Wer so wie ich gefehlt, Freund, hat es nicht vonnöthen.

Dnft.

Wie? Richt vonnöthen? En! bu tugenbhafter Dann, Der ichlechter als ein Beib ben Dund regieren fann!

Berführer, mas mirft bu uns noch bereben wollen,

Bann bu verrathen willft, und wir nicht murren follen? "Gin Freund hat mich erfleht!" D trafe ber Berrath,

Rur unfer Glude mehr und weniger ben Staat,

So fonnte noch bein Blnt für beinen Frevel buffen, So war er groffer nicht, als wir die Strafe miffen.

Doch einem Reind bes Staats war bieß mehr Unab als Bein,

Gin Leben voller Schimpf muß feine Strafe fenn.

Die Entel werden bich noch mit Entjegen nennen, Für beren Frenheit mir nun nichts als fterben tonnen.

Denn wer fteht uns bafur, bag bein unwürdger Freund,

Rein gleicher Schwäger ift, bag er es treuer meint?

#### Bengi.

Er selber fieht bafür! Jeboch, ich seh ihn kommen, 250 Und enrem Borwurf ist zugleich bie Kraft benommen.

#### Dritter Auftritt.

Wernier, und die vorigen. Eneffer, Richard, Wyß zugleich, voller Erstaunen.

Mie? Mernier? (Sie umarmen ibn.)

#### Bengi.

Wie nun? Umarmt ihr euren! Feind? Bas ändert euch so schnell? Flieht ihn! Er ist mein Freund! Flieht ihn, er ist wie ich ein Schwäher und Verräther, Ein Feind des fregen Staats, ein Schann der Uebelthäter! 255 Flieht ihn! Er ist mein Freund; wie wär er tugendhaft?

Die Tugend haben wir in bir und ihm geftraft!

#### Ridard.

Sieh, wie man irren kann, wenn man zu eifern benket. Das Fener riß uns hin, und mit sich selbst entzweyt, 260 Sieht allezeit die Furcht, was sie zu sehen scheut 2c.

## Dier und zwanzigster Brief.

### An den herrn F.

Sie muffen sich nothwendig noch erinnern, wie viel ich jeder Beit aus ben Horahischen Oben und aus ihrem Berfasser bem Herrn Pastor Lange gemacht. Ich habe ihn allezeit als einen unserer wichtigsten Dichter betrachtet und seiner versprochnen Uebersetung des Horah mit dem unbeschreiblichsten Berlangen entgegen gesehen. Endlich ift sie diese Messe erschienen und meine Begierde hat sie mehr versichlungen als gelesen. Noch habe ich mich von dem Erstaunen, in welches sie mich gesetzt, nicht ganz erhohlt. Aber, guter Gott, wie unterschieden ist dieß Erstaunen von dem, welches ich mir versprach! 10 Ein gehoftes Erstaunen über unüberschwängliche Schönheiten, hat sich

1 euern [1753 ab, 1786] 2 gemacht habe, [1753] 3 einen von unfern [1753] 4 gefest hat, [1753]

10

in ein Erstaunen über unüberschwängliche Fehler verwandelt. Gleich der erste Blick, den ich hinein that, war entsetzlich, und bennahe hätt' ich meinen eignen Angen nicht getrauet! Ich siel auf die 14. Dbe des fünften Buchs und las:

Als hätte ich mit burren? Schlund zwenhundertmal Des ewgen Schlafes Becher burftig gebrunken. Gine gewiffe Ahndung ließ mich schnell in den Text sehen, und was glauben Sie was ich entbeckte?

fo faat Horas: Herr Lange aber macht aus pocula ducentia somnos.

Pocula Lethaeos ut si ducentia somnos

Arente fauce traxerim:

aus ichlafermedenben Bechern, ducenta pocula zwenhundert Becher. D wahrhaftig er muß ihrer mehr als zwen himbert ausgeleeret haben, die ihm das innerfte der Bruft fo ftart mit Bergeflichfeit ber erften Anfangegrunde" er füllt haben! 3ch zeigte biefe Stelle 15 fo gleich einem Freunde, welcher wie ich und Gie nie aufhören wird, ben Borat zu lefen. Wir wurden einig, vorher bas gange Buch burch zu laufen, ehe wir den Ueberseker aus einem einzigen Kehler verdammten, welcher allenfalls, wenn er ber einzige bliebe, auf die Rechnung ber Menichlichkeit zu fchreiben fen. Wir thaten es, und fiebe, ich befam 20 daburch ein Eremplar, welches auf allen Seiten Striche und Rreuze bie Menge hatte. Das Resultat biefer Zeichen mar biefes, bag Berr Lange, welcher neun Sahre mit biefer Arbeit gugebracht haben will, neun Jahre verloren habe, und daß es etwas unbegreifliches fen, ben4 Horat gludlich nachznahmen, ohne ihn zu verstehen. Es liegt mir und 25 meinem Freunde baran, daß Gie unfer Urtheil nicht für übereilt halten. Sie werben uns alfo ichon ben Gefallen thun muffen, ein flein Regifter von Schulschnitern gu burchlaufen, um fich Ihrer Rindheit gu erinnern.

vermehren laffen. 1. B. Obe 1.

Sublimi feriam sidera vertice.

Diefes überfett Berr Lange

Ich nenne es ein klein Register, das Sie allenfalls von Ihrem jüngern Bruder, wenn Sie selbst nicht Zeit baben, bis in das unenbliche können 30

<sup>1</sup> hatte [1753] 2 burrem [Driginalausgabe ber Überfepung Langes] 3 Aufangsgrunden [1763] 6 bem [1753 a]

So rühre' ich mit erhabnem<sup>2</sup> Raden bie Sterne. In meinem Cellario heißt vertex ber Scheitel. Gin Wort das auch zwen Sylben hat.

## 1. B. Obe 2.

5 Galeae leves heissen bem Herrn Langen leichte Helme; hier muffen es blanke Gelme heissen, wie es aus ber Quantität ber ersten Sylbe in leves zu sehen ift. Der Gradus ad Parnassum ift nicht zu verachten!

## 1. B. Dbe 8.

10

— — cur olivum

Sanguine viperino

Cautius vitat?

Warum flieht er ben Delzweig doch

Borfichtiger als Gift ber Ottern.

15 Wenn Horak gesagt hätte: Olivam, so möchte Herr Lange Recht haben. Olivum aber heißt das Del, womit sich die Fechter beschmierten, damit sie desto schwerer zu fassen wären. Daß aber Horak dieses Del und nicht den Delzweig meint, kann man aus dem was er ihm entgegen setzt, dem Gifte der Ottern, sehen.

# 20 1. B. Dbe 11.

Horat fagt vina liques. Gerr Lange übersett: 3 zerlaß ben Bein. Bas heißt bas, ben Bein zerlaffen? Bar ber Bein gefroren? Bieleleicht lernt er es aus einer Stelle bes Martials verstehen, was vina liquare heißt: 9. B. Sinnschr. 3.

25 Incensura nives Dominae Setina liquantur.

# 2. B. Obe 1.

Graves Principum amicitiae,

heiffen unferm Ueberfeter, ber wichtige Bund ber Groffen. Er hatte wenigstene follen fagen, ber ichabliche Bund.

# 30 2. B. Obe 4.

35

Cujus octavum trepidavit aetas

Claudere lustrum.

heißt in der Uebersetung: mein Alter ift ich on mit Zittern zu vierzig gestiegen. Trepidare kann bier nicht Zittern bedeuten, weil man im 40sten Jahre schwerlich schon zittert. Es

1 rubr [vange] 2 erhabnen [1763 ac] erhabenen [1785] 3 fagt: [1786]

heißt nichts als, eilen, so wie es herr Lange selbst an einem andern Orte, (3. B. Obe 27. 3. 17.) überset hat.\*)

#### 2. B. Dbe 5.

- - nondum munia comparis

Aequare. (valet)

5

Sie ift noch ber hulb bes Gatten nicht gewachsen; sagt herr Lange. Aber wer wird mit ihm von Thieren die edlen' Worte, hulb und Gatte zu brauchen wagen? Doch wenn auch; horat will das gar nicht sagen, was ihn sein Uebersetzer sagen läßt; er bleibt bloß in der Metapher vom Joche und spricht: sie kann noch nicht 10 mit der Stärke des Ochsen, welcher neben ihr gespannt ist, ziehen.

2. B. Obe 12.

Dum flagrantia detorquet ad oscula

Cervicem ---

Herr Lange fagt, indem sie den Hals den heissen Rüssen 15 entziehet. Allein das ist gleich das Gegentheil von dem, was Horat sagen will.

3. B. Obe 6.

Horat fagt von einem verbuhlten Mägdchen 2 in diefer Obe:

- - neque eligit

20

Cui donet impermissa raptim Gaudia, luminibus remotis.

\*) 3n3 der nehmlichen Obe hat herr Lange noch einen andern Gehler gemacht: er überfett:

Arsit Atreides medio in triumpho

25

Virgine rapta.

Erhipte benn ba, felbft mitten in bem Triumphe

- - - nicht bie benben Cohne bes Atrens

Die ichone Beranbte?

Die Construktion, und die Geschichte zeigt ja deutlich, daß hier unr von dem Aga- 30 memnon die Rede sen, welcher dem Achill die Brisels randt. Und ist es wohl der Sinn des Lateinischen:

Regium certe genus et penates

Moeret iniquos

wenn herr Lange überfest:

35

Gewiß fie beklagt bas Unglud fürftlicher Rinber

Und gurnenbe Botter?

1 ebeln [1753a] 2 Dabden [1785] 3 [Dieje Anmertung fehlt 1753]

10

20

25

35

Bas ift beutlicher, als bag er burch luminibus remotis sagen will, wenn man bie Lichter ben Seite geschaft hat. Der besiere Gerr Lange aber giebt es: mit abgewandten Blide.

3. B. Obe 21.

5 Sollte man es sich wohl einbilden können, daß herr Lange prisci Catonis durch Prifcus Cato übersett? Belcher von den Catonen hat denn Prifcus geheissen?

3. B. Obe 27.

Noch ein gröfferer Fehler!

Uxor invicti Jovis esse nescis — überseth Herr Lange, ober Gott weis welcher Schulknabe, bem er biese Arbeit aufgetragen: Du weifts nicht, und bist bes arossen Jupiters Gattin!

4. B. Obe 4.

Die vortressichste Strophe in dieser Obe hat Herr Lange ganz erbärmlich mißgehandelt. So sieht, sagt der Dichter, das auf sette Weiden erpichte? Reh, den von der säugenden Brust seiner gelben Mutter verstosnen? Löwen, dessen junger Zahn es zersleischen soll — —

Qualemve laetis caprea pascuis

Intenta, fulvae matris ab ubere

Jam lacte depulsum leonem

Dente novo peritura vidit.

Man fehe nun, mas ber Ueberfeter für ein elendes Gemäsche baraus aemacht bat.

- - - - Und wie Ziegen

Mit froher Beib allein beschäftigt, ben Löwen, Bon Milch und Bruft der gelben Mutter vertrieben, Sehn, und den Tod von jungen Ziegen wahrnehmen.

Und also heißt Dente novo von jungen Ziegen?4

30 5. 3. Obe 11.

Desinet imparibus

Certare summotus pudor.

hier überset herr Lange imparibus burch nichtswürdige, ba es boch offenbar ift, bag ber Dichter folche versteht, welchen er nicht gewachsen ift; ber 16. und 17. Vers biefer Dbe zeigt es beutlich.

1 überfese? [1753 ab. 1785] 2 erpichtete [1753] 3 verftogenen [1785] 4 Biegen, [1753 c]

Bebanken Sie sich ja, daß ich nicht frengebiger gegen Sie mit solchen Sächelchen bin. Ich glaube aber, dieses wenige ist schon hinlänglich, über einen Mann den Kopf zu schitteln, welcher in der Borrede recht darauf troget, daß er nichts als eine wörtliche und treue llebersetzung habe liesern wollen. Ob sie ftark, ob sie poetisch, ob sie rein<sup>2</sup> sen, ob 5 sie sonst eine andere Bollkommenheit besitze, das mögen andre entzicheiben. Ich wenigstens wüste nicht, wo ich sie sinden sollte. Ich bin 2c. Weit 1752.4

# Bunf und zwanzigfter Brief.

An ben Berrn Fa \*\*

10

En, mein Berr! wie fommen Gie bargu,5 mir einen folchen Strafbrief zu ichreiben, und mir fo bittre Babrbeiten gu fagen? Es ift mahr, daß ich eine allgemeine Critit bes Joderichen Gelehrten Lericons unter Sanden habe; es ift mahr, daß ichon mirklich einige Bogen bavon gebruckt find. Allein mas für Grund haben Gie, an 15 meiner Beicheibenheit ju zweifeln? Das für Grund haben Gie, mich mit einem Duntel ober Sauber ju vermengen? Wann ich Ihnen nun fagte, bag ber Berr D. Jöcher felbft, in Anschung bes Bortrage, mit mir gufrieben ift, und bag er bie falichen Rachrichten, Die man auch ihm bavon bat binterbringen wollen, nichts weniger als gegründet 20 befunden bat? Wann ich Ihnen nun fagte, daß ich durchaus nicht Willens fen, nach bem Erempel genannter Berren, einen Bufammenschreiber ohne Brufung abzugeben? Wann ich nun bingufügte, daß ich nichts weniger als jenes groffe Wert zu vermehren fuche, fonbern bloß nach meinen Kräften die ungähligen Fehler barinne vermindern wolle? 25 Bas würden Sie alsbenn fagen? Richt mahr, wenn ich Ihnen alles Diefes beweise, so werben Sie fich ichamen, einen fo übeln Bearif von mir gehabt zu haben? Und wie foll ich es Ihnen beffer beweisen als daß ich eine kleine Lage beplege, und Sie mit eignen Mugen feben laffe?6 Wenn Sie alsbann anfangen werben, von mir beffer zu ur= 30 theilen, fo will ich noch biefes hinzuseten, bag vor ber Sand meine Arbeit liegen bleibt, und bag ich bas Berlangen bes Berrn D. Jöchers

5 baju, [1785] " laffen ? [1753]

brauf tropt, [1786] 2 reine [1763 a] 3 anbre [1763 a. 1785] 4 Bittenberg, 1752. [1786]

1ă

20

95

30

billig gefunden habe, ihm meine Anmerkungen zu den Supplementbänden zu überlaffen. Leben Sie wohl. Ich bin 2c. W \*\* 1752. Abaris.

Der Ausspruch des Apollo wird ganz verfälscht angeführt.\*
5 Fi es Plutarch der das Bunderbare, welches man von diesem schtisichen Weisen erzehlt, für Kabeln gehalten? +

\* "Abaris, erzehlt ber herr D. 3., murbe von feinen Lands-"leuten, welche die Best hart beschwerte, nach Athen abgeschickt, weil "Apollo ben Ausspruch gethan, baß fie nicht eher auf-"hören wurde, bis die Athenienfer ibm besmegen für "bie Syperboreer ein Belübbe gethan hatten." 3ch meis nicht, wem ber Berr Doctor bier nachgegangen ift; bas weis ich, baf er dem Sarpofration hatte nachgeben follen, welcher von den Alten ber einzige ift, ber biefen Umftand erzehlt. Aoinov de gagi, heißt es gleich im Anfange feines Borterbuchs, xara nagar inr dixovμενην γεγονότος, ανειλέν ὁ Απολλών μαντευομένος Ελλησι και Βαρβαροίς, τον των Αθηναίων δημού ύπερ παντών έυγας πρίησασθαι. Πρεσβευομενων δε πολλων έθνων προς άυτους, και 1βαριν έξ Υπερβορεων πρεσβευτην άφικεσθαι λεγουσιν. Die Beit alfo, welche über die gange bewohnte Belt foll gegangen fenn, ichränkt ber Berr Doctor auf Die einzige Syperboreifche Gegend ein; und bas Gelübbe, welches Apollo von den Athenienfern für alle Bolfer, jowohl Griechen als Barbaren, geforbert, läßt er allein auf bie Landeleute bes Abaris geben. 3ch für mein Theil murde biefe Stelle auch nur benen zu gefallen recht treulich überfett haben, welche gerne fo viel glauben als nur immer möglich fenn will. Gine all= gemeine Beft wurde fur fie eine Rleinigkeit gewesen fenn.

† Ich frage; und ich werbe allezeit nur fragen, so oft ich noch eine Möglichkeit sehe, baß ber Herr Doctor Recht haben könnte. Ich habe die Stelle, wo Plutarch bas, was von bem Pfeile bes Abaris und von feinen Orakeln erzehlt wird, für ein Gebichte halten soll, ver-

<sup>1 [</sup>Aus brei Briefen Jöchers an Leffing vom 1., 11. nub 29. Ottober 1752 ergibt fich, bag Leffing beei gebruckte Bogent (wobl obne Zweifel bem Inhalte nach einertel mit ber Beilage bes 25. Briefes) an bie Glebitschie Buchdanblung in Leipig geschät hatte, zuerst auch fest entschoffen war, beie Schrift gegen Jöchers Gelehrtenteriton fortzuleben, bann aber, nachbem auf feinen Bunfch Jöcher felbs alle bebentlichen Stellen in biefen bei Bogen ihm augefriechen batte, freiwillig auf bie Fortehung verzichtete. Jene brei gebruchten Bogen batte schon Rarl G. Lessing nie zu Gesichte betommen; val. ben Vorbericht zum vierten Teil ber vermischten Schriften von 1786, E. 18 si.]

gebens gesucht. So lange also, bis man mir sie zeigen wird, werde ich glauben, daß der Herr D. anstatt Plutarch, Herodot habe schreiben wollen, weil er ohne Zweisel ben dem Bayle gelesen: On en deditoit tant de choses sabuleuses, qu'il semble qu'Herodote même se sit un scrupule de les raporter - - - Il se contenta de 5 dire, qu'on disoit que ce barbare etc. Doch auch alsdann würde er zu tadeln sen, weil er die Behntsamkeit und das Stillschweigen des Herodot stillschweigen des

Abancas.

Eigentlich gehört biefer Mann gar nicht in ein Gelehrtenlegicon. 10 Doch gefett: so muß er Abanchas und nicht Abancas geschrieben werden. \*\* Er ist kein arabischer Philosoph. † Den Lucian hat man ichlecht angesührt, und noch schlechter verstanden. † †

\*Denn was für Necht hat er auf eine Stelle barinne? Ift es genug, eine tugendhafte That zu begehen, einen artigen Ausspruch 15 zu thun, um in die Rolle der Gelehrten zu fommen? Aber er ist ein arabischer Philosoph. Das ist eben ein ganz besondrer Fehler: man sehe die Note; Wenigstens ist seine Landlung eines Gelehrten sehr würdig. Vollkommen; ob sich gleich feiner die Mühe jemals nehmen wird, ihm gleich zu kommen. Wann aber das Gelehrten 20 lexicon zugleich ein Exempelschatz sonn sohn warum sindet man nicht eben sowohl einen Sisinnes, einen Velitta, einen Dand mis, einen Demetrins, einen Zenothemis darinne? Was hat Abauchas für ein Vorrecht? Doch, mit einem Worte, Abauchas so gut wie die übrigen, die ich genannt habe, und noch mehrere, sind 25 Ramen, nud keiner von ihnen, wahrscheinlicher Weise, hat jemals eristirt. Wie viel Millionen Menschen würden in der Welt mehr gewesen senn, wenn man die Namen der Moralisten realisiren wollte?

\*\* Die Ursache sieht ein jeder ein, wenn ich ihm sage, daß ihn Encian Abarzas und nicht Abarzas neunt.

† Je mehr ich herumfinne, je weniger begreife ich es, wie man ben Abauchas zu einem arabischen Philosophen hat machen können. Lucian ist der einzige, welcher seiner gedenkt, oder vielmehr Lucian ift sein Schöpfer, und machte aus ihm nichts als einen Scythen. Die Gelegenheit ist diese. Er führt einen Griechen mit Namen 35

30

<sup>1</sup> herobotus [1753] 2 gehöret [1753 a]

5

10

15

20

25

30

35

Mnefippus und einen Scothen mit Hamen Togaris auf, welche er von bem Borguge ihrer Nationen, in Beobachtung ber Bflichten der Freundichaft, streiten läßt. Er läßt fie eins werden, daß jeder fünf Beufpiele aus feinem Bolt erzehlen will, beren Borguglichkeit ihren Streit enticheiben foll. Der Grieche fangt an, fünf Baar Griechischer Freunde aufzuführen; ber Scothe folgt, und unter feinen Beidichten ift bie Beidichte bes Abauchas bie legte. Ift es alfo moalich, bag Abauchas ein Araber fenn fann? Dber ift vielleicht Arabien eine Proving in Scuthien? Auch nicht einmal ein Philosoph ift er; benn wo giebt ibm Lucian biefen Titel? Bollte man ibn aber feiner freundichaftlichen Sandlung wegen alfo nennen, fo murbe man der Philosophen in Scothien bennahe fo viele machen, als Scothen felbit gemefen find, menigftens nach bem Zeugniffe bes Queians; menn anders ein Cathrenfchreiber ben biftorifchen Wahrheiten ein Beuge fem tann. Geine Abficht mar weiter feine, als auf eine angenehme Urt zu lehren, wie weit die mabre Freundschaft geben muffe, und was fie fur ein weiffer Rabe, nach ben vollkonmnen Begriffen, die man fich bavon ju machen habe, fen. Diefe fonnte er eben fo mohl burch erbichtete, ale burch mabre Benfpiele erreichen. Co lange man mir es also nicht burch bas Rengnig eines Gefchicht= ichreibere beweifen fann, baß ein Abauchas wirklich in ber Welt gewesen fen, jo lange wird man mir es vergonnen, baf ich bem menichlichen Geschlechte biefe Bierbe abspreche, und glaube, Lucian habe eben bas gethan, mas noch heute bie Sittenlehrer thun, wenn fie zeigen wollen, nicht wie die Freunde find, fondern wie fie fenn follten. Benigstens hoffe ich nicht, baf mir jemand einwenden merbe, Qucian laffe ausbrudlich ben Scothen ben Bind und Schwerd ichwören, bag er nichte als mahre Falle erzehlen wolle.

† Man sage mir, kann man nachläßiger citiren, als: Lucianus dialog? Man erwiedre i nicht: der Gegenstand selbst zeige es leicht, daß man kein ander Gespräch des Lucians, als sein Gespräch von der Freundschaft, Toxaris, mennen könne. Derjenige, welcher es schon weis, daß Lucian ein dergleichen Gespräch geschrieben hat, kann die Citation ganz und gar entbehren. Doch es möchte citirt seyn, wie es wollte, wenn nur der richtige Verstand nichts gelitten hätte.

ertpicbere [1785]

"Er wollte, fagt bas Belehrtenlegicon, lieber feinen Freund aus bem "Feuer erretten, ale feine Frau und feine gwen Rinder, von benen "das eine nur fieben Sahr alt, bas andere aber noch ein Gaugling "war. Das lettere (ber Gaugling) fam mit feiner Mutter bavon: "bas erfte aber mußte in ben Rlammen fein Leben einbuffen," Dan 5 vergleiche biefes mit ben Worten bes Lucians: arezoouerog o Αβαυχας, καταλιπών τα παιδια κλαυθμυρίζομενα, και την γυναικα έκκρεμαμενην αποσεισαμενος, και σωζειν άυτην παραxelevaquevos, apanevos vor éraigor, xaiglibe xai equip diexπεσας, καθο μηδεπω τελεως άπεκεκαυτο ύπο του πυρος. ή γυτη 10 δε, φερουσα το βρεφος, έιπειο, ακολουθείν κελευσασα και την χορην, ή δε ήμιφλεχιος, άφεισα το παιδιον έχ της άγχαλης, μολις διεπηδήσε την φλογα, και ή παις συν αυτή παρα μικρον έλθουσα xaxeren ano Daver. Die Frau, fagt Lucian, fen mit bem Rinde auf dem Arme, dem Manne gefolgt, und habe bem Mägdeben ihr 15 nachzufolgen befohlen. Salb verbrannt habe fie bas Rind fallen laffen; und fich taum aus ber Flamme retten tonnen; und auch bas Magbeben habe bennahe bas Leben einbuffen muffen. Bier ift bas Magden, ober bas Rind von 7 Jahren, welches ber Berr D. Joch er verbrennen läßt, gludlich gerettet. Fur ben Gaugling aber ift mir 20 bange, benn ber ift ber Mutter aus ben Armen gefallen. Doch auch diefer icheinet nicht umgekommen zu fenn, mann ich anders die folgende Worte des Abauchas recht verftehe: alla naidas uer, egg, και αυθις ποιησασθαι μοι δαδιον, και άδηλον ει άγαθοι έσονται όυτοι, φιλον δε όυχ αν έυροιμι αλλον έν πολλφ χρονφ 25 totovior, deog Tordarig (fo bieg ber aus bem Fener gerettete Freund) έςι, πειραν μοι πολλην της έυνοιας παρεσχημενος. 3n ben Borten adnlov et 'yabot egovrat oviot, icheint mir die glidliche Entfommung benber Rinder zu liegen. Dan febe übrigens, wie entfraftet auch bieje Stelle in ber Ueberjegung bes BL. flingt: 30 "3ch fonnte mohl andere Rinder befommen, aber einen bergleichen "Freund murbe ich niemalen wieder gefunden haben."

George Abbot.

"Diefer Abbot, sagt herr D. Jöcher, verursachte sonderlich "durch seine Schärfe gegen die Ronconformisten, daß sich viele über 35 "ihn beschwerten." Gleich das erstennal, da mir diese Stelle ins Ge-

ficht fiel, ichien mir es ein wenig feltfam, bag man einem Ergbifchof Die Strenge gegen bie Reinde feines Unsehens und feiner Rirche habe verbenten konnen. Rimmermehr aber hatte ich mir bas traumen laffen. mas ich bernach fand: bak man nehmlich bie beutlichen Worte bes 5 Banle, worinne 1 bem Abbot gleich bas Gegentheil Schuld gegeben wird, fo fehr habe verfälichen fonnen. Sier find fie: La severité qu'il avoit pour les Ministres subalternes et sa connivence sur la propagation des Nonconformistes, etoient deux choses qui faisoient parler contre lui. Bas connivence heiffe, ift auch Leuten 10 bekannt, welche kein Frangofisch versteben. Alles was man zu feiner Entschuldigung vorbringen fann, ift die Nachbarichaft bes Worts severité. Aber wer wird mit halben Augen lefen? 3ch würde menfch= lich genug fenn und glauben, feine eilende Feder habe fur Scharfe, Nachficht fchreiben wollen, wenn er nicht gleich brauf fortführe : "Ben 15 "bem Ronig Jacob I. machte er fich verhaft, weil er die Segrath "des Pringen von Ballis mit ber Infantin von Spanien nicht billigen, "fonbern die Gefete wiber die Ronconformiften nach ber Strenge "ererciren wollte." Auffer ber Wiederhohlung eines Fehlers begeht der Berr Doctor noch einen neuen. In mas für einer Berbindung 20 fteben Dieje Senrath und Die Nonconformiften? Satte Abbot gegen diese nicht nach der Strenge verfahren können, wenn er in jene gewilliget hatte? Rurg; ich fann bic: ben gar nichts benken. In ber Note \* zwen Kleinigfeiten, die man etwas genauer hatte angeben konnen. \* Unter feinen Schriften, beißt es, find bie vor= nehmften: - - Quaestiones theologicae - - Lieber gar feinen 25 Titel angeführt, ale ibn fo angeführt, bag man mehr baben benten tann, als man foll. Weil bas Wert felbit rar ift, fo will ich ibn

Ettel angesuhrt, als ihn so angesührt, daß unan mehr daben denken fann, als man soll. Weil das Werf selbst rar ist, so will ich ihn ganz hersehen: Quaestiones sex, 1) de mendacio, 2) de circumcisione et daptismo, 3) de astrologia, 4) de praesentia in cultu idololatrico, 5) de suga in persecutione, 6) an Deus sit autor peccati: totidem praelectionibus in schola theologica Oxoniensi disputatae anno 1597. in quidus e sacra scriptura et Patribus quid statuendum sit definitur. Per Georg. Abbatum. Oxoniae 1598. in 4. Ferner ein<sup>2</sup> Tractat von der sichtbaren Kirche. Die wahre Ausschrift heißt: von der beständigen Sicht-

<sup>1</sup> morinn [1785] 2 einen [1753 ac] einem [1753 b]

barfeit ber mahren Kirche. Der herr D. Jöcher ist ein zu groffer Theolog, als baß er nicht zugeben sollte, baß biefer Titel etwas ganz anders benten lasse, als ber feinige.

Abraham Usque.

Der Berr Doctor befennt es felbft, bag die rabbinifchen Urtifel 5 fehr ichlecht gerathen find; und verfpricht in ben Supplementen auf Die Berbefferung berfelben Fleis zu wenden. Es war alfo billig, baf ich mir es gleich von Anfange vornahm, basjenige zu übergeben, mas der Berr Berfaffer feiner eignen Feile vorzubehalten, für gut befunden hat. Rur ben biefem einzigen Artifel, weil er in die fpanische Literatur 10 mit einschlägt, erlaube 2 man mir eine fleine Ausnahme. Deine Erinnerungen find folgende. 1) Ge ift mahr, bag wir biefem Abraham ben Drud ber ipanifden ferrarifden Bibel gu banten haben; bod hatte man die Einschränkung nicht vergeffen follen, bag es nur von derjenigen Ausgabe zu verstehen fen, welche dem Gebrauche der Chriften 15 bestimmt mar. Die Musgabe gum Hugen ber Juden 3 hat Duarte Binel gedruckt. Bende find von einem Sahre. 2) Daß fie gum andernmale 1630 in Holland fen gebruckt worden, ift ein offenbarer Fehler. Dieje Ausgabe ift die britte, wo nicht gar die vierte; die zwente aber ift 5371. (1611) zu Amfterdam in Folio gedruckt worden. 20 Die zwen Ausgaben nach ber von 1630 find von 5406 (1646) und von 5421 (1661) welcher ich unten\* gedeufen will. 3) Ben ben Borten: Man hat angemerft, bag die Un. 1546 gu Conftantinopel gedructe fpanifche Bibel auch nicht in einem Borte von diefer unterichieden fen, habe ich zu erinnern: 25 a) Gine fpanifche Bibel ift niemals zu Conftantinovel gedruckt worden, fondern nur ber Bentateuchus. b) Und auch diefer ift nicht 1546, fondern 5307, welches das Jahr 1547 ift, herausgefommen. c) 28 olf faat fere ad verbum repetita est. d) Wenn man aus dem le Long, welcher die Bergleichung amischen biefem zu Constantinopel gebruckten 30 fpanischen Bentateucho und ber ferrarischen llebersetung angestellt hat, und aus dem Bolf etwa ichlieffen will, daß also die erfte fpanische llebersetung eines Stude ber Bibel ju Conftantinopel berausgekommen jen, jo wird man fich irren; benn eben biefer fpanifche Bentateuchns ift ichon 5257 (1497) in Benedig gedruckt worden. 35

<sup>1</sup> Theologe, [1753 a] 2 erlaubt [1753 ab] 3 3uben [1753 ab]

5

10

15

20

25

30

35

\* Der Titel ift biefer: Biblia en lengua española traduzida palabra por palabra de la verdad Hebrayca por muy excelentes letrados. Vista v examinada por el officio de la Inquisition. Con privilegio del illustrissimo Señor Duque de Ferrara. Ya ora de nuevo corregida en casa de Joseph Athias y por su orden impresa. En Amsterdam Ao. 5421. in 8. Aus ber Borrebe, welche Joseph Athias biefer Ausgabe vorgefett, fieht man, baf ber Rabbi Camuel De Cageres die Beforgung bavon gehabt habe. Er hat fie nicht nur von allen Druckfehlern ber porigen Ausgabe befrenet, fondern auch die fcweren und ungewöhnlichen Worter und allzuharten Bortfügungen ausgemerzt, und ben ben bunteln Stellen cinige fleine Erklärungen eingeschaltet, welche von bem Terte burch () abgefondert find. Auf biefe Ausgabe barf man es glio nicht gieben. wann bas GD, faat : "fie ift von Wort zu Wort nach bem bebraifchen "Tert gegeben, welches benn febr ichwer und buntel zu verfteben; "meiftens nur in ben Smagogen üblich, überfett ift." (Dan bemerte bier im Borbengeben einen ichonen beutichen Ausbruck: es ift bunkel zu verfteben.) Ich follte vielmehr meinen, bag ein Theologe nur biefer Bibel ju gefallen Spanifch lernen mußte; indem die größten Gelehrten barinne übereinkommen, daß feine einzige andere Ueberfetung die natürliche und erfte Bedeutung ber bebraifchen Worte 1 fo genau ausdrückt, 2 als biefe. (CASP. LINDEN-BERGERI Epist, de non contemnendis ex lingua hispanica utilitatibus theologicis in ben Novis Literariis maris Baltici A. 1702.) Bon bem Samuel be Cazeres muß ich noch ge= benten, bag bas BQ. biefer feiner Arbeit auf eine fehr unverftand= liche und unvollständige Art erwehnet, wenn ce in bem Buchftaben C weiter nichts von ihm fagt, als: "ein fpanifcher Rabbi in ber an-"bern Salfte bes 17ten Seculi, hat die Bibel ins fpanifche über-"fest zu Umfterdam 1661 in 8. ebirt." Much ber Artifel bes obigen 3. Athias ift febr troden. Dan gebenft blos feiner zwen bebräi= ichen Auflagen ber Bibel, und auch baben wird Leusbenius fo= wohl ale die Bertheibigung bes Athias gegen ben Marefins vergeffen. Das Gefchente ber Generalftaaten murbe meniger be-

<sup>1 2</sup>Borter [1753 a] 2 ausbrude, [1753 ab. 1785]

fremben, wenn man dazu gesetht hätte: für die an sie gerichtete Debication der spanischen Bibel. Seine Ausgaben der deutschen, englischen und der gedachten spanischen Bibel, hätten eben so wenig sollen übergangen werden, als die Art seines Todes. Sonst darf man sich in den spanischen Bibeln der Juden über das häusig 1 5 vorkommende A. nicht wundern. Es ist ihre Gewohnheit, den viers buchstäbigen Namen des Höchsten nicht anders auszudrücken.

# Johannes Abrenethius.

Bon diesem Manne weis das GL weiter nichts als: hat 1654 eine geistliche Seelenarzenen und von der Krankheit der 10 Seelen zu Hanau edirt. Benn man nur wenigstens noch gesagt hätte, ob er ein Franzose oder ein Russe, ein Spanier oder ein Bende gewesen wäre. Doch wenn er sein Buch deutsch und zwar zu Hanau herausgegeben hat, so wird er wohl ein Deutscher seyn. Gesehlt! Er ist ein Engländer, und das von ihm angesührte Buch ist nichts als 15 eine Uedersetzung dessenigen, welches 1615 in London unter dem Titel a christian and heavenly treatise containing physicke for the soul herausgesonnen ist.

# Laurentine Abftemine.

Es ift verbrüßlich, wenn man dasienige noch einmal anmerken 20 foll, mas man ben bem Banle ichon angemerft findet. Er hat, fagt ber Berr D. Röcher, bem Bergoge Bnibo Ubalbus einige Bucher obscurorum locorum gugefchrieben. Es find nicht einige Bucher, fondern ein einziges, und noch bagu ein fehr fleines, wie es Abstemius felbit in ber Zueignungsichrift zu feinem Becatomnthion 25 fagt. Sonft hat er auch annotationes in obscura loca veterum gefdrieben, von benen ein Stud in GRVTERI Thesauro critico ftebet. Dieje find mit bem vorhergebenden Buche obscurorum locorum einerlen, und hatten alfo unter einem andern Titel gar nicht dürfen wiederhohlet werden. Der Anszug baraus fteht in bem erften 30 Theile bes gedachten Thesauri, wo man an bem Rande biefe Un= merfima bes Gruterus findet: ex libro obscurorum locorum Venetiis in 4. Urbini Grammaticam docuit et Bibliothecae Guidi Ubaldi Urbini ducis praeerat. Valla in illum invectus, qui in omnes. stylum amarulentum strinxit adeoque fere in Christum. Bon 35

1 bauffae [1753 bc. 1785]

Wallerd by Google

feinen Sabeln giebt weder Boder noch Bante noch Geiner eine altere Ansgabe an, als die von 1522 in Strafburg. Revelet, wie Banle anmertt, hat fich noch einer jungern bedient. 3ch habe eine weit altere por mir, welche aber nur bas erfte Sundert enthalt, und 5 311 Benedia 1499 in 4. unter der Aufschrift: Fabulae per latinissimum virum LAVRENTIVM ABSTEMIVM nuper compositae des brudt ift. Diejen find 30 Fabeln bes Mejopus, aus bem Griechischen burch ben Laurentius Balla überfest, bengefügt. 3ch nenne biefe lettern besmegen ausbrudlich mit, um den Zweifel bes be la Don = 10 noie gu bestärken, ben er ben ber obigen Randnote bes Gruterus hat, daß nehmlich Laurenting Balla biefen Abstemius febr unhöflich burchgezogen habe. Burbe es wohl Abftemins, welcher bamale noch lebte, oder wurden es feine Freunde, die diefe Musgabe beforat, gugegeben haben, bag man feinen Kabeln einige table leber-15 fetungen feines Reindes mit fo vielen Lobfprüchen, als fie bafelbit befommen, benfügen bürfe?

#### Abudarnus.

Seine historia Iacobitarum ift zu Orford 1675, nicht in 12 fondern in 4 gebrudt worden. Berr Clement fagt zwar auch in 12; 20 boch benbe berufen fich auf ben herrn von Seelen, ohne biefe erfte Ausgabe vielleicht jemals gegeben gn haben. Berr Clement jest noch hingu: pagg. 75. und neunt es gleichwohl un petit traité qui ne remplit que quatre feuilles. Sier hat er fich also noch bazu verrechnet; benn wenn es vier Bogen ftarf, und bennoch in 12 fenn follte, 25 jo mußte es ja 96 und nicht 75 Seiten haben. Doch wie gefagt, es ift in Quart und nimmt nicht mehr als 30 Seiten, ohne bas Titel= blat und zwen Blatter Borrede, ein. Nebrigens aber hute man fich, bie Gefchichte ber Jacobiten für bas einzige Wert bes Abubacuns gu halten. Auffer ben Schriften bie er im Manuscripte hinterlaffen 30 hat, und worunter fonderlich die arabijche Grammatif gehöret, welche in ber fangerlichen Bibliothef zu Wien aufbehalten wird, (LAMBECIVS Tom. I. Comment. S. 176.) hat man noch von ihm Speculum hebraicum, gedruckt ju Lowen 1615. Dag er in Lowen Profeffor ber orientalischen Sprachen gewesen fen, ift ausgemacht. Der herr 35 D. Jöcher hatte alfo bas foll und nach einiger Meinung er: fparen fonnen. Abraham Scultetne in feiner Lebensbeschreibung gebenkt seiner; besgleichen auch Eryc. Puteanus in dem 59ten Briefe des ersten Hunderts. Diese bezoen Stellen habe ich den monatlichen Unterredungen des Herrn Tenzels zu danken; nach dessen Berm muthung der damalige Bischof, Johann Fell, die Ausgabe der Geschichte der Jacobiten soll besorgt haben.

Donat Acciajoli.

Er ist kein Plagiarius.\* Er ist es nicht, welcher bes Nic. Uczciajoli Leben in das Italiänische überseth hat.\*\* Dieses Leben hat kein Palearius sondern Matth. Palmerius geschrieben. \*\*\* Die Lebensbeschreibungen aus dem Plutarch hat er nicht italiänisch überz 10 sept. Ben Gelegenheit dieser Lebensbeschreibungen noch eine Unrichtigzkeit.† Eines von seinen Werken, welches das geringste nicht ist, hätte man nicht vergessen sollen. †† Ein Umstand von ihm, welcher vielleicht der bekannteste nicht ist. ††

\* Wenn wird man aufhören einen ehrlichen Mann ber Rach: 15 welt mit einem Schandflede abzumahlen, den ihm die Gelehrteften längit abgemijcht haben? Doch mas pflanzt man lieber fort ale Beschuldigungen? Simon Gimonius war ber erfte, welcher bem auten Acciajoli (epist, dedicat, comm. in lib. I. Eth. Nicom.) bas Plagium gegen feinen Lehrer Schuld zu geben ichien. Raube, 20 welcher vielen Gelehrten ihren guten Ramen wiebergegeben und vielen andern genommen hat, wiederhohlte dieje Bejdyuldigung als eine Bewigheit. Bogins zweifelte baran, und Conring wiederlegte' fie, und gwar burch Anführung einer Stelle, wo es Acciajoli felbst gestehet, daß er die Borlefungen feines Lehrers mit feiner 25 Arbeit verbunden habe. Alles biefes erzehlt Banle weitläuftig. Bas hilft es aber, baß billige Richter einen Ausspruch thun, wenn man bennoch die fcbinwflichen Borwürfe der Anklager fortbauern lagt? Wenn es nun jemanben einfame, aus bem BL, Die Grempel undantbarer Schüler gu fammeln; wie es benn ichon zu vielen folden 30 ichonen Cammlungen Gelegenheit gegeben hat: murbe ber Berr D. Joder nicht an ber Beschimpfung biefes ehrlichen Italianers Schuld fenn? Batte man ibm aber ja einen gelehrten Diebstahl vorwerfen wollen, jo würde man mit wenig Mühe einen andern haben finden tonnen, deffen weder Bante, noch jouft ein Criticus 35 gebenkt, und weswegen ihn noch niemand ausbrücklich vertheibigt

ō

10

15

20

25

30

35

hat. Ich ziele hiermit' auf das, was Friedrich Bessell in der Vorrede zu seinen animadvers. ad Eginhartum sagt: Circumsertur Caroli M. vita, quam in Hagiologiam suam transtulit GEORGIVS WICELIVS, ratus, antiqui alicuius esse scriptoris, aut plane a Plutarcho conceptam, quo nomine risum movit Vossio; sed genuinus eius autor est DONATVS ACCIAIOLVS qui et ipse Eginhartum sere exscribit etc. Ich bin jeho nicht im Stande, die Arbeit des Eginhartus der Arbeit des Acciajolus zu vergleichen, weil ich die letztere hier nicht ben der Hande, ich bin aber von seiner Ehrlichseit so überzeugt, daß ich gleich im Boraus das Urtheil des herrn Hosfrath Buders unterschreiben will, welcher in seiner Bibl. hist. selecta auf der 895. S. sagt: Vitam Caroli M. DONATVS quoque ACCIAIOLVS Florentinus, compto stilo composuit, secutus quidem saepe Eginhartum, habet tamen quae vel apud hunc minime, vel paulo aliter expressa inveniuntur.

\*\* Wenn man sich nur ein klein-wenig näher um den Uebersseger der Lebensdeschreibung des Ric. Acciajoli hätte bekümmern wollen, so würde man gesunden haben, daß er zwar mit unserm Acciajoli gleichen Namen führe, daß er aber wenigstens hundert Jahre nach ihm gelebt habe, und ein Rhodiser Ritter gewesen sey. Was aber das Vorgeben, als ob dieser Acciajoli der Ueberseger bieser Lebensdeschreibung sey, am allerlächerlichsten macht, ist dieses, daß in dem Anhange derselben, welcher von der Familie des Acciajoli handelt, sein eignes Leben nehft seinem Tode erzehlt wird.

\*\*\* Daß fein Palearins der Berfasser gebachter Lebensbeschreibung ist, kann ich nicht besser beweisen, als wenn ich den Titel derselben aus dem XIII. Tome der Scriptor. rer. ital. des Muratori herselse: Matthiae Palmerii de vita et redus gestis Nicolai Acciaioli, Florentini, Magnae Apuliae Senescalli ad anno 1310—1366. Ob ich mich aber, oder der Herr D. Jöcher richtiger auf diese Sammlung beruse, werden die sehen, die sielbst nachschlagen können. Die gedachte Italiänische Ueberseung dieser Lebensbeschreibung ist schon 1588 an das Licht getreten; und damals als der Herr be la Monnoie ben dem Banse derselben gedenkt, war es wahr, daß das lateinische Priginal, wie er saat,

<sup>1</sup> hiemit [1753 a] 2 berufen, [1753]

noch nicht im Druck erschienen sein. Man hat es nicht eher, als in dem angeführten 13ten Tome des Muratori, welcher 1728 heranst fam, zu sehen bekommen.

+ 3ch glaube es felbft nicht, daß ber Berr D. Jöcher biefes habe fagen wollen, gleichwohl aber fagt er es, und baran ift nichts 5 Schuld, als feine verworrene Schreibart, welche gar zu viele und noch dazu verschiedene Sachen in einen Berioden bringen will. Er bat, fagt er, die vom Blutarch aufgesetten Lebens= beidreibungen Sannibalis, Scipionis, Alcibiabis und Demetrii aus bem Griechischen, ingleichen - ins 10 Stalianifde überfest. 3ch habe biefe Lebensbeidreibungen felbit niemals gefeben; 1 Sovius aber jagt es ausbrudlich. bak fie lateinisch find. Wem biefe Unrichtigfeit zu geringe icheint, bem will ich eine vielleicht gröffere in eben ben angeführten Worten zeigen. Die vom Blutard aufgesetten Lebensbeidreibungen 15 Sannibalis und Scivionis. Sat es ber Berr Doctor nicht ben bem Blaccius und Banle gelefen, baf Acciajoli biefe benben Stude bem Blutard muffe untergeschoben haben, weil man bie Urfdrift in feinen Werten nicht findet? Will man aber fagen, er tonne wohl eine Sandidrift befeffen haben, die vollständiger gemejen 20 mare, als unfre jetigen Abdrude, fo ift auch bierauf die Antwort leicht. Das Berzeichniß nämlich, welches Lampriag, ber Sohn bes Blutardis, von ben Schriften feines Baters aufgefett, zeigt es augenscheinlich, daß Plutarch wenigstens niemals eine Lebens= befdreibung bes Sannibale verfertiget bat. Diefes Bergeichnig 25 hat Bofchelius, ber es von bem Andreas Schottus befommen hatte, querft and Licht gebracht; und wie wohl faat er in feinem Briefe an ben Raphelenging bavon: Id genus indices 2 cui usui sint<sup>3</sup> non nescis. Ψενδεπιγραφα multa produnt: de amissis et latitantibus erudiunt. Wenn man hieraus ichlieffen will, baß 30 alfo Acciajoli, gefest, bag er auch fein Blagiarins gemefen ift, aleichwohl ein gelehrter Betrieger gewesen fen; fo kann man fich gleichwohl noch übereilen. Bielleicht hat er ce felbft zugeftanden, baß er in biefen benden Lebensbefchreibungen, ben Plutarch nur nachaeahmt, nicht aber übersett habe. 35

gesehn; [1753 ab. 1785] 2 indicis [1785] 3 sunt [1763] sit [1785]

õ

10

15

20

†† 3ch meine nehmlich seine italiänische Nebersetzung ber florentinischen Geschichte bes Leon. Bruni, welche brey Jahre nach seinem Tobe in Benedig unter solgendem Titel ist gedruckt worden: Storia Fiorentina tradotta in volgare per DONATO ACCIAIOLI. Impressa in Vinegia per lo diligente huomo maestro JACOMO DI ROSSI, de natione Gallo 1476. in Folio. Der Herr Clement hat sowohl diese, als eine neuere Edition von 1561. mit der Fortsetzung und den Anmerkungen des Franciscus Sansovini, angesührt, und rechnet bende unter die seltnen Werke.

††† Daß Acciajoli seiner Baterstadt wichtige Dienste geleistet, sindet man ben dem Bayle; daß ihm aber seine Dienste sehr schlecht sind belohnt worden, und daß er einmal so gar seine Baterstadt habe räumen müssen; sindet man daselbst nicht, so wichtig auch dieser Umstand ist. Ich habe die Rachricht davon einer Stelle aus des B. Accolti Gespräche de praestantia virorum sui aevi zu danken. Hier ist sie: Fuit etiam in civitate ista praecipuae auctoritatis vir, DONATVS ACCIAIOLI equestris ordinis, prudentiae, magnitudinis animi, continentiae singularis, cujus consiliis plurima in republica utilia decreta sunt: nec tamen ob ejus egregia merita declinare invidiam potuit, quin inimicorum opera ex urbe pelleretur.

# Benobine Acciajoli.

Ueberhaupt merfe ich ben diesem Artikel als einen nicht geringen Fehler an, daß man die Schriften dieses Gelehrten, welche gedruckt 25 worden, von denen nicht unterschieden hat, die niemals an das Licht gekommen sind. Man sehe, was der Herr de la Monnoie ben dem Bayle davon erinnert. Der Herr D. Jöcher redet von Briefen an den Picus de Mirandula. Ich sinde aber unter den Briefen dieses Gelehrten nicht mehr als einen einzigen von dem Zenobius und 30 zwen Antworten an ihn. Seine Chronif eines Klosters in Florenzist auch mit einem Schniger angeführet worden, indem das GL. dieses Kloster St. Mariae anstatt St. Marci genennt hat. Was endlich des ARISTOTELIS Ethicam ad Nicomachum cum scholiis et glossis interlinearibus anbelangt, so vernuthe ich nicht ohne Grund, daß 35 hier Zenobius Acciajoli mit dem vorhergehenden Donatus

<sup>1</sup> illa [1753 c]

fen verwechselt worben. Bon feinem Sterbejahre eine Anmerkung \* welche ben Geren be la Monnoic angeht.

\* Ambrofins Altamura fagt, Benobius fen im Jahre 1520 geftorben. Dem Berrn be la Monnoje ift biefes perbachtig vorgekommen. Er fagt baber, es bielten einige bafür, er konne nicht 5 eber als im Sabre 1537 geftorben fenn, meil Bieronumus Aleanber, welcher ibm in bem Amte eines Bibliothefars im Baticane gefolgt ift, Dieje Stelle nicht eber als im gebachten 1537ten Sabre angetreten habe. Allein mober bat ber Gerr be la Monnoie biefe Nachricht? Banle fagt: Aleandre fut d'abord place chés 10 le Cardinal de Medicis, anquel il servit de Secretaire: il eut ensuite la charge de Bibliothecaire du Vatican après la mort d'Acciaioli. Mais le grand theatre ou il commenca de paroitre avec eclat fut l'Allemagne, au commencement des troubles que la Reformation y excita. Il v fut envoié Nonce du Pape 15 l'an 1519. Ift hierand nicht gu fchlieffen, bag er ichon vor bem Nahre 1519 die Aufficht über die paticanische Bibliothef muße 1 aehabt haben? - - Doch Banle konnte vielleicht bier ein Suiteronproteron begangen baben? 3ch will alfo ben 3meifel bes Berrn be la Monnoie auf eine unwiedersprechlichere Art nichtia 20 machen: burch bie Unmerfung nehmlich, baß S. Aleanber 1537 icon Karbinal gemejen, ober menigitens gleich bas Sahr barauf geworben ift. Aft es alfo moglich, bag er bem 3. Acciajoli erft ju biefer Beit tonne gefolgt fenn? 3ch will es aber gleich entbeden, woher biefer Arrthum bes herrn be la Monnoie entstanden ift. 25 Daher nehmlich, daß er eben fo wenig wie ber Berr D. Jöcher, Die Aufseher in ber vaticanischen Bibliothet, von bem eigentlichen Bibliothefar, welches niemand anders als ein Kardinal fenn fann, unterschieden hat. Als Acciajoli 1520, oder wie ich vermuthe, noch eber, ftarb, folgte ibm Mleander uur als Custos, ober Ma- 30 gister Bibliothecae Vaticanae. Rach feiner Gelangung gur Karbinalsmurbe aber, welches 2 gegen bas Jahr 1538 geschah, ward er eigentlicher Bibliothefar. 3 3ch muß mich wundern, wie fich Banle burch einen jo leicht ju wiederlegenden Ginwurf hat fonnen irre machen laffen. Doch es icheinet,4 als ob er bem Beren 35

t mufte [1753 a] 2 welche [1753 ab. 1785] Bibliothetarius. [1753] icheint, [1753 ab. 1785]

be la Monnoie allzuviel Genauigkeit zugetraut batte. Und nur baber ift es vielleicht gefommen, daß er fich verschiedne Fehler von ihm hat aufheften laffen. Ich will es noch zum Ueberfluffe burch ein Zeugniß beweisen, bag Acciajoli fcmerlich erft 1537 konne geftorben fenn. Leander Albertus fagt in feiner Befchreis 5 bung Italiens, welche ich nach ber lateinischen Ueberfetung anführen muß, von ihm folgendes: ZENOBIVS ACCIEVOLVS ex ordine praedicatorum, qui de graecis opera quaedam in latinum convertit, nominatim Justinum Martyrem, et annis superioribus Bibliothecae Vaticanae Magister excessit. Diese Stelle fteht nicht 10 weit vom Anfange eines Werts, welches ber Berfaffer ichon 1537 völlig ausgearbeitet hatte, ob es gleich erft einige Sabr brauf gebruckt worden. Wie batte er annis superioribus fagen fonnen. wann er in eben bem Sahre geftorben mare? Bas bie Ueberfegung bes Juftinus, in diefer Stelle bes Albertus, anbelangt, fo ift 15 fie niemals gebruckt worden, welches benen bekannt fenn wird, welche wiffen, bag wir nicht mehr als bren lateinische Ueberfetungen bes Buftinus haben. Die erfte ift von bem Joachimus Berionius; bie zwente von bem Sigif. Gelenius, und bie britte von 30: bann Langen. 20

# Hus:

# Berlinische privilegirte Staats- und gelehrte Beitung.

Im Jahr 1753.1

L'Esprit des Nations, 1 en II Tomes, à la Haue 1752 in 12, 5 jeder Theil 12 Bogen. Die edelfte Beschäftigung bes Menschen ift ber Menich. Man tan fich aber mit biefem Begenftande auf eine ge= boppelte Urt beschäftigen. Entweder man betrachtet den Menschen im einzeln, ober überhaupt. Muf bie erfte Art tan ber Ausspruch, bag es Die ebelfte Beschäftigung fen, ichwerlich gezogen werden. Den Menschen 10 im einzeln zu tennen; was tennt man? Thoren und Bofewichter. Und . was nutt diese Erkenntniß? uns entweder in der Thorheit und Bogbeit recht ftart, ober über die Nichtswürdigfeit uns gleicher Beschöpfe melancholifch zu machen. Bang aubers ift ce mit ber Betrachtung bes Menichen überhaupt. Ueberhaupt verrath er etwas groffes und feinen göttlichen 15 Urfprung. Man betrachte, mas ber Menich für Unternehmungen ausführt, wie er täglich die Grengen feines Berftandes erweitert, mas für Beisbeit in feinen Befeten berrichet, von mas fur Emfigfeit feine Dentmabler zeigen. Das einfachefte und vollkommenfte Bild von ihm auf biefer Seite ju erhalten, muß man es, auf eine Lucianische Art, aus 20 ben iconften Theilen feiner Arten, bas ift ber Nationen, gufammen feten, wozu aber eine febr genaue Charafteristit berfelben, erfordert wird. Noch hatte fein Schriftsteller fich biefen Wegenstand insbefondere erwehlet; fo daß ber Berfaffer ber gegenwärtigen Schrift mit Recht von fich ruhmen fan: libera per vacuum posui vestigia princeps. Man begreift es 25 leicht, daß er alle feine Unmertungen anf die Beschichte grunden muffe, und bak, mann er nur bas geringfte von bem Charafter einer Ration, ohne fich auf die Erfahrung zu ftuben, behaupten wollte, er eben fo lächerlich werben wurde, als ber Naturforicher, ber uns neue Entbefungen aufdringen will, ohne fie durch Erperimente ju beweisen. Dan muß ihm 30 aber mit Recht ben Rubm laffen, baf er fich als einen eben fo groffen

143

<sup>1 [156</sup> Stude au burdidnittlid 2 Blattern 4"]

<sup>2 [1.</sup> Stud. Dienstag, ben 2. Jan. Das Stud wird burch eine Reujahrsobe Leffings eröffnet; f. Bb. I, S. 143 f.]

Renner der Beidichte, als einen icharffinnigen Beltweisen ermiefen bat. In diesen benden erften Theilen, benen vielleicht noch einige folgen möchten. ift feine Beschäftigung biefe, bag er bie Urfachen ber Berichiedenheit unter ben nationen untersucht, die vornehmften alter und neuer Beiten mit 5 einander vergleicht, und ihren abwechselnden Borgug bestimmt. Gigent= lich zu reden hat man keine andere als physikalische Urfachen, warum die Nationen an Leidenschaften, Talenten und forperlichen Geschichlichkeiten jo verschieden find; benn was man moralische Urfachen nennt, find nichts als Folgen ber phyfitalifden. Die Erziehung, Die Regierungsform, Die 10 Religion gu ben Urfachen biefer Bericbiebenheit gu machen, zeigt beutlich. daß man es entweder ichlecht überlegt bat, ober einer von benjenigen Gelehrten ift, die gum Unglud in Landern gebobren find, von welchen man vorgiebt, daß fie den Biffenichaften weniger gunftig, als etwa Frantreich und England, maren, und alfo fich felbit Unrecht zu thun glauben, 15 mann fie ben Ginfluß bes Clima auf bie Fahigfeit bes Beiftes gugeben wollten. Unter den Beurtheilungen verschiedener Bolfer, welche ber Berfaffer angestellet, ift insbesondere die Benrtheilung ber Chinefer und ber alten lacedamonischen Republit ungemein lefenswürdig. Er behauptet von der lettern, daß viele Bejebe bes Lucurge allzubefondere gemejen maren, 20 und daß die Tugenden der Spartaner nicht allegeit aus den beften Grundjägen gefloffen wären. Es war, fagt er, allzuviel Kunft und Bezwungenbeit baben. Es mar Schmunte: freplich bie iconite von ber Belt, weil fie von Griechen und Philosophen war gemacht worden: aber es war boch Schmunte. Roftet in ben Bogifchen Buchlaben, bier und in Bote-25 bam, 1 Rtbfr.

Balb' wird in Frankreich die Profesion eines Sittenschrers die Profesion eines Wagehalses werden. Schon wieder eine Moral die man in Paris verbrannt hat! hier ist der Titel: L'ecole de l'homme ou Parallele des portraits du siecle et des tableaux de l'Ecriture sainte. 30 Onvrage moral, critique et anecdotique en III. Tomes, in 8. Der Bersassier hat sich seine glüdlichen Vorgänger in moralischen Schilberungen nicht abschrecken lassen. Auch nach einem Bruhere, Claville und Panage glaubt er etwas neues sagen zu können. Ihre Berke, behauptet er, hätten bloß die Arast einen artigen Maun, oder aufs höchste einen

<sup>1 13.</sup> Etfid, Connabent, ben 6 3an.1

ehrlichen Mann zu bilden; er aber wolle, nebst diesen, einen Christen zu bilden suchen. Und in der That, darinne geht er von allen jestlebenden französischen Biglingen ab; er zeigt es auf allen Seiten, daß er Religion habe, daß er sie seinen Leiern einzuslössen hen wahren Berth, ban er überführet sey, nur sie gäbe allen guten Eigenschaften den wahren Berth, burt durch sie allein könne man ein rechtschaftener Bater, ein rechtschaffener Sohn, ein rechtschaffener Ehemann, ein rechtschaffener Frennd, ja sogar ein rechtschaffener Liebhaber sehn. Und das Bert eines solchen Schriststellers, wird man sagen, ist verbraunt worden? Richt allein; man hat sogar den Bersassen, sehn sich verbraunt worden? Richt allein; man hat sogar den Bersassen, sehn soll, ins Gestängniß geset, wo er sein Schickslau erwarten hat. Barum hat er mit aller Gewalt ein Lucil werden wollen, von welchem Horaz sagt:

Primores populi rapuit, populumque tributim,

Scilicet uni aequus virtuti atque ejus amicis. 15 Eine Menge fatprifder Schilberungen, in welchen man bennabe ben gangen parififden Sof, und wer weiß was noch für bobe Sanpter finden will, find die Urfache feines Ungluds. Aber foll benn ein Sittenlehrer nicht nach bem Leben ichilbern? Sollen benn alle feine Gemählbe obne Alebnlichkeit fenn? Und mann er auch niemanden zu treffen Willens 20 hat, jo barf er nur bie aller grotefqueften Figuren von Rarren auf bas Bavier werfen, und die Unwendung dem Leier überlaffen; er wird gewiffe Berionen vor den Augen muffen gehabt haben, mann er das Gegentheil auch beschwören wollte. Derienige alfo batte bas Unglud bes Berfaffers verdient, welcher feinem Berte einen Schluffel bengefügt bat, 25 welcher ber Berleumdung vielleicht die Geheimniffe aufschlieffen foll, wo der Berfaffer feine miffen will. Unterdegen wird er gewiß mehr Lefer anloden, als es die ftrenge Moral des Berfaffere murbe gethan haben. Roftet in den Bogifchen Buchladen 16 Gr.

B. 3. Sollanders' Bibliothet für unftudirte mahre 30 Religionsliebhaber: ober außerlefene Schriften und Auß= züge auß ben alten sowohl als neuern Zeiten, zur gnug= jamen Bestätigung ber Wahrheiten bes Seelenheils.

<sup>1 [7.</sup> Ztidd. Dienstag, ben 18. Jan. Im boransigebenden 6. Stild (Sonnabend, ben 18. Jan.) teilte vessing das Sinngericht "Ant den geldendichter bes Hermanns" mit; f. Bb. 1, S. 3. Leistung, famittide Schriften. V.

wiber die Ungläubigen, Juben und Schwarmer. I. II. und III. Theil. Frankfurt am Mann 1752, gu finden in ber Durenichen Buchhandlung, in 8v. Wenn es mahr ift, bag in ben nenern Beiten bie fürchterlichften Beftreiter unferer Religion auf-5 geftanben find, fo ift es auch nicht minder mahr, bag zu eben ben Beiten biefe beftrittene Religion bie machtigften Bertheibiger gefunden bat. Allein bas murbe offenbar falich fenn, wenn man behaupten wollte, baß bie Schriften jowohl ber einen als ber andern auch gleiche Birfungen gehabt hatten. Die erftern befigen meiftentheils bie unfeelige Beididlichkeit 10 bem Falichen alle Reite ber Bahrheit zu geben, die ichmächften Grunde durch witige Ginfalle aufzuftuten, und fich fo auszudruden, bag man fie ohne Ropfbrechen verfteben fann. Die andern haben meiftentheils ein allzugelehrtes Unfeben, und bas ift vedantifch; fie bleiben immer ernit= haft, und bas ift unerträglich; fie feben Schluffe auf Schluffe, und wer 15 wird gerne feine Bedanten anstrengen. Daber fommt es, bag biefe nur biejenigen zu Lefern bekommen, die fich unterrichten wollen; jene aber alle die, welche jum Beitvertreibe lefen; jo bag allezeit bas fritifche Wörterbuch hundert Lefer, und die Theodicee einen bat. Der Berr Sollander hat es versucht diesem lebel dadurch abzuhelfen, daß er die 20 berühmteften Schriften für bie Religion ben Unftubirten, welche bie Weit= läuftigfeit und behnende Brundlichteit ober bie frembe Sprache berfelben abichredt, burch beutliche Uebersepungen, ober fagliche Auszuge, in die Sande liefre. Go rühmlich fein Borhaben mar, fo wohl hat er es auch ausgeführet; welches aus nichts beutlicher erhellen wirb, als wenn wir 25 bie Stude nennen, bie in biefen bren erften Theilen enthalten find. Rach einigen allgemeinen Betrachtungen von der Rupbarkeit einer folden Bibliothet, folgt 1) bes herrn herausgebers Abhandlung von ben natürlichen Rraften der Menschen in Unsehung ber Befehrung. 2) Allgemeine Unmerkungen betreffend bie naturliche Religion aus bes herrn Oporins 30 Religionsichriften. 3) Des beiligen Augustinus eigenes Befenntnig, wie er vom Unglauben zur einzigen mabren Religion befehret morben. 4) Eben befielben Schrift von ber Bortreflichfeit bes driftl. Glaubens. 5) Besondere Erflärung vom Unterscheide zwischen Biffenschaft, Glauben, Meinungen und Arrthumern, aus ben Schriften bes herrn Fr. von Bolis 35 gezogen. 6) Des Grn. Berausgebers allgemeine Rennzeichen von der Glaubwürdigfeit ber mofgifden Nadrichten, aus ben allgemeinen Reife-

geschichten gezogen. 7) Eben beffelben allgemeine Rennzeichen von ber Glaubwürdigfeit und Rusbarfeit bes Buche Siob. 8) Der Octavius bes Minucius Felir. Bier muß man bem Brn. Bollander bas Recht widerfabren laffen, baf er bie blübenbe Berebfamteit feines Driginale, in ber beutiden Sprache, die er überall in feiner Bemalt zu baben beweifet, 5 febr gludlich ausgebrudet babe. 9) Allgemeine Betrachtungen über bas Beidenthum aus den Schriften bes Tertullianus wider die Beiden. 10) Rurge Radricht von bem beibnischen Beltweisen Celfus, aus bes Brn. Rangfer Dogheims Borrebe gu bem Drigines miber Celfum. 11) Ginleitung gur Erfenntniß ber gottlichen Saufhaltung in Ansehung 10 ber Religionen überhaupt, aus bes Gerry Batts Uebereinstimmung ber Religionen. 12) Des S. Augustinus Rebe wider die Juden. 13) Des Berrn St. Aubin besondere Betrachtung über die biftorifden Bucher bes U. Testaments. 14) Ebenbeffelben Betrachtung über bie allgemeinen Rennzeichen ber wirtlichen Untunft bes Deffias und Befchichte ber falichen 15 Deffigs. = = Mus biefen Titeln wird man unichwer ermeffen fonnen. baß biefes Berd, mann bie übrigen Theile biefen gleich werden. Unftudirten, welche eine nach ihren Umftanden gründliche Erfenntnig von der Religion erlangen wollen, nicht genug wird können angepriesen werden. Roftet in ben Bofifden Buchladen 2 Thir. 20

Berlin. Die Liebe zur einzigen wahren Weltweisheit, zur Erfenntniß der Natur, scheint jeht in Deutschlaud ein allgemeiner Geschmack
geworden zu sehn. Hoffentlich wird das Publicum einen neuen Beweis
mit so viel größern Vergnügen lesen, je gewisser es ift, daß es selbst
am Ende den größten Nugen davon haben wird. Berschieden vornehme, 25
geschrte und neugierige Personen, welche überzeugt sind, daß es in den
amerikanischen Ländern an sorgfältigen Beodachtern der Natur um so
viel mehr sehlen müsse, je seltener es geschehe, daß man die Begierde
sich zu bereichern, von welcher saft alle Europäer in jene Gegenden getrieben werden, und die Begierde seine und des menschlichen Gescholeckts 30
Einsichten zu erweitern, bevsammen fände, haben sich verbunden, einen
Gesehrten auf ihre Untosten eine physikalische Reise dahin thun zu lassen.
Sie haben den Drn. Mulius, Correspondenten der königt. größdrittanischen Akademie der Wissenschaften in Göttingen, dazu ausersehen,

<sup>1 [8.</sup> Stild. Donnerftag, ben 18, 3an.]

an beffen Sabiateit man fo wenig zweifelt, bag man gewiß glaubt, feine Erfahrungen werben ben ben Raturforidern die Glaubwürdigfeit eigner Erfahrungen fünftig haben. Er wird alfo in wenig Bochen von bier nach Solland abreifen, von bannen er im fünftigen Monat Mars nach 5 Surinam gu Schiffe geben, und fich in ben bortigen Wegenben ohngefehr ein Sabr aufhalten wird. Bon Gurinam wird er nach Caroling, und befonders nach Georgien, auch wann ce die Beit verstattet, nach Beninspanien geben, und auch in biefen Brovingen ein Sahr gubringen. Endlich wird er von Bofton wieber gurud nach ben Untillischen Infeln 10 fegeln, und fich auf Befehl und Untoften Gr. Ronigl. Maieftat in Dannemart auf ben benben banifchen Infeln St. Thomas und St. Crur gleichfalls bennabe ein Sahr aufhalten, und von ba über England und Dannemart nach Deutschland gurud tommen. Die Absicht biefer Reife, wie wir ichon gefagt, ift physitalifch; nehmlich Beobachtungen und Berfuche an-15 guftellen, welche bier nicht konnen angestellt werben; Rachrichten von biefem und jenem einzuziehen, mas in unfern Sanden gur Aufnahme ber Sandlung, ber Manufacturen, ber Runfte und Biffenichaften bienlich fenn fan; und endlich benjenigen, welche bie Untoften biefer Reife tragen, natürliche Geltenbeiten aus allen Reichen ber Ratur gu fammeln.

Berlin. Der herr von Boltaire achtet sich verbunden, hierdurch anzuzeigen, daß er keinen Antheil an den Schriften habe, die seit
kurzen sowohl in der gesehrten Streitigkeit von der kleinsten Wirkung, (la moindre Action) als über andere Dinge, herausgekommen,
und die man ihm in einigen Journasen und Zeitungen beynnessen wolsen.

Es ist ihm sehr zuwider, daß man ihn zu deren Berfasser gemacht hat,
und es würde ihm noch mehr sehn, von bloß phisosophischen und gelehrten Sachen auf eine Art zu schreien, welche im geringsten die Sitten
oder die Ehre eines andern, wer es auch sen, beseidigen könnte. Er
nimmt übrigens an diesen Streitigkeiten ganz keinen Antheil und bejchästiget sich mit einer Arbeit von ganz anderer Art, die alle seine Zeit
ersordert; indem er an nichts weiter denset, als die Geschichte seines
Batersandes zu vollenden, welcher er einzig und allein die wenigen Gaben,
so er noch besichet, gewidmet hat.

<sup>1 [9.</sup> Stild. Connabent, ben 20. 3an.]

Gründliche Bemühungen' bes vernünftigen Menichen im Reiche der Babrheit, den Berehrern des Babren mit= getheilt von Chriftian Ernft Simonetti. Frantfurth an ber Oder ben Rob. Chr. Rlenb. 1752. in 8vo. 1 Alphb. 3 Bo: gen. Unter biefem Titel bat es bem berühmten Grn. Berfaffer gefallen. 5 ber Belt eine Bernunftlebre mitzutheilen. Er ift neu, wird man fagen, aber für bas barinne abgebandelte viel ju weitläuftig. Bierauf miffen wir nichts zu antworten, weil er in bem Werke felbft nirgends gerettet wird : es munte benn biefes fenn, mas man bem Lefer in ber Borrebe Bu verfteben giebt, daß nehmlich ber Berr Berfaffer bem vernünftigen 10 Menfchen in feinen Bemühungen im Reiche ber Bahrheit fünftig weiter folgen wolle, das ift, daß er unter biefem Titel einen gangen philofophischen Curfum ichreiben wolle. Und alsbann wird man weniger barmiber einzumenden haben. Bon ber Ausführung wird ein verftandiger Lefer basienige ju fagen gebrungen fenn, mas man von allen Simonet: 15 tifden Schriften icon langft gejagt bat, baf fie in einer iconen Schreibart, in einer ungezwungenen Lebhaftigkeit und in einer Ordnung abgefaßt find, welche ber Berfaffer mehr in bem Ropfe als auf bem Concepte gehabt bat. Diejenigen welche viel neue Bahrbeiten bier von ibm verlangen, find febr abgeschmadt. Das neue follte und in den fvecu= 20 lativifden Theilen ber Beltweisbeit allezeit verbachtig fenn. Genug wann ein Schriftsteller, welchen feine aufferlichen Umftanbe in ein ichon von vielen durchforichtes Geld nothigen, zeigt, daß er nicht blog nach= bete, daß er es felbit durchgeforicht babe; gefest auch, er babe nicht mehr erforicht als feine Borganger. Die Babrheit gewinnt nicht allein 25 burch neue Entbedungen, fondern auch burch bie verschiedenen Arten fie vorzutragen. Roftet in ben Bogifden Buchladen 9 Br.

Sieg des Liebesgottes. Eine Nachahmung des Bopischen Lockenraubes. Stralfund, Greifswald und Leipzig, ben J. J. Beitbrecht. 1753. Dieses comische Helbengedicht 30 besteht aus vier Gesängen, und es ist schon ein sehr gutes Borurtheil für den Bersasser, daß er niemand geringerm, als einem Bope nacheisert.

<sup>1 [10.</sup> Stud. Dienftag, ben 23. Jan. 3m folgenben 11. Stud (Donnerftag, ben 25. Jan.) ver- bifentlichte Leffing bie Dbe "Der 24te Jenner"; f. Bb. I, C. 144 f.].

<sup>! [12.</sup> Stild. Connabend, ben 27. 3an.]

Seine Boesie hat eine Schönheit, um die sich die wenigsten unserer jesigen deutschen Dichter bekümmern; sie fließt mit einer reinen Leichtigteit dahin, ohne daß sie von Gedanken leer ist. Mahleren, Scherz und Satyre herrscht in allen Zeilen, und wenn der Bersasser nicht mit dem Berfasser des Renomisten und der Berwandlungen eine Berson ist, so wird er dem Leser das Urtheil sehr schwer machen, welcher von behden den Borzug verdiene. Ginige Zeilen ans dem Auftritte mit Lesbien und dem Dichter Cleanth, welcher von der Raseren vorzulesen besessen ist, mögen zur Probe dieuen.

D Schande, fubr fie fort, in abgelegnen Strauchen 10 Begegnet mir Cleanth : ich fuch ibm auszuweichen. Er tritt mich ichmeichelnd an, und, Simmel mas geschieht? Rad einem apropos! lieft mir Cleanth ein Lieb. Bis an ben falten Mond entfliegt in feiner Dbe Der Unfinn, bid umwölft und ichedigt nach ber Dobe : 15 Der Senter fliegt ibm nach! boch lob ich, mas er ichrieb: Berfluchte Schmeichelen, Die ihn jum Frevel trieb! Run aber, fabrt er fort und rungelt feine Stirne. Bemüht ein Selbenlob mein freifendes Gebirne : 20 Und icone Lesbie! ich tenn 3hr feines Dhr. Bofern es nicht mißfällt, fo lef' ich etwas vor. Er gieht mit voller Sand und vornehm fproden Befen, Ein brobend Buch bervor, und alles will er lefen. 3ch flieb, er läuft mir nach, und lieft, indem er läuft. 25 Barum wird ein Boet, nicht eh er ichreibt, erfauft!

3ch fühlte da er las mein Blut im Leib erkalten. Ach! konnte mich Cleanth nicht füsser unterhalten? Berdrießlicher Boet! wie artig schickt sich nicht In schattiges Gebüsch ein episches Gedicht! 30 Kostet in den Loßischen Buchläden 1 Gr. 6 Pf.

Ein aberwißiger Franzose<sup>1</sup> schrieb im vorigen Jahre einen erbärmlichen Roman unter dem Titel la double Marotte ou l'Antipathie couronée par l'hymen. Ein Deutscher welcher noch aberwißiger war, 35 hat ihn sogleich in seine Muttersprache übersetzt. Die doppelte Nar=

<sup>1 [13.</sup> Stild. Dienftag, ben 30. 3an.]

rentappe, oder die mit dem Brautfranze gecrönte Unti= pathie, ale eine ber feltenften und aufferordentlichften Liebesgeichichten, ober unter ben neuen Beitungen bie neuefte, wie auch bas Bittere füffe merben fan; mit auf= richtiger Reder beidrieben und wegen ihres besondern 5 Inhalts aus bem Frangofifden in bas Deutide überfest. Delitich ben 3. C. E. Bogelgefang 1752. in 8v. 11 Bogen. Der Frangose beflagt fich in ber Borrebe, baß man nicht mehr miffe. wie man Leute, Die gerne etwas lefen mochten, gufrieden ftellen folle : er glaubt es gabe nichts nenes mehr, es fen alles abgenutt, auffer ber 10 Neugierigfeit und bem Berlangen, beständig vergnügt gu fenn. = = Gin Schriftsteller ber eine folche Sprache führt, fan ber fich Lefer verfprechen? Und mas ift ungegrundeter als eine folche Sprache? In ber Belt ber Erbichtungen wird ein Benie noch immer ein Land finden, bas feinen Entbedungen aufbebalten gu fenn ichien. Auch nicht einmal bie Anlage 15 311 biefer elenden Geschichte ift von 1 bem Berfaffer; benn mer bas Luftfpiel bes Berrn be l'Iste, Timon, gelegen bat, bem wird eine gur Liebe führende Untipathie nichts unerwartetes fenn; nur mit bem Unterschiede baß biefe Erfindung bort mit aller Feinheit bearbeitet, und bier auf eine recht grobe Art übertrieben ift. Bas follen wir von der Schreib= 20 art, von ber eingestreuten Moral, von ben Schilberungen fagen? Diefes, baß man weber Schreibart, noch Moral, noch Schilberung barinne finden wird. Den Ueberseter bittet die deutsche Sprache burch und, ja nichts eber wieder zu überseben, bis er wenigstens ben Unterschied awischen mir und mich gelernet hat. Roftet in ben Bogifchen Buchladen 3 Br. 25

Abhandlungen zum Behuf der schienen Wissenschaften und der Religion von Carl Ludewig Muzelius, Diener am Worte Gottes in Prenzlow, Mitglied der deutschen Gestellschaft in Königsberg. Erster Theil. Stettin und Leipszig, bed J. Fr. Runkel. 1752. in 8v. auf 10 Bogen. Der Herr 30 Berfasser füngt hiermit an seine zu verschiedenen Zeiten über verschiedene Gegenstände ausgearbeiteten Abhandlungen zu sammeln und der Welt theilweise zu schenken. Sie erhält vors erste folgende, welche alle lesenswürdig sind, und sowohl von der richtigen Art zu denken, als von der

<sup>1</sup> pon ffeblt 1753]

<sup>2 [14.</sup> Stud. Donnerftag, ben 1. Febr.]

ungefünstelten Beredsamfeit ihres Urhebers beutliche Beweise ablegen : 1) Der Redner nach dem Mufter der Ratur. Gollte fich ber Berr Berfaffer nicht irren, wann er, wo nicht fich, boch ben orn. Batteur, ju bem Erfinder bes Brundfapes in ben iconen Biffenicaften: abme 5 der Ratur nach, macht? Bir glauben ibn icon ben bem Ariftoteles und Borag gefunden gu haben, die ibn aber ben ihren Regeln in ber allgemeinen Empfindung ber Lefer mehr vorausfegen, als erweifen. Ueberhaupt icheint er uns viel zu entfernt zu fenn, um in ber Ausführung einem Unfänger nublich fenn gu tonnen. Bas wurde man von 10 einem Schufter benten, welcher feinem Lehrjungen alle Sandgriffe aus bem Grundfage feines Sandwertes berleiten wollte: jeder Schub muß bem Guife paffen, für ben er gemacht ift? Der bumfte Junge .. wurde ihm antworten: das verfteht fich. 2) Die Sarmonie ber Befichtsjuge mit ben menichlichen Reigungen, verfuchsweise erflart. 3) Gin Brief 15 über eine gewiffe Linde, fo die Eigenschaften eines Thermometres bat. 4) Die harmonie ber Sprache mit bem Charafter eines Bolfs. 5) Gine Predigt über bas Bewitter. Roftet in ben Bogifchen Buchlaben 3 Gr.

Rlagen' ober Rachtgedanten über Leben, Tod und Unfterblichteit. Englisch und Deutsch. Die vier erften Bottingen. Ben Joh. Bilb. Schmibt. 1752. und icon ber Berr Chert eine icone Ueberfenung biefes Deifterftude eines der ehrbariten Dichter geliefert bat, fo wird man vielleicht fagen. daß eine neue Uebersetung unnöthig fen, befonders mann es mahr fenn follte, bag biefe in reimlofen ichlecht scandirten Berfen, und jene in einer 25 ftarten poetifchen Profe mare. Bir fonnen biergu nicht völlig ja fagen, ba wir bem neuen Grn. Ueberfeger wenigstens in ber Absicht vielen Dant ichuldig find, daß er das englische Drigingl unter une burch feine Arbeit gemeiner macht; jumal wenn es ibm gefallen follte, fie fortaufeten. Statt einer Borrede findet man einige Nachrichten von dem Ber-30 faffer D. Doung, aus einem Schreiben bes Grn. von Ticharner an ben orn. Sofrath von Saller. Die Umftande welche gu Erlanterung feiner Rachtgebanten bienen fonnen, find folgende: "Lucia mar feine Gemablin "und Narciffens Mutter; eine Schwefter bes Brafen von Litchfielb, bem "bas fünfte Buch ber Nachtgebanten zugeschrieben ift, und eine Broß-

<sup>1 [18.</sup> Stild. Connabent, ben 10, Gebr.]

"tochter König Carls bes zwehten von mütterlicher Seite. Narcisse hep"rathete Philandern, einen Sohn Wylord Palmerstons. Diese She und
"die Familie der Lucia verband den D. Young mit einigen der vor"nehmsten Häuser des Königreichs. Philander und Narcisse starben beyde
"auf einer Reise, die sie nach Frankreich unternommen hatten, um ihre 5
"Gesundheit wieder herzustellen, und auf welcher sie von ihrem würdigen
"Bater waren begleitet worden. Bald nach jenes Tode folgte sie ihrem
"Shgemahl: ein doppelter Berlust, der Young in die tiefste Betrübniß
"versehte. Dieser wurde überdem auf der Reise von Calais nach Douwre
"mit einem so starten Fieder befallen, daß er sich dem Tode nach fand. 10
"Und dieses waren die traurigen Begebenheiten, die ihm die Gelegen"heit und den Borwurf zu den Nachtgedanken gegeben hatten = -" Koster
"in den Bostischen Buchläden 6 Gr.

Seit 1 dem Berfalle bes romifchen Reichs, verdient mobl die Beichichte teines einzigen Bolts mit mehrerm Rechte befannt gu fenn, als 15 die Beichichte ber arabischen Muselmänner; sowohl in Betrachtung der großen Leute welche unter ihnen gufgestanden find, und die wunderbarften Beränberungen vielleicht in bem beträchtlichften Theile ber Belt gemacht haben, als in Unfehung ber Runfte und Biffenichaften, welche gange Jahrhunderte bindurch den schönsten Fortgang unter einem Bolte genoßen, 20 welches uns unfre Borurtheile gemeiniglich als ein barbarifches Bolf betrachten laffen. Dan tan zwar nicht fagen, bag bie Gelehrten in biefer Befchichte gar nichts geleiftet batten; ober man mußte, auffer ben arabifchen Driginalfcribenten, einen Bocod, einen Golius, einen Bribeaux, einen Sale, einen Odlen, einen Gagnier, einen Berbelot, einen Renaubot, 25 gang und gar nicht tennen. Diefes aber tan man fagen, bag uns, nur noch vor einiger Beit, ein Wert gu feblen ichien, welches auf eine unterrichtende und zugleich anmuthige Art alles, was uns genannte Gelehrte studweise geliefert haben, zusammen faßte, ohne mit ihrer fürchterlichen Belehrsamfeit zu prablen. Es scheint uns aber jeto nicht mehr zu fehlen, 30 seit dem wir des Herrn Abts Mariann Historie der Araber unter ber Regierung ber Califen, erhalten haben. Diefer Schrift= fteller bat fich einen Rollin gum Mufter vorgestellt, und ichon biefes Mufter muß ein gutes Bornrtheil für ibn erweden. Da er, wie biefer,

<sup>1 [20,</sup> Etud. Donnerftag, ben 15, Gebr.]

bloß die Absicht hat eine mittle Gattung von Lefern, und vornehmlich die Augend zu unterrichten, fo bat er fich aller bunteln Unterfuchungen entichlagen, welche nur Belehrten, die biefe Beidichte in allen ihren Theilen ergrunden wollen, gefallen tonnen. Gein aanger Rleift gebt 5 darauf, die baufigen Revolutionen, die umgesturzten Throne, Die gum Bludeballe gewordenen Monarchien, Die niedrigen Stlaven, Die fich gu bem Gipfel ber Ehre geschwungen, und machtige Donaftien, Die burch noch mächtigere zerftoret worben, geftiftet haben, auf eine Art zu beichreiben, wodurch die Geschichte allein zum Spiegel ber Alugheit wird. 10 Man fan alfo fein Bert, welches aus vier Octavbanden besteht, fomobl bem innerlichen Werthe, als ber äufferlichen Ginrichtung nach, als eine Urt von Fortsetzung der alten Beschichte bes Berrn Rolling anseben, in welcher Betrachtung es auch einen allgemeinen Benfall erhalten bat. Und eben diefer Benfall hat eine beutsche Uebersebung verursacht, welcher es 15 hoffentlich an einer guten Aufnahme nicht fehlen wirb. Gie ift bereits unter ber Breffe, fo, bag fünftige Ditermeffe ber erfte Theil unfehlbar in ber Bogifchen Buchhandlung erscheinen wird.

Die mahren Bflichten' bes Golbaten und infonder= heit eines Ebelmanns, welcher fein Blud in Rriegs= 20 dienften gu machen fucht, nebft bem Bilbe eines voll= tommenen Officiers, eines ehrlichen Mannes, und eines mahren Chriften. Mus bem frangofifden überfest. Berlin und Botsbam ben Chrift. Fried. Bog 1753, auf 10 Bogen in 8 vo. Die Moral in ihren allgemeinen Gagen icheint nur fehr wenig 25 Rraft zu haben, weil es bennahe eine durchgängige Thorheit ber Menfchen ift, daß niemand fich basjenige will gefagt fenn laffen, mas allen gefagt wirb. Gie wird daber erft recht wirffam, wann man fie auf einzelne Stände anwendet, und fie murbe vielleicht noch wirffamer fenn, mann es möglich mare, einem jedem Menschen insbesondere feine eigne gu 30 ichreiben. Ben bem Soldatenftande ift diese Unwendung um fo viel nothiger, je weniger die Ehre, seine vornehmste Triebfeber, auch nur mit der geringften Berletung ber Pflichten befteben fan. Diefer Pflichten rechnet ber Berfaffer gegenwärtiger Schrift fieben, die er in fieben Ab-

<sup>1 [21.</sup> Stild. Sonnabend, ben 17. Febr. Die gweite Auflage biefer überlepung ift im 43. Stild bes folgenben Sabrgaugs (Dienftag, ben 9. April 1754) turg augzgeigt; ob von Leffing felbft, ift ichr fraglich.]

theilungen auf eine eben fo lebrreiche als angenehme Art erörtert. Seine Bedanten, verfichert uns ber Berr lleberjeter, von welchem man glauben fann, baf er fein Drigingl am besten tennet, find ebel und geiftreich. und feine Grundfane meife und tugendhaft. Er magt verratherische Blide in die Bergen ber Belben. Er zeigt ben Unterscheid zwischen ihrer mabren 5 und faliden Grofe. Er grundet ihre Gbre auf Die Empfindung ber Großmuth und Menfchenliebe. Er bilbet zugleich ben ehrlichen Manu, und ben Chriften, indem er ben vollkommnen Officier ichilbert, und feine Schrift ift nichts anders, ale eine fleine Rriegevhilosophie, von welcher er alles vedantifche entfernt bat, welches eines Gelben fo unwürdig fenn 10 murbe. Die Bortreflichfeit bes Innhalts, und Die Seltenbeit berielben. hatte vor furgen eine neue frangofische Auflage veranlaffet, nach welcher uns ber Gerr Regimentsquartiermeifter Raumann biefe Uebersebung geliefert bat, die wir unter die iconiten in unferer Sprache mit Recht gehlen konnen. Gie toftet in den Bogischen Buchladen bier und in Botes 15 dam 4 Gr.

Dren Gebete1 eines Frengeiftes, eines Chriften und eines guten Ronigs. Samburg, zu bekommen in Joh. Carl Bobne Buchbandlung, 1753, in groß 4t, auf 1 Bogen. Wann Borte und Redensarten, woben gemiffe große Beifter vielleicht etwas 20 gedacht haben, widerholen, benten beift; wann turge und nicht gujammenhangende Berioden bas einzige find, worinne ber laconifche Rachdrud bestehet; wann in der bunten Reihe häufiger ? declamatorischer ! und gebeimnifvoller = = = bas Erhabene ftedt; wann verwegene Bendungen Fener, und undeutsche Wortfügungen Tieffinnigkeit verrathen; furz mann 25 unferer Bitlinge neueste Urt zu benten und fich auszudruden bie befte ift: fo wird man hoffentlich wider angezeigten Bogen nichts zu erinnern haben; es mußte benn die Rleinigfeit fenn, daß ber Berfaffer vielleicht nicht gewußt hat, mas beten beiffet. Buerft läßt er ben Frengeift beten. Diefes Gebet ichließt fich : "D tonnte ich mich aufmachen, und eilen und 30 "mit diefen Thranen ber Bernichtung fleben: Erbarme bich über mich! "Denn verflucht fen ber Mann, ber mich gezeugt, und bas Beib, bie "mich gebohren bat!" Beift benn bas auch beten, muffen wir fragen, verzweifelnde Befinnungen gegen ein Befen ausschütten, bas man nicht

<sup>1 [22.</sup> Stild. Dienitag, ben 20. Rebr.]

kennet? Das folgende Gebet des Chriften, welches der vorige nach einigen Jahren sehn soll, würde dem Unsinne eines Inspirirten viel Ehre machen. Das erhabenste Gebet, welches uns Christus selbst hinterlassen hat, ist zugleich das einfältigste, und nach diesem Muster ist es wenigstens nicht gemacht. Das Gebet endlich eines guten Königs, ist so schon, daß man darauf wetten sollte, es habe es kein König gemacht. Sin orientalischer Salomon hat dagegen sehr kriechend gebet. Kostet in den Voßischen Buch-läden 1 Gr.

Bu ber, oben in dem Artickel von Berlin, gemeldeten Abreise des 10 Herrn Mylins, hat der Herr D. Lehmann, seinen Glückwunsch auf einen Bogen in 4t. drucken lassen. Er handelt darinne vorläusig de aere sud terra latente causa movente Vulcanorum vel montium ignivomorum, und trägt Gedanken vor, die seiner physikalischen Einsicht und bekannten Kenntnis des innern Baues der Erde Ehre machen. Herr 15 Mylins selbst hat einen Abschied aus Europa drucken lassen, ohne Zweisel, alle seine Freunde schon gelesen, und ihn mit Rührung gelesen haben. Eben da er Europa als ein Natursorscher verläßt, hat er sich noch erinnert, daß er ein eben so großer Dichter ist.

Charitons<sup>2</sup> Liebesgeschichte bes Chäreas und ber 20 Callirrhoe. Aus bem Griechischen übersett. Leipzig bew Lankischens Erben. 1753. in 8. 14 Bogen. Bor einiger Zeit erhielten wir eine llebersehnng ber Roman bes Heliodorus, und sie hat besonders von denen sehr wohl müssen aufgenommen werden, welche den Geschmack der Griechen in dergleichen Art von Schriften, ohne ihre Sprache zu verstehen, kennen wollen. Diesen Behfall wird ohne Zweisel auch die gegenwärtige llebersehung des Charitons erhalten, eines Schriftstellers, welcher nur vor wenig Jahren erst an das Licht kam, und um den sich der Hr. Dorville so ungemein verdient machte. Der lleberseher, welches gewiß ein Mann von dem besten Geschmacke, und von einer nicht gesoringern Gelehrsamkeit sehn muß, ohne daß er dasur will angesehen werden, gesteht zwar, daß sein Grieche nicht die weitläuftige und starke Einbildungskraft eines Heliodors, noch das Zärtliche und Wollüstige eines Tatius habe; daß er vor einen Roman gar zu natürlich, und vor eine

<sup>1 [26.</sup> Stud. Donnerftag, ben 1. Darg.]

<sup>2 [28.</sup> Stild. Dienftag, ben 6. Mary.]

Erdichtung gar zu wahrscheinlich sen: gleichwohl aber sen er beswegen nicht zu verwerssen. Er habe die Kunst sehr wohl verstanden, solche Leute in seine Geschichte einzumischen, die uns nothwendig ausmerksam machen mussen. Sein Ansdruck besitze alle das Natürliche und Einfältige, das die wahre Historie so schwenktelt, und besonders in der griechischen Sprache so reigend ist; und hier habe er einen grossen Borzug vor den übrigen griechischen Romanenschreibern, die sich durch ihre überhäuste und weithergesuchte Schönheiten ungestalt und unangenehm machen. Kostet in den Bossischen Buchläden 6 Gr.

Dren Gebete' eines Anti-Alopstocianers, eines Klop: 10 stocianers und eines guten Criticus. 1753. auf einem Quartbogen. Dieses ist eine Barobie der dren Gebete eines Frengeistes, eines Christen und eines guten Königs, deren wir letthin gebacht haben. Sie würde sehr sinnreich senn, wenn sie nicht so leichte gewesen wäre. Warum lätt man den Herrn Klopstock die Ungereimt: 15 heit seiner Nachahmer entgelten? Wie kan man auf den Einfall kommen, ihn selbst zum Bersassen. Wert der wachen? Er ist, aller Spötterepen, und aller unglücklichen Nachahmungen ungeachtet, eben so gewiß ein großer Dichter, als der Bersasser bieser Parodie kein Saturicus ist. Kostet 1 Gr.

Uni's zwen Bogen in groß Octav hat herr Johann Abolph Schlegel, Diaconns und ausserventlicher College ben ber Landschule Pforte, dem Publico eine llebersetzung von des Anton Bauniers Erlänterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschäuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschäuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschäuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschonmen worden, als daß es sich nicht auch in Deutschland einen großen Benfall sollte versprechen können; besonders da sich ein Mann damit absgiebt, dessen Geschund und Berdienste um die schönen Wissenschaften unt allzuwohl bekannt sind. Ob schon die Mythologie ausgehört hat, den christlichen Theologen nothwendig zu sehn, so ift sie doch noch immer 30 denen unentbehrlich, welche die alten Schriftsteller mit Ausen lesen wollen; zu geschweigen, daß sie weder der Mahler noch Bildhauer, noch Geschüchtsichreiber wohl entrathen kan, welcher, wenn er ihre Fabeln von dem

<sup>1 [28.</sup> Stud. Dienftag, ben 6. Marg.]
2 [30. Stud. Sonnabent, ben 10. Marg.]

falichen Bube geborig ju entfleiden weiß, felten etwas anders als mabre Begebenheiten barunter finden wird. Diefem lettern gum Dienfte icheint ber Abt Bannier besonders gegebeitet zu haben, ob feine Arbeit gleich auch ben andern fehr große Dienfte leiften tau. Da es aber nicht au 5 lengnen ift, bag er fich oft burch bie Liebe gu feinem Suftem allgumeit bat treiben laffen. (ein Schicffal welches er mit febr großen Gelehrten gemein bat) fo wird ber Gerr Diaconus Schlegel burch bengefügte furge Unmerkungen, ben Lefer wieder zu Rechte belffen. Er wird noch mehr thun; er wird fein Driginal von einem Mangel befrepen, welcher allen 10 frangofifden Schriftstellern, ben einzigen Baple ausgenommen, antlebt; von ber Rachläßigfeit nehmlich im citiren, welche ben ihnen nur allanofte baraus entfteht, bag fie ihre Citationen aus andern Citationen uehmen, ohne fie felbft nachzuseben. Man wird fich übrigens in ber lleberfetung nach ber Ausgabe in bren Quartbanden richten, und gleich= 15 falls, um ibre Gintheilung benbehalten gu fonnen, bren Bande in Debianoctav liefern. Der Berleger in Leipzig Joh. Gottfr. Doct lagt auf jeben Theil 1 Thir. 12 Gr. pranumeriren, und verfpricht ben erften auf bie Michaelismeffe 1753, und die benben andern auf die nächsten Michaelis= meffen 1754 und 1755. Diejenigen, welche fich ben Beg bes Borichuffes 20 nicht wollen gefallen laffen, werben alsbenn bas Werk nicht anders als für 7 Thir. tauffen. Den Borichug wird man bis Johannis biefes Rabres in ben pornehmiten Buchbandlungen Deutschlands, und bier in ber Boffifden, annehmen.

Geschichte' ber Kinder Gottes auf Erben, aus dem 25 Englischen übersett. Leipzig zu finden in Teubuers Buch- laden. 1752, in 8vo 4 Bogen. Es wird hierinne auf eine kurze und sehrreiche Art gezeigt, daß von Ansang der Welt bis auf unsere Zeiten die Glänbigen von den Ungläubigen sind verfolgt und unterdrücket worden; daß aber gleichwoht Gott jederzeit einen kleinen Hausen seinen 30 Kenner, ob schon oft ganz unsichtbar, hat übrig bleiben laffen. Der Berfasser hat diese wenige Bogen für einen Herne aufgesetzt, der kein Freund von grossen Büchern war, und dem eine Lebenszeit von fast sechzig Jahren zu furz geworden, sich um so wichtige historische Wahrheiten zu bekümmern. Kostet in den Bosischen Buchläden 1 Gr. 6 Pf.

<sup>1 [31.</sup> Gind. Dienftag, ben 13. Dary.]

Erste Frucht<sup>1</sup> erwogener Schätbarteit ber Zeit. Frankf. und Leipz. 1752. in 8vo auf 3 Bog. Der Berfasser will in dieser Schrift, welche er fortzusehen verspricht, in verschiedenen Bilbern und Schilberehen die Schätbarkeit der Zeit, nebst dem verhaften Gegentheile, so lebhaft entwersen, als es die auf Bucher ihm vertrauten Gaben, mit sich bringen. Seine Schreibart ist lebhaft, aber ein wenig unrein, und schweisend. Er scheint in der Charafteristif ein Anfänger, welcher die Schätbarkeit der Zeit selbst nicht erwogen hat. Kostet 2 Gr.

Erzaehlungen. 2 Heilbronn bey F. J. Eckenbrecht 1752. in flein 4t. 17 Bogen. Bielleicht zeigen ce fogleich die lateinischen Buchftaben 10 an, daß der Berfaffer biefer Ergablungen feiner aus dem gemeinen Sauffen ber Dichter fenn will. Er ift es auch in ber That nicht. Gine feurige und boch sittsame Ginbildung, die Sprache ber Ratur, Schilderungen, die nicht in Gil entworffen fondern mit Fleiß ausgearbeitet zu fenn icheinen, geben ihm bas Recht auf einen vorzüglichen Rang unter unfern 15 Dichtern. Sollte aber einmal die Nachwelt fein Zeitalter nicht gleich aus gemiffen transcendentalischen Ideen, aus ber biftillirten Bartlichkeit, und einer mehr als thelematologischen Anatomie ber Leidenschaften ichlieffen fonnen? Bielleicht ift es fo tabelhaft nicht, als allguftrenge Runftrichter etwa benten, wenn man mit wesentlichen Schonbeiten, die ihren Glang burch 20 alle Sahrhunderte behalten werden, gemiffe Modefconbeiten, Geburtben eines flüchtigen Geschmads, verbindet, um bes Benfalls fo mohl ber jegigen als folgenden Reiten gewiß zu fenn. Die richtigfte Borftellung, welche man von biefen Erzählungen machen tan, ift biefe, wenn man fie Nachahmungen der Erzählungen des Thomsons nennt, deren Werth nach dem Werthe der 25 Driginale zu bestimmen ift. Es find berfelben fechje, welche folgende Aufichriften haben: Balfora, Bemin und Gulhindn, die Ungludlichen, der Unzufriedne, Melinde, Gelim. Roften in ben Boffifden Buchladen 8 Gr.

Königsberg s prangt jezo mit einem Dichter, welcher in dem vorigen Jahrhunderte zu Nürrenberg ein großer Geist hätte sehn tönnen. Es 31 ist derselbe Herr Johann Friedrich Lauson, wohlverdienter College ben der Kneiphösischen Schule, J. V. C. und Berfasser eines unter

<sup>1 [31.</sup> Stild. Dienftag, ben 13. Marg.]

<sup>2 [32,</sup> Stud. Donnerftag, ben 15, Mary.]

<sup>3 [36.</sup> Stud. Sonnabent, ben 24. Darg.]

der Brefe ichwitenden Berfuche in Gedichten nach Ronigs= bergifdem Beidmade, auf welchen man, nach Anzeige eines gedruckten Avertiffements, 10 gute Gr. Borichuß annimt. Diefer berühmte Mann hat ben dem am 24. Man porigen Sahres eingefallenen Gröben-5 iden Actu, im großen gcademischen Auditorio, von einem ihm baselbit verfiegelt überreichten Themate, aus bem Stegreife, über eine Stunde eine Rebe, (horresco referens!) in deutschen Berfen gehalten. Gine fo miraculofe Beididlichkeit ift vielen, und endlich ibm felbit, fo unglaublich porgetommen, bag er nothig befunden bat, fie mit einem Atteftate 10 bes gcabemifchen Senats bemabren zu laffen, und biefes Atteffat, aus Liebe gur Bahrheit, in ber Belt berum gu fenden. Bas für Lobfprüche wird er nicht einsammeln! Bas für Reider wird er nicht erweden! Bir erinnern und mit Erstaunen gelefen zu haben, daß es Rrante gegeben bat, welche ben phrenetischen Bufallen, in Reimen geredet; aber mas find 15 biefe Bahnwitige gegen ben Beren Laufon, von welchem wir gewiß miffen, daß er ein gleiches frifch und gefund gethan bat? Rothwendig muffen die verfolgten Reime, ben jegigen bedrengten Beiten, ihre Buflucht in ben Mund biefes gludfeligen Sterblichen genommen haben, um fich gur Beschämung ihrer Feinde, welche von ihrer Schwierigfeit fo viel 20 fdredhafte Begriffe machen, wetteifernd aus ihm gu ergieffen. wünschen gedachte Rebe mit unbeschreiblichem Berlangen unter feinen Bebichten gu finden, und werden und bes Borichuffes nicht entbrechen, fobald er noch ein Atteftat answirken wird, welches ber Welt verfichert, bag er feine Rebe nicht nur in beutschen Berfen, sondern auch in guten 25 deutschen Berfen gehalten hat. Doch im Ernfte, die Auslaffung biefes Borts, und das hingugefügte angefuchter maagen wird ben Ber= nünftigen ben academischen Senat hinlanglich rechtfertigen, welcher es freylich nicht wohl hat abschlagen konnen, bem herrn Laufon eine begangene Thorbeit zu atteftiren.

Discours d'Athenagore, l'Philosophe chretien d'Athenes sur la Resurrection des morts traduit du Grec par le P. Louis Reiner de la Compagnie de Jesus. Professeur de Philosophie à Breslau. Avec des Reflexions sur divers sujets de Morale et de Physique. Breslau, chez Ch. God. Meyer 1753, in 8vo. 10 Bogen. Athenagoras ift als ein Beltweiser be-

<sup>1 [38,</sup> Stud. Donnerftag, ben 29, Darg.]

tannt, der fich die Bertheibigung ber driftl. Religion ju einer Beit bat laffen angelegen febn, ba fie nicht allein mit Grunden bestritten, fonbern auch mit bem Schwerbte verfolgt murbe. Seine Apologie bie er bem Ranfer Antonin überreicht, ift eine von ben iconften Schriften, Die in ben erften Sahrhunderten, für unfern Glauben, ju Entfraftung ber ba= 5 male üblichen Bormurffe, aufgesett worden. Gein zwentes Bert, welches die Rede über die Auferftebung ber Todten ift, tan gleichfalls als eine Bertheibigung ber Religion angesehen werben, weil biefe ohne jene eine Thorheit fenn murbe. Er ift barinne nicht nur ein Weltweiser, welcher fich mit den trodnen Grunden begnüget, fondern auch ein Redner, welcher 10 dieje Grunde mit aller Starte, beren fie fabig find, in die Bemuther anderer übergutragen weiß. Er war ein Athenienser, und das ift Borurtheils genug für feine Urt zu benten und fich auszudruden. In ber gegenwärtigen frangofischen Uebersepung bat er nichts weder von feiner Anmuth noch Grundlichfeit verlohren, ba hingegen die gewöhnliche lateinische 15 lleberfegung, mit welcher fich die, welche ber griechischen Sprache un= fundig find, bisber haben behelffen muffen, nichts als eine ichlechte Bortübersetzung ift, aus welcher man bie Urichrift ichlecht tennen lernt. Der br. B. Reiner ift nicht allein ber Sprache, fondern auch ber Sache felbft gewachsen, welches aus ben bengefügten gründlichen Unmertungen erhellet, 20 in welchen er eben fo viel Beltweisbeit ale Beichmad zeigt. Roftet in den Bogifchen Buchladen 5 Br.

Rene Untersuchung bes Sabes ob die Gottesleugenung und die verkehrten Sitten aus dem Spftem der Fatalität herkommen? Aus dem Französischen übersetzt 25 und mit Anmerkungen herausgegeben von Johann Daniel Titius A. M. Leipzig beh Joh. Chr. Langenheim in 8. auf Bogen. Das Driginal dieser Schrift, welche in Form eines Briefes abgefaßt ist, besindet sich in dem neuen Französischen Magazine, welches zu London heraustömmt. Ihr Bersassen, der sich Thourneyser unters 30 ichrieben, hat in der That neue Gedanken darinne vorgetragen, und eine nicht geringe Stärke in der Weltweisheit und Größensehre gezeigt. Richts ist gewöhnlicher, als daß man beh dem Namen eines Fatalisten sich einen Wenschen vorstellet, dessen Grundsähe alle Sitten und Religion

<sup>1 [39,</sup> Gtud. Connabent, ben 31. Marg.] geffing, famtliche Schriften. V.

über den Sauffen werffen, und es icheint, als ob man die Frenheit nur befrwegen als eine ausgemachte Wahrheit annehme, weil man glaubt, daß nur fie das, mas unter ben Meufden das Beiligfte ift, aufrecht erbalte. Die Feinde ber Religion haben baber ihren heftigften Sturm 5 meiftentheils auf die Lehre von ber Frenheit gerichtet, und haben fich Die Dunkelbeit und Schwierigkeit biefer Materie fo zu Rute gemacht. baf ihre Grunde ben einem flüchtigen Nachbenten leider bie ftarfften gu jenn icheinen. Bir fagen ben einem flüchtigen Rachdeuten, weil fie aller= bings noch zu heben find, obgleich auf eine Urt, die mehr Aufmertfam= 10 feit erforbert, als die meiften Menichen ben einem folden Begenstande anwenden wollen. Bare es alfo nicht eine vortrefliche Sache, wenn man ben Gotteslengnern ihre einzige Ausflucht beschneiben und zeigen konnte. baß ein unvermeibliches Schicffal im weiten Berftande bie Sittenlehre und Religion in fich faffe? Diefes wenigstens hat Berr Thournepfer gu 15 thun gewagt, und man muß gefteben, daß er auf eine febr gründliche Urt an Berte gebet. Nachdem er feine Zweifel wider die Frenheit porgetragen und die Grunde fur diefelbe gu entfraften gefucht, fo nimmt er alle Sandlungen ber Meufchen als nothwendig an; benn nur auf bicfe ichrankt er feine Fatalität ein, ohne den Dingen in ber Belt ihre 20 Aufälligfeit abzusprechen. In diesem Buftande betrachtet er fich als einen Freund ber Religion und Sittenlehre, und fpricht: tan ich barthun, baß basienige welches bas Befen Gottes am meiften ermeifet, mit der Frenbeit nichts gemein hat; tann ich ferner barthun, bag in bem Suftem ber Nothwendigfeit bas Dafenn bes Bofen fich feinesweges auf die moralifchen 25 Eigenschaften bes hochsten Befens erftredt, jo glaube ich meinem Sate genug gethan gu haben. Sierauf behauptet er bas Dafenn Bottes aus ber Bufälligkeit ber Belt, und zeigt aus den Rraften ber Belt und ben Eigenschaften Gottes, Die er auf eine gang neue Art betrachtet, baß Gott an dem Uebel in der Belt feinen Untheil haben fonne. Diefes 30 Suftem nennt ber Berfaffer bas Suftem ber Fatalität, allein ber Berr Ueberfeger zeigt ihm in feinen Unmerfungen, bag biefe feine Fatalität nichts als eine bedingte Rothwendigkeit fen. Man wird ben Lejung biefer Schrift fowohl bes einen als bes andern Scharffinnigfeit loben, obicon vielleicht ohne fich weder fur biefen noch fur jenen gu ertlaren. Die Ueber= 35 feting ift zwen berühmten Männern bem Grn. D. Jöcher und Grn. Brof. Raftner zugeeignet worben. Roftet in ben Bogifchen Buchladen 3 Gr.

Bittenberg. 1 Bon bier aus verbienen gmen Streitichriften befannt gemacht zu werben, welche ber Gr. M. Friedrich Immanuel Schwarg, in ben benben legtern Monaten, ju Ratheber gebracht bat. Er hat fie Exercitationes historico-criticas in utrumque Samaritanorum Pentatenchum überichrieben, wovon die erften zwen als eine Ginleitung 5 anguschen find, und de Samaria et Samaritanis banbeln. jucht ben Uriprung bes Namens Samaria, und leitet ihn aus bem Methiopifchen Stammworte Samara, er ift fruchtbar gemejen, ber; er vergleicht diese Ableitung mit den Nachrichten, welche alte und neue Reisebeschreiber von ber Fruchtbarkeit biefer Begend geben; er wieder= 10 legt die falichen Ableitungen, worunter diejenige, ohne 3meifel, die abgeichmadtefte ift, bag bas Dentmal, welches Mars feinem Gobne bem Uscalaphus in Balaftina aufgerichtet. Belegenheit bagu gegeben babe; er betrachtet bie vericbiednen andern Ramen, welche Samaria gehabt, und besonders ben Ramen Sebafte; und warnet vor den Bermengungen 15 mit andern faft gleichlautenden Benennungen. Sierauf gebt er die vericiebenen Bolter burch, welche als Roloniften in biefes Land gefommen, und findet beren bren, Affprer, Phonizer, und endlich Romer, ohne 3meifel, welche Severus babin geschitt; er tommt ferner auf die Urfache bes töbtlichen Saffes, welcher zwischen ben Samaritanern und Juden gemefen, 20 und noch jegt ift; und ergehlt endlich die verschiednen Bormurfe, welche diefe jenen gemacht, worunter er viele als offenbare Berleumdungen ent: beft. Alles biefes ift, oft auf eine febr neue Urt, mit einer Belefenbeit ausgearbeitet, welche von bes orn. Berfaffers orientalifcher Belehrfam= teit genugfam zeigt, ohne daß man ihm vorwerffen tan, daß er fie mit 25 Bleiß babe zeigen wollen. Auch die Schreibart ift fconer, als fie fonft in bergleichen philologischen Abhandlungen zu fenn pflegt.

Braunschweig. Man sieht ein mit Behsetzung dieses Ortes gedrucktes Gedicht, unter dem Titel: Prosessor Johann Christoph, oder der Koch, und der Geschmad, ein episches Ge-30 dicht, des Borspiels zwehter Theil. 1753. Da diese Schrift, in welcher die Personen mit Namen genennet sind, sehr beissend und spöttisch eingerichtet ist, so tragen wir billig Bedenken, mehr, als den Titel, davon anzusühren.

<sup>1 [40.</sup> Gtud. Bienftag, ben 3. April.]

<sup>2 [41.</sup> Stud. Donnerftag, ben 5. April.]

Staats: und Liebesgeschichte' ber Durchlauchtigften Bringefin Rumerane von Aquitanien. Aus dem Frangöfifden überfest. Frantf. und Leipzig, 1752, in 8, 15 Bog. Ber follte nicht Luft haben, Die Geschichte einer Bringefin gu lefen. 5 beren erstaunliche Schönheit allen benen Feffeln anlegte, welche bie Augen auf fie marffen : einer Bringefin, beren Blide gewiße Bfeile in aller Bergen ichoffen, jo baß fich Junge und Alte, Ronige und Belben, Chilperich und Ramfron, Froila und Miramalin in fie verlieben mußten; einer Bringegin, in die fich gewiß noch weit mehrere wurden verliebt 10 haben, wann ihr Geichichtschreiber mehr Mitbubler, zur Bermirrung feines Romans, gebraucht batte? Man trift alles barinne an, mas man nur in einer Staates und Liebesgeschichte fuchen barf; ichredliche Rriege. Turniere, Bertleidungen, munderbare Erfennungen, foitbare Garten. Liebeserflarungen, Enfersucht, Bergweiflung, Sochgeiten und Morber; 15 nur feine gefunde Bernunft, welche auch mahrhaftig in einem gum Beitvertreibe geschriebnen Buche febr entbebrlich ift. Dem Ueberfeber ift man ein febr verbindliches Compliment ichuldig, daß er etwas nach dem Beichmade feiner Landeleute zu fenn geglaubt, wovor ben Frangofen icon längit geedelt hat. Roftet in ben Boffifchen Buchlaben 4 Gr.

Grene, 1 ober die von der Berrichjucht erftidte Mut= 20 terliebe, ein Trauerfpiel, verfertiget von DR. Johann Gottfried Bernhold, der Alumnorum und der Detonomie auf der Altdorfifden hoben Schule Infpector, und ber lateinischen Gesellschaft zu Bena Chrenmitglieb. Rurn= 25 berg ben Stein und Rafpe 1752, in 8v. 5 Bogen. Der eingige, welcher Deutschland einen Corneille gu versprechen ichien, mar ber or, Prof. Schlegel; allein er ftarb, eben ba feine Landsleute auf ibn itola zu werben aufingen. Bon bem Berrn Bernhold barf man fich wohl ichwerlich die hoffnung machen, daß er uns biefes Berluftes wegen ichad= 30 fos halten werbe. Sein Tranerspiel wird zu wenig mehr, als zu Bermehrung ber Regifter bes herrn Brof. Gottichede taugen. Rur feche Beilen wollen wir baraus anführen, woraus man feben wird, baf es einer Reibehandischen Buhne volltommen werth ift. Conftantinus, nach= dem ibn feine Mutter verdammt bat, daß er geblendet werden foll, fpricht:

<sup>1 [41.</sup> Stild. Dennerftag, ben 12. Mpril.]

5

Run gute Nacht o Welt! Ich habe gnug gesehen, Wie ungerecht es pflegt, ben Menschen zuzugehen. Die größten Lieblinge, die werden zu Verräthern! Die Fürsten mischen sich selbst mit den Uebelthätern! Der Unterthan empört sich ohne Furcht und Scheu! Freund, Feind und Mutter sind in Falschheit einersen 2c. 2c. Rostet 2 Gr.

Berinch' einer Theorie von bem Menichen und beffen Rebft einer Borrebe Gr. Sochwürden bes Berrn Dberconfiftorialrathe und Infpector Baumgartene. 10 Berlin, gu finden ben feel. Joh. Jac. Schubens Bittme. 1753. in 8v. 14 Bogen. Db wir gleich an guten Schriften von ber Erziehung feinen Mangel haben, jo ift boch auch die gegenwärtige nichts weniger als überflußig, weil herr Engel, welches ber Rame bes Berfaffers ift, bin und wieder in ber That neue Bege geht. Gie bat zween 15 Theile, beren einer von der allgemeinen Ratur, der andre von der befonbern Ratur eines Rindes handelt. Man wird überall einen Schriftfteller mahrnehmen, welchem bas Denten nicht fremd ift, und vielleicht beutt er für manche nur allzuviel. Go viel wollen wir felbit gesteben. daß wir in bem Babne find, eine fo gemeinnützige Materie muße etwas 20 faglicher abgehandelt werden. Er verbirgt fich oft in einem Rauche, in welchem man ihn gang und gar verlieren murbe, wann fein Beift nicht rudweise in prachtigen Flammen bervorbrache. Und eben diefer Rauch ift es, welcher uns verhindert, einen ordentlichen Muszug aus feiner Theorie mitzutheilen. Gingele vortrefliche Gedanten baraus anzuführen, 25 wurde gwar febr leicht fenn, aber eben begwegen weil es leicht ift, wollen wir es nicht thun. Roftet in ben Bogifchen Buchladen 6 Gr.

Felicia2 ober Natur und Sitten in der Geschichte eines ablichen Frauenzimmers auf dem Lande. Aus dem Englischen überseht. Hamburg und Leipzig. Ben Grund 30 und Holle 1753. in 8v. 1 Alphab. 14 Bogen. Der Benfall ist allerdings ausnehmend gewesen, welchen Pamela, Clarisse und Amalia, auch unter uns gesunden haben. Sollte also eine Geschichte,

<sup>1 [53.</sup> Stud. Donnerftag, ben 3. Dap.]

<sup>2 159.</sup> Stud. Donnerftag, ben 17. Dan.1

welche mit jenen fo viel abnliches bat, und nach ben icharfften Regeln des Geschmacks und der Tugend entworfen ift, die gegenwärtige Beidichte ber Felicia nehmlich, nicht auch mit Recht eine gute Aufnahme von uns fordern tonnen? Die Englander find uns icon barinne 5 vorgegangen, und haben biefes abliche Magden ungemein liebens= würdig gefunden. Bas wird leichter fenn, als ihnen bierinne gu folgen. und an einem Berte einen Beichmad ju finden, welches fur biefe fo ichwer zu vergnugende Ration Reigungen genug gehabt hat? Die Saupt= perfon barinne ift Felicia, ein junges abliches Fraulein, welches 10 fich ben ihren Bermandten auf bem Laude aufhalt. Gie berichtet ihrer in London gurudgelaffenen Freundin, Charlotta, in Briefen alles, was auf bem Lande und in ihrem Bergen vorgehet, nachdem fie mit einem jungen Ebelmanne, Lucius, ber mehr Sitten als Landguter besitt, in Bekanntichaft gerathen ift. Doch ift nicht immer die Liebe ber 15 Innhalt ihrer Briefe. Alles was ihr in ber Familie, in ber Saushaltung und in Bejellichaften beträchtlich vortommt, überschreibt fie, mit ihren Unmerfungen barüber, ihrer Freundin. Gie charafterifirt, philosophirt und ergählt. Ueberall wird man rührende Benfpiele ber Erfenntlichfeit, ber Liebe und bes Beborfams gegen bie Eltern, ber Ber-20 bindlichkeit und des Gifers gegen die Freunde, der willgen Berfohnlich= feit, bes Erbarmens gegen die Nothleidende, ber Bartlichfeit in ber ebe= lichen Berbindung, der Sorgfalt fur die Jugend und ber vernunftigen Bauslichfeit zc. zc. antreffen. Much find ben allen biefen Benfpielen ftets bie rechten Buge gemählt, welche die Tugend und Sitten angenehm machen, 25 und bie Lafter lacherlich und haffensmurdig barftellen. Roftet 14 Gr.

An' impartial Forcigner's Remarks upon the present Dispute between England and Prussia, in a letter from a Gentleman at the Hagne to his Friend in London. b. i. Unmerkungen eines unparthenischen Fremden über die gegenwärtige Streitigkeit 30 zwischen England und Preussen; in einem Briefe eines Edelmanns in dem Haag an seinen Freund in London. 1753. in 4t. 3 Bogen. Es wird in diesem Schreiben, von welchem, wenn man aus der Schreibart urtheilen dars, wohl schwerlich jemand anders als ein Engländer Berfasser sen, bie Sache Er. Majestät

<sup>1 [59.</sup> Etild. Donnerstag, ben 17. Darg.]

des Königs von Preussen, wider die jungft dem Preußischen Minifter von dem englischen hofe ertheilte Antwort, vertheidiget; und toftet in den Bogischen Buchladen 2 Gr. Gben dieses Schreiben, mit einer frangösischen Uebersetzung, ift gleichfalls daselbst fur 3 Gr. zu bekommen.

Michaels herrn von Montagne' Berfuche, nebit bes 5 Berfaffers Leben nach ber neuesten Ausgabe des Berrn Beter Cofte ins Deutiche überfest. Erfter Theil. Leipzig ben Fr. Lantischens Erben 1753. in gr. 8v. 2 Mlph. 8 Bo= gen. Die Bersuche bes Montagne find eines von den altsten und ichonften Berten ber Frangofen. Roch bis jest hat fich feiner von unfern 10 llebersetzern baran machen wollen, vielleicht weil man eine zwente frangofifche Sprache lernen muß, fie ju verfteben. Daß es lauter moralische Abhandlungen find, die gu ben Beiten bes Montagne febr viele neue und besondere Bedanten enthielten, und daß die nachfolgenden Sitten= lehrer ihm bas Schönfte mit eben ber Frenheit abgeborgt haben, mit 15 welcher er die Alten plunderte, ift befannt. Er mifcht fich überall in feine Sittenlebren mit ein, und vergleicht fich felbft in diefem Stude mit bem Socrates, welcher feine Schuler von nichts öfterer unterhielt, als von feiner eignen Berfon. Er hat fich felbft darinne ichildern wollen, und man muß gestehen, daß er es ziemlich aufrichtig gethan hat; welche 20 Aufrichtigfeit ibn auch wohl noch ferner als ben einzigen Schriftsteller in feiner Art erhalten wird. Er ift von gn vielen gelobt worden, als daß auch wir uns noch diefe unnöthige Dube machen durften. Bir wollen vielmehr die Uebersetung anpreisen, burch welche auch benjenigen, die ihn gur Roth in feiner Sprache lefen tonnten, fein geringer Befalle ge= 25 icheben ift. Die anten frangofischen Ansgaben find zu toftbar, und die ichlechten allgu edel und mubjam gu lejen. Die Lebensbeschreibung des Berfaffers, welche man anfangs diesem erften Theile benfügen wollen, foll bem britten und letten Theile vorgesett werben. Diefer erfte toftet 1 Rthlr. 8 Gr.

Spottreden' eines Mitgliedes ber deutschen Gefell= 30 ichaft in Jena herausgegeben von einem Mitgliede ber Königl. deutschen Gesellschaft in Göttingen. Leipzig und Roftod, ben Joh. Chr. Koppe 1753, in 8v. 12 Bogen. Es sind

<sup>1 [60.</sup> Stud. Connabent, ben 19. Dap.]

<sup>2 [61.</sup> Stud. Dienftag, ben 22. Map.]

Diefer Spottreben viere, beren Titel icon eine Menge fatprifcher Gebanten veriprechen. Die erfte enthält bas Lob ber gelehrten Banter. Die gwente die Bortreflichkeit der Reujahrswünsche. Die dritte handelt von dem Amourmachen, als bem ficherften Bege zu ben Bortbeilen, Die man auf 5 Atademien fucht. Die vierte beweiset ben Sat: bas befte Mittel in ber Belt fein Glud zu machen ift diefes, bag man auf Atademien lerne dumm fenn. Man wird in diefen Auffagen Wit und eine reine Schreibart nicht vermiffen; und mann es mahr ift, mas der Berausgeber verfichert, (und wie follte wohl ein Berausgeber die Unwahrheit reden 10 fonnen?) daß fie icon vor gebn Jahren und barüber, verfertiget worden, fo tann man es bem Berfaffer gewiß nicht nachjagen, 1 bag er einen Rabner nicht erreicht habe. Er ift ein Beltweiser, ber die ernsthaftesten sittlichen Betrachtungen in lauter Scherg zu verfleiden weiß; ber bas Lafter lacher= lich und hafilich macht, um die Tugend besto liebenswürdiger ichildern 15 gu tonnen; ber bie Menichen aus bem Umgange und nicht aus bloffen Büchern fennt: beffen Stachel, mann er vermundet, wie Bernite fagt, nur einen Abrif von einer Bunde macht:

Der Thränen nur allein den Lachenben auspreßt, Und dem, ders nöthig hat, zur Aber ficelnd läßt 20 Ob wir dieses von dem Bersasser dieser Spottreden, oder von dem Herrn Rabner sagen, wollen wir dem Leser errathen lassen. Sie kosten in den Bosischen Buchbandlungen 5 Gr.

Cenie<sup>2</sup> oder die Großmuth im Unglück, ein moras lisches Stück der Frau von Grafigny, und Cato, ein 25 Trauerspiel des herrn Addisons, übersetz von Luisen Adelgunden Bictorien Gottschedinn. Leipzig, verlegts B. Ch. Breittopf 1753 in 8v. 12 Bogen. Cenie ist ein Meisterstück in dem Geschmacke der weinerlichen Lustspiele. Die Kunstrichter mögen wider diese Art dramatischer Stücke einwenden was sie wollen; das Gefühl der 30 Leser und Zuschauer wird sie allezeit vertheidigen, wenn ihre Berfasser anders das sanstere Mitleiden eben so geschickt zu erwecken wissen, als die Fran von Grafigny. Sie hat an der Fran Gottschein die würdigste Uebersetzung gefunden, weil nur diesenigen zärtliche Gedanken zärtlich

<sup>1 [</sup>vielleicht nur verbrudt für] nachtragen

<sup>2 [62.</sup> Etild. Donnerftag, ben 24. Dan.]

verdollmetichen können, welche sie selbst gedacht zu haben fahig sind. Ihre Uebersehung war in Wien sehr sehr fehlerhaft abgedruckt worden, und es ist ein Glud, daß die Fr. Prosessorin bose werden tann, sonst wurden wir diesen richtigern Abdruck nicht erhalten haben. Sie hat ihre Uebersehung des Cato bengefügt, weil man sie nicht mehr haben konnen. Koftet in 5 den Bosischen Buchläben 5 Gr.

Rene Erweiterungen' ber Ertenntnig und bes Beranugens. Erftes Stud. Frantfurt und Leipzig ben Cantifchens Erben. 1753. in 8v. 6 Bogen. Diefes ift ber Unfang einer neuen periodifchen Schrift, worinne bie profaifchen Auffage mit ben 10 poetischen, die ernfthaften mit den anmuthigen abwechseln follen. Es werben teine Uebersetungen, wohl aber, boch nur felten, Rachahmungen darinne vortommen; in welchem Stude die Berfaffer gludlich ben Weg der Beluftiger einschlagen. Und in ber That, tann fich ber, welcher nur ein wenig eifrig für die Ehre feiner Nation ift, wohl erniedrigen 15 ein Ueberfeter gu merben, wenn er felbft ein Driginal merben fann? Und ift ein mittelmäßiges Drigingl benn nicht immer leichter als eine aute Ueberfetung? Bir wollen ben Innhalt biefes erften Stude anzeigen. Es tommen barinne vor 1. Der Jungling, eine Dbe. In einer Dde von fiebzehn gebnzeiligen Stropben bat man es eben nicht notbig, furg, 20 erhaben und mablerifch zu fenn. 2. Der Beig. 3. Bon ben Orbaliis ober Gottesurtheln ber alten Deutschen. 4. Der Sturmwind, ein Bedicht. Die erfte Strophe ift eben fo icon als die andern mittelmäßig find. 5. Der Anabe und ber Spiegel. 6. Sendichreiben an ben Berrn &. Buchhändlern in Q. ob ein altes Buch unter veranderten Titel als nen 25 gu verfauffen fen? 7. Das Beffere. 8. Leben Johann Drydens. Der Berfaffer verfichert uns, daß er mit ben Schriften biefes englifchen Dichters befannter fen, als mit feinen Ramen. 9. Die verschlagne Fran. Eine Ergablung. 10. Bein und Liebe. 11. Un ben Binter. 12. Das Seltene. 13. Das Gemeine. 14. Der tapfere Officier. 15. Bergeich= 30 niß einiger Schriften, welche fünftige Deffe in allen Buchlaben gu haben fenn werden, fobald fich ein Berleger bagu gefunden. 16. Die Tugend. Alle Mergerniß zu vermeiben, werben biejenigen, welche fich jebes Stud biefer Erweiterungen etwa befonders beften laffen, wohl thun, mann fie

<sup>1 [63.</sup> Stud. Sonnabent, ben 26. Map.]

biese lette Seite an ben Umichlag kleistern laffen. Das zweite Stud von diesen Erweiterungen ist diese Messe auch erschienen, worinne eine gleiche Abwechselung, doch mit etwas mehr guten Studen herrscht. Jedes Stud koftet in den Bosischen Buchlaben 2 Gr.

Unatomifd=Chirurgifdes Lericon1 ober Borterbud. barinne alle und jebwebe gur Berglieberung und Bund= arzuen gehörige Sachen und Runftworter gehörig an= gezeigt, fürglich und beutlich erfläret, und biejenigen Schriftsteller, fo von den mehresten darinne vortommen= 10 den Sachen am beiten und verftandlichften gehandelt haben. augeführet werden. Bum Beften angebender Mergte und Bunbargte mit Fleiß gufammen getragen, nebft einem boppelten Register, auch mit einer Borrebe bes frn. D. Laurentius Seifter z. zc. Berlin ben Chr. Friedr, Bof. 15 1753. in 4to. 3 Alphb. 6 Bogen. Die vielen aus fremben Sprachen erborgten Runftworter, womit fast alle Runfte und Biffenschaften belaftet find, machen in einer jeden berfelben bie Borterbucher faft unentbebrlich. Mur ben ber Medicin zu bleiben, fo ift befannt, bag bie Griechen, Romer und Uraber, welche unter allen Bolfern ben meiften Fleiß barauf ge= 20 wandt, fehr hänfige Spuren ihrer Sprachen barinne gurud gelaffen haben. Alle Theile bes menichlichen Rorpers, alle Rrantbeiten, alle Aranenmittel. alle Inftrumente haben entweder griechische, ober lateinische, ober gar arabifche Benennungen; und niemand empfindet die Unbequemlichkeit berfelben mehr, als berienige, welcher ohne binlangliche Renntniß biefer 25 Sprachen, und ohne mundliche Auführung, fich in ben Schriften ber Argnengelehrten umgeben will. Faft auf allen Beilen ftogt ihm ein Wort auf, welches ibn ziemlich lange aufhalten wird, wenn er fein bagu bequemes Borterbuch ben ber Sand bat. Run tann man gwar nicht fagen, baß ein bergleichen Wert in ber Argnengelahrtheit fehlt, allein auch bie 30 besten haben ihre Mangel. Meistentheils erstreden fie fich über bie gange Medicin, und fegen fich badurch allguweite Grengen, ale bag fie überall bentlich, und binlänglich fenn fonnten. Dem gegenwärtigen Lerico wird man diefen Borwurf nicht machen fonnen, indem es blog die Bergliederungefunft und Bundargnen gum Gegenstande bat; welche Ginichrantung

<sup>1 [64</sup> Stild. Dienftag, ben 29. Map.]

bem Berfasser, einem Manne ber fich ichon burch andre medicinische Schriften auf eine febr vortbeilhafte Urt befannt gemacht, Beit und Raum gelaffen, burchgangig alles, mas babinein ichlagt, mit berjenigen Bollftändigkeit abzuhandeln, welche man in einem bergleichen Werke verlangen fann. Man fann gewiß glanben, daß alles aus ben neuften und gu= 5 verläßigiten Schriftitellern gezogen ift, und bag ber Berfaffer bie Runft verstanden bat, deutlich und gründlich zugleich zu fenn. Gin besonderer Borgng feiner Arbeit ift biefer, bag man barinne alle Runftwörter in bie beutsche Sprache übersett findet, entweder nach ihrer eigentlichen Bebeutung, ober boch fo, daß man fich mit bem Worte anch alfobald 10 einen ziemlich richtigen Begriff von ber barunter verftandenen Sache machen fann. Da biefe übersetten Runftwörter auch burchgangig nichts wider die beutiche Sprache verftokendes baben, fo mare zu munichen. daß man fich fünftig überall berfelben bedienen moge, damit etwas feites und beständiges auch hierinne eingeführt werbe, und sich nicht ein jeder 15 eine besondere bentiche Terminologie machen durfe. Die Borrede des berühmten orn. Sofrath Seifters wird über biefes ber ficherfte Beweis fenn, ben wir von ber Gute biefes Berts benbringen fonnen, indem ichwerlich ein Mann, welcher wie er um die Anatomie und Chirurgie iv unfterbliche Berdienste bat, etwas mittelmäßiges loben wird. Roftet 20 in ben Bogifchen Buchladen 1 Thir. 8 Gr.

Des Abts von Marign'y' Geschichte der Araber unter der Regierung der Califen. Aus dem Französischen. Ber- lin und Potsdam bey Chr. Fried. Boß. 1753. in 8v. 1 Mphb. 12 Bog. Manche sind in den Geschichten berühmt, und manche sollten 25 es sen. Die Araber gehören zu den letztern. Die Thaten dieses Bolks, wenn man sie anch nur seit dem Zeitpunkte des Mahomets betrachtet, geben den so gepriesenen Thaten der Griechen und Kömer wenig oder nichts nach. Allein zu wie vieler Kenntniß sind sie wohl gekommen? Die vornehmste Ursache, warum sie so verborgen geblieben sind, und zum 30 Theise noch bleiben, ist die Sprache in welcher sie hauptsächlich aufgezeichnet worden, und deren nur immer sehr wenige Gelehrte in Europa mächtig gewesen sind. Diese haben zwar verschiedness aus den Originalsscribenten in die gesehrten Sprachen übergetragen, allein in wie viel

<sup>1 [65.</sup> Etud. Donnerftag, ben 31. Day.]

Berten baben fie es nicht gerftreuet? Der Abt von Mariany bat fich bie Mube genommen, aus biefen gerftreuten Studen ein ganges gu machen, und feine Dube ift ibm jo gut gelungen, bag er einer Ueberfetung gar wohl werth war. Er hat fich bloß auf die Regierung der Califen ein-5 geidranft, und in biefem Beitraume, von etwas mehr als 600 Sabren. jo viel mertwürdiges gefunden, als nur immer eine Beichichte aufweisen tann. Gein Bert bestehet aus 4 Theilen, welche man in der Ueberfekung auf breve zu bringen für aut befunden bat. Diefer erfte entbalt die Regierung ber vier erften Califen, bes Abubeters, bes Omars, bes 10 Othmans und bes Mi. Bann je große Beifter unter einem Bolte aufgeftanden find, welche die erstannlichsten Beranderungen zu unternehmen und auszuführen im Stande maren, fo find fie damals unter ben Arabern aufgestanden; und es mare nicht möglich gemejen, daß fie ihre Eroberungen fo weit hatten ausbehnen fonnen, wenn nicht, fo gu reben, jeber gemeine 15 Solbat unter ihnen ein Beld gemefen mare. Man bilbe fich aber nicht ein, baß fie fich bloß als tapfre Barbaren zeigten; auch die Tugend. und oft eine mehr als driftliche Tugend, war unter ihnen befannt, movon man die Beniviele gewiß mit einem angenehmen Erstaunen lefen wird. Bu ber Borrede des Ueberfeters gn biefem Theil, wird Mariann 20 wegen einiger Borwurfe vertheidigt, welche der berühmte Gr. D. Baumgarten ibm zu machen fur gut befunden bat. Roftet in ben Bogifchen Budlaben 12 Gr.

hamburgische Benträge 1 zu ben Werken des Wißes und der Sittenlehre. Erstes Stüd. hamburg ben Chr. 25 Wilh. Brandt. 1753. in 8v. 16 Bogen. Man hat aus hamburg ichon allzu viel schönes erhalten, als daß nus nicht gleich der Titel dieser neuen periodischen Schrift, welche zur Ausbreitung des Geschmacks an den schönen Wissenschaften bestimmt ist, das Recht geben sollte, etwas mehr als Mittelmässiges zu erwarten. Die Verfasser scheinen auch in 30 der That seine Leute zu sehn, welche diese Erwartung einen großen Absall wollen leiden lassen. Bon der Einrichtung ihrer Schrift sagen sie in der Vorrede dieses, daß sie alle Leipziger Messen, auf die Art wie sie angefangen haben, fortsahren und jeden Band mit dem dritten Stüde schliessen werden. Streitschriften soll man nicht darinne finden, noch

<sup>1 166,</sup> Etnid. Connabend, ben 2, Jun.]

10

15

weniger solche Gedichte, die der Leser nur beswegen bewundert, weil er sie nicht versteht. Dieses erste Stud enthält sowohl übersetze als eigne Aussätze. Unter den erstern wird man das Gedicht Amintor und Theodora aus dem Englischen des Herrn Mallet, und des Herzogs von Nivernois Anmerkungen über das Genie des Horaz, Despreaux und Houssean mit Bergnügen lesen. Unter den andern nehmen sich von den Gedichten, das Lob der Schöpfung, und die Wahl der Geschäfte; von den prosaischen Abhandlungen aber die Gedanken über die Aunst zu schweigen vorzüglich aus. Wir wollen eines von den kleinen Gedichten ganz einrüden.

Brunde der Betrübniß.

Als Kerres einst sein heer monarchisch übersah, Da weinten Held und Wensch. Es ging dem Berser nah, Daß die, so Griechensand jest überwinden wollten, Nach bundert Rabren nicht mehr leben sollten.

Wenn oft mein gierger Blid, ber voll Empfindung glüht, Gin blübend junges Bolf von Schönen übersieht; Wie frankt michs, daß bereinst die Lippen, die jeht brennen, Nach sunfzig Jahren nicht mehr fuffen können.

Roftet in den Bogifchen Buchladen 6 Gr.

Des herrn von Premontval' Monogamie, worinne 20 wider die gemeine Meinung erwiesen wird, daß das Gessetz der Natur, Moses und Jesu Christi einstimmig die Bielweiberey verwersen. In das Deutsche übersetz von Dorotheen Augusten von Windheim gebohrnen von Moseheim. Der erste Theil. Rürnberg ben J. B. Monath. 1753. 25 in 8v. 19 Bogen. Dieses Wert des herrn von Premontval ist in seiner Grundsprache mit allzwiel Benfall ausgenommen worden, als daß man der lebersehung eines geschicken Franenzimmers, welcher ihr Geschlecht das Recht gab, sich dieser Arbeit eher als eine Mannsperson zu unterziehen, nicht eine gleich gute Aufnahme versprechen tönnte. Da die Biele 30 weiberey einstimmig von allen christlichen Secten verworfen wird, und nur gar selten ein Theophilus Aletheus ausgestanden ist, welcher sie, ohne Folgen, vertheidiget, so sollte es fast schenen, daß eine weitläuftige Untersuchung zum Behnf der einsachen Henas überstüßiges wäre.

<sup>1 [67.</sup> Stud. Dienftag, ben 5. Jun.]

Sie wurde es auch in ber That fenn, mann nicht jum Unglude bie Frengeifter biefe Materie gu einem Begenftande ihrer die Religion untergrabenden Ginwurfe erwählt, und balb bem Evangelio bas Berboth ber Bielmeiberen vorgeworfen, bald bem Mofaifchen Befete, in ber Mennung, 5 es bulbe bie Bielweiberen, eben fo heftige Borwurfe gemacht hatten. Derjenige alfo, welcher die genaue Uebereinstimmung bes Rechts ber Natur, ber mofaifden Gefete und ber Lehre Chrifti in Berwerfung ber Bielmeiberen ermeifet, will nicht fomobl die Rechte bes europäischen Frauenzimmers in Sicherheit feten, als bas Chriftenthum wiber ver-10 ichiebene furchtbare Ginwendungen vertheibigen. Diefes hat ber Berr von Premontval mit einer Strenge im Beweisen, beren nur ein Geometer fähig ift, und mit einer Bierlichfeit bes Bortrags gethan, welche fein Geometer in feiner Gewalt bat, wenn er nicht zugleich ein Mann von Beichmad ift. Er bat feinem Berte, beffen erfte Unlage aus ber vor-15 gehabten leberfetung einer gewiffen englifden Schrift genommen worden, bie Geftalt von Briefen gegeben, welche Ariftus und Eudogus an einander ichreiben. Durch biefe Gintleidung bat er Belegenheit betommen, feine Materie nach allen möglichen Seiten zu betrachten, und auch Ginwürfe gu beantworten, auf welche vielleicht auch die heftigften Bertheibiger ber 20 Bielweiberen nicht murben gefallen fenn. Diefer erfte Theil, welcher die erften fiebgebn Briefe enthält, toftet in ben Bogifden Buchlaben 6 Gr.

Procopii von Cafarea geheime Geschichte. Johann Baul Reinhard B. B. hat sie aus bem Griechischen ins Teutsche übersetzt, und mit Anmerkungen erläutert. Er= 25 saugen und Leipzig 1753, verlegts G. Poetsch, in 8. 18 Bog. Der Geschichschreiber Procopius lebte in den sechsten Jahrhunderte, unter dem Kanser Justinian. Er bekleidete die Würde eines Präsectus Urbis, die ihm aber von dem Kanser wieder genommen ward. Bon seinen Werken hat die geheime Geschichte das meiste Ausschen gemacht. 30 Und auf welche Schriften pslegt man auch begieriger zu seyn, als auf die, welche die Schande der Großen entbeden, und durch ihre Herafsseung unserm Hochmuthe schmeicheln? In allen seinen übrigen Büchern hat Procopius den Justinian, seine Gemachlin Theodora, und den General Belisarius bis an den himmel erhoben; in diesem aber mahlt er alle

<sup>1 [69.</sup> Stild. Sonnabenb, ben 9. Jun.]

dren auf das abicheulichfte ab, und giebt fie fur nichts geringers als eingefleischte Teufel aus. Er hat fo viel Schandliches von ihnen gemeldet, daß einige auf den Berdacht gefommen find, er muffe ein beimlicher Beibe gewesen fenn, und nur aus Saß gegen einen driftlichen Monarchen feiner Schmähfucht den Biegel gelaffen haben. Doch daß er 5 fein Seibe gemefen erhellet aus feinen Schriften allzudeutlich, eben wie es aus den gleich lautenden Beugniffen anderer Beschichtschreiber erhellt, daß nicht alles Bofe, welches er von bem Rapfer und feiner Bemablin erzehlt, erdichtet fenn fan. Frenlich wird ihn der Berdruß über feine Absehung zu Uebertreibungen verleitet baben, welche einem beleidigten 10 Beichichtschreiber nur allgunatürlich find. Dan muß baber billig fenn, und ben Beurtheilung diefer gebeimen Befchichte die Mittelftrage erwablen, ohne fie fur völlig unparthenifch, noch auch fur völlig unwahr ju halten. Go viel ift gewiß, baß fie, als bie erfte aller geheimen Be= ichichten, wenigstens ber noch jest vorbandenen, von allen Liebhabern 15 argerlicher Anethoten gelejen zu werden verbienet. Die Uebersebung bes Berrn Brof. Reinhards ift jo icon gerathen, daß man bie Erfüllung feines Beriprechens, Die übrigen Schriften bes Procopius auf nehmliche Beije zu liefern, nicht anders als wunschen tan. Roftet in den Bogischen Buchladen 12 Gr. 20

Histoire de Polybe 1 nouvellement traduite du Grec par Dom. Vinvent Thuillier, Benedictin de la Congregation de saint Maur; avec un
Commentaire ou un corps de science militaire enrichi de Notes critiques
et historiques, ou toutes les grandes parties de la guerre soit pour l'offensive, soit pour la Defensive sont expliquées, demontrées et representées en 25
Figures. Ouvrage tres-utile non seulement aux Officiers Generaux, mais
meme à tous ceux qui suivent le parti des armes. Par Mr. de Folard.
Chevalier de l'Ordre Militaire de saint Louis etc. etc. Nouvelle Edition
revüe, corrigée et augmentée d'un Supplement. 7 Vol. in 4to. à Amsterdam chez Chatelain et Fils. 1753. Der Commentar des Ritter Folard 30
über die Geschichte des Polybius ift in seiner Art ohne gleichem. Es
würde uns sehr schlecht lassen, wenn wir ein Berl anpreisen wollten,
welches ebenso viel alte Feldberren gebilliget haben, als es junge Feldherren hat bilden helsen. Nach dem Tode des Bersassers sind die nei-

<sup>1 172.</sup> Stud. Sonnabent, ben 16, Jun.1

176

bifden Beurtheiler verftummt, und jego wird ihm ichwerlich weber ein Delb noch ein Belehrter, benn für benbe ift es eine unerschöpfliche Quelle neuer Ginfichten, die größten Lobfpruche verfagen. Diefe neue Ausgabe ift von einem feiner Freunde beforgt worben, welcher fie mit anfehn-5 lichen Bufagen vermehrt bat, die ben fiebenben Theil Diefes prachtigen Berts ausmachen. Sie besteben aus ben neuen Rriegsentbedungen eben biefes Ritters, welche vorber besonders gedrudt worden, aus einem critijden Senbichreiben eines hollandifden Officiers, aus ben Unmertungen eines Rriegsverftandigen über bas Folardifche Suftem, und aus ber Be-10 antwortung berfelben. Da Folard ein gleiches Bert über die Commentare bes Julius Cafars angefangen und fonft febr viel Berbefferungen und Bufate ju feinem Polybius binterlaffen bat, fo lagt es jeto bem Bergoge von Belleiste, welchem er feine Sanbidriften vermacht, febr übel, ju fagen, er habe noch nicht Beit gehabt, nach ju feben, ob etwas 15 branchbares barunter vorhanden fen oder nicht. Wenn unter diefer Ent= idulbigung, die er bem Berausgeber überidreiben laffen, nicht eine andere politische Urfache verborgen liegt, jo muß man billig bem Bergoge mehr Beit, ober ben Manuscripten einen andern Erben munichen. Folard hat die erfte Ausgabe Carl bem zwölften zueignen wollen, und 20 biefe neue Ausgabe ift Gr. Majeftat unferm Ronige gugeeignet worben. Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in Botedam 25 Thir.

Beschichte' ber Eroberung von Floriba, aus dem Spanischen bes ynca Garcilasso be la Bega, in die Franstissische, und aus dieser in die Teutsche Sprache übersett 25 von Heinrich Ludewig Maher. Zelle und Leipzig 1753. beh G. C. Gsellius. in 8v. 1 Alphb. 8 Bogen. Der Berfasser bieser Geschichte ist ein gebohrner Peruvianer, und stammet von der mütterlichen Seite aus dem Hause ber Yncas. Als er nach Spanien kam, arbeitete er verschiedene Berke aus, welche alle in die Hitorie von 200 Amerika einschlagen. Er ließ überall darinne eine ganz besondere Liebe sir seine Landsleute die Peruvianer und übrigen Umerikaner bliden; dech ohne dadurch ein parthenischer Geschichtscher zu werden. Beh der Eroberung von Florida ist er nicht selbst zugegen gewesen, gleiche wohl aber hat er alles nach dem Berichte verschiedener Augenzeugen mit

<sup>1 [75.</sup> Stild. Connabent, ben 23. Jun.]

größter Sorgfalt befchrieben. Diejes Land ift feit feiner Entdedung von verschiedenen Europäischen Nationen erobert worden. Die vornehmite da= von ift ohne Zweifel die Eroberung bes Ferdinand von Soto, eines ber wölf Eroberer von Bern, ben welcher gewiß fehr mertwürdige Thaten. jowohl auf Seiten ber Indianer als Spanier vorgefallen find. Und biefe 5 ift es auch eigentlich, welche Barcilaffo mit weit größerer Anfrichtigfeit als Runft, und Artigfeit, aufgezeichnet bat. Die Spanier bewiejen baben eine aufferordentliche Beduld, welche nur eine ungemeine Ehrbegierde und eine eben jo ftarte Liebe gu ben Reichtbumern einflößen tonnen: die Indianer hingegen lieffen einen Muth und eine Klugheit bliden, die 10 den Begrif weit übersteigen, den man fich gemeiniglich von Barbarifchen Boltern macht. Die frangofische llebersebung rubret von der Sand eines Meifters ber, nehmlich bes herrn Richelet. Bann die beutsche Ueberjenung mit eben der Reinigkeit abgefaßt ift, fo tan fie nicht anders als jehr vollkommen jenn. Koftet in den Bogifchen Buchladen 12 Br. 15

Leben und Thaten' bes berühmten Ronigl. Danifden Biceadmirale Beter Torbenichilde. Aus bem Danifchen überjett. Dren Theile. Ropenhagen, verlegte Fr. Ch. Mumme 1743. in 8v. 3 Alph. und einige Bogen. Torbenichild ift ohne Wideripruch einer von ben größten Danischen Seehelben, welcher 20 in der neuern nordischen Kriegsgeschichte bis auf den Friedensichluß gu Friedrichsburg im Sahr 1720 eine wichtige Rolle gespielet bat. hatte bas Glud feine Thaten in den Augen zweper ber größten Könige gu verrichten, eines Friedrichs des vierten, und eines Rarls des zwölften. So getren und enfrig er für fein Baterland fochte, fo nuverföhnlich und 25 ergrimmt mar er gegen die Feinde befielben, ben welchen er fich in teine gemeine Gurcht gefett batte. Seine Lebensgeschichte tan alfo nicht anders als fehr wichtige Unetdoten gur Erläuterung bes lettern Rrieges zwifchen Schweden und Dannemart enthalten, und muß ben Liebhabern umftandlicherer Erzählungen febr angenehm fenn. Der Berfaffer berfelben, Gr. 30 Rothe bat fie aus ben besten Quellen gusammengetragen, indem er fich unter andern aus bem Archive ber Abmiralität aller bagu nothigen Papiere, Dofumente und Brotofolle bebienen burfen. Mus einer faft übertriebenen Liebe gur Glaubwürdigfeit bat er bie meiften Torbenichilde Geeangelegen-

<sup>1 [76,</sup> Stud. Dienftag, ben 26. Jun.] Leffing, famtliche Schriften. V.

heiten betreffenden Briefe, Orders und Rapporte mit eingerückt. Da aber bergleichen Bestättigungen ohne Zweisel in Dännemark nüplicher als in Deutschland sind, so hat der Ueberseher wohl gethan, daß er die meisten, wo es ohne Nachtheil der Sache geschehen können, weggelassen. Bielleicht hätte er noch mehr weglassen können; ob wir gleich auch gestehen müssen, daß gewisse Kleinigkeiten dennoch für Seelente von Nugen seyn können, die man allenfalls in diesem sonst seher angenehmen Werke überhüpsen kan. Kostet in den Bosischen Buchläden 20 Gr.

Vie de Madame de Maintenon. 1 Tome premier, à Nancy chés 10 H. Brinneau. 1753. in 12. 10 Bogen. Eben ber Berfaffer, welcher uns vor einiger Beit die Briefe der Frau von Maintenon geliefert bat, fangt mit biefem erften Theil an, uns ihre Lebensbeschreibung gu liefern. Bisber ift feine Seldin nur unter ben Bugen ber Sature ericbienen, und man hat fie nach ihrem Tobe eben fo fehr verleumdet, als fie ben Leb-15 zeiten angebetet murbe. Durch eine vollfommene Unpartheplichfeit hoffet er fie in ihrer mahren Beftalt zu zeigen, und der Belt den faft all= gemeinen Brrthum wegen ihrer Aufführung zu benehmen. Die Frangofen haben icon langft angefangen, eben bas mit bem Sahrhunderte ihres groffen Ludewigs zu thun, mas man fonft nur mit dem Alterthume gu 20 thun pflegte; fie verichonern alle Berfonen beffelben; auch bas Bofe, bas fie von einigen fagen muffen, fagen fie auf eine Art, die fie bem un= geachtet zu aufferordentlichen Beiftern macht. Bielleicht, daß diefe Unmerkung auch burch einige Stellen der gegenwärtigen Lebensbeschreibung bestätiget wird. Das Bunderbare bes Romans icheint ein wenig ju febr 25 darinne zu berrichen, als daß bas Bahre ber Siftorie nicht bin und wieder follte fenn verdrengt worden. Doch der Berr de la Beaumele fucht Lefer; und die anguloden ift jenes beffer als diefes. Er fitt jebo in der Baftille, dem gewöhnlichen Aufenthalte der frangofifchen wipigen Ropfe. Roftet in ben Bogifchen Buchladen 6 Br. und eine beutsche Ueber-30 fegung Diefes erften Theils 4 Gr.

Bir haben neulich die Uebersetung der Monogamie des hrn. von Premoutval angeführt, welche die Frau von Bindheim dem Publicum mitgetheilet hat. Wir enthielten uns damals, von ihrer Arbeit zu ur-

<sup>1 [77.</sup> Gtud. Donnerftag, ben 28. 3un.] 2 [78, Stud. Connabend, ben 30. 3un.]

<sup>[70.</sup> Stud. Soundbene, eth 30. Jun.]

theilen, weil wir nicht Gelegenheit hatten, fie mit bem Driginale gu vergleichen. Best, ba wir es gethan haben, murbe es uns febr angenehm jenn, wenn wir ben Schmeichelepen benftimmen fonnten, mit welchen bie Bottingiden Anzeigen fo verschwenderisch gegen fie gemefen find. Allein fie bat uns biefes Bergnugen fo wenig machen wollen, bag wir uns 5 felbit ein gang anderes machen muffen; diefes nehmlich, eine neue Ueberjebung bes vortrefflichen Bremontvalichen Bertes anzufündigen, welche richtiger und vollftandiger fenn foll. Die Auslaffungen, von welchen bie Frau von Bindbeim bem Lefer Rechenschaft giebt, find die fleinsten, deren fie fich schuldig gemacht hat. Richts aber haben wir ungerner 10 vermißt, ale bie Bueignungeschrift ber Frau von Bremontval an bas Frauenzimmer. Sat die Frau von Windheim die einzige von ihrem Beichlechte fenn wollen, die fich um diefes Wert verdient gemacht? Dber bat fie bie Frau von Bremontval fur fo wenig philosophisch gebalten, baß ne glauben konnen, bas beutiche Frauenzimmer babe an biefer Bu- 15 eignung teinen Antheil? Diefe alfo, und bundert fleine Buge und Benbungen in bem Berte felbit, Die vielleicht, weil fie allgufein find, in ber Arbeit ber Uebersegerin entwischt find, wird man in ber neuen Ueberjegung wieder berftellen. Bas die Unrichtigkeiten anbelangt, die man barinne vermeiden will, fo barf man eben nicht die volltommenfte Rennt= 20 nig der Frangofifden Sprache befigen, um Diefes Beriprechen gu balten. Die Frau von Windheim übersett relever une contradiction, durch einen Biderfpruch heben; fie giebt indignation, mo es von Gott gebraucht wird, durch Beracht ung: fie macht ungabliche folche Rebler, und zeigt badurch allzu deutlich, woran es gelegen bat, wenn ihr ihre Urschrift bin und 25 wieder buntel vorgefommen ift. Gie meint, es liege baran, weil ber Berr von Bremontval öftrer bem Ariftoteles als bem Tenelon nachabme. Db diefer ben griechischen Weltweisen febr gelesen habe, miffen wir nicht; diefes aber wiffen wir, daß fie ihn nicht fan gelesen haben, weil fie fonft schwerlich Ariste durch Ariftes, anftatt Ariftus, ausdruden murbe. Satte fie felbft ben 30 Benelon fleißiger gelefen, fo murbe fie nicht auf die Bermuthung gefommen jenn, daß der Berr von Bremontval ben Ariftoteles muffe gelefen haben.

Lettres choisies de Pope sur differens sujets de Morale et de Litterature, traduites de l'Anglois par Mr. Genet, en II Parties, à Paris

<sup>1 [80.</sup> Stud. Tonnerftag, ben 5. Jul.]

chez R. Davidts. 1753. in 8v. 1. Alphab. Bas ichon ben Ramen Bope führt, ift ber Aufmertfamteit aller Lefer von Gefchmad murbig. Benn man ibn aus feinen Bebichten als einen Beift fennt, welcher auch ben ber mäßigsten Unftrengung, unfre Bewunderung erwedt, fo wird man 5 in feinen Briefen eben diefen Beift, obgleich öfters in einer gelaffenern Birtung, mit Bergnugen wiederfinden. In feinen Gedichten ift er ber verschönerte Bope, und in feinen Briefen ber mabre. Gritit, Moral und Freundschaft find es, welche barinne berrichen, und die Ramen eines Bocherlen, eines Balfb, eines Samilton, eines Steele, eines Budingham. 10 eines Swift, an welche Bope entweder ichreibt, ober von welchen er Untworten empfängt, fteben uns dafür, daß es feine falfche Critif, feine abgetrofchene Moral, und feine Scheinfreundschaft fenn werbe. Der Frangofifche Ueberseger hat verschiedene ber Popischen Briefe übergangen, es find aber theils folche, welche Bove felbft verworfen hat, theils folche. 15 worinne feine Gefinnungen gegen die katholische Religion nicht allzuwohl entwidelt waren. Durch Muslaffung ber lettern hat er wollen ben ftrafbaren Auslegungen berjenigen vorbeugen, welche gerne alle groffe Beifter gu Feinden der Religion machen wollen. Bope war nichtsweniger als biefes, und fein Brief an ben jungern Racine ift Befanntniffes genug, 20 daß er alle Frengeifterifche Gabe, welche man in feinem Spftem finden wollte, verabicheuete. Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in Botebam 16 Gr.

Oeuvres melées de Mr. l'Abbé de Bernis, en prose et en vers. Nouvelle Edition augmentée. A Geneve, chez Antoine Philibert, 1753. 25 in 8vo. 14 Bogen. Der Abt von Bernis ist einer von den siebens-würdigsten Dichtern Frankreichs. Seine Werke, welche hier in einer neuen und vermehrten Ausgabe erscheinen, bestehen aus poetischen und prosaischen Stücken. In seinen Gedichten ist er weise ohne Zwang; schimmernd ohne salschen Glanz. Seine Berse sind Kinder der Ratur, 30 welche in der edelsten Einsalt dahin sliessen. Richts ist darinne gezwungen; alle Schönheiten, sogar die Regeln der Kunst scheine sich von ohngesehr hineingessochen zu haben. Wie wahr ist es, daß die Ratur das Siegel des Genies, die Stütze des Geschmads und die Seele der Harmonie ist! Die Gegenstände seiner Boesie sind der Geschmad, die

<sup>1 [81,</sup> Stud. Gennabent, ben 7. 3ul.]

Sitten, die Unabhängigkeit, ber Ehrgeit, die Liebe gum Baterlande, die Tugend, die Bolluft zc. Die profaifden Auffate bandeln von den Leidenichaften, von ber Metromanie, von ber Neugierigfeit, von bem Gefcmade am Landleben. Nichts ift mehr zu beklagen, als bag bas Lehrgebichte, über die verschiedenen Grundfate des Unglaubens, woran er verschiedene 5 Sabre gearbeitet, nicht zu Stande gebracht worden. Die Brobe, welche er dem Borberichte über die Poefie einverleibet bat, ift ein Meifterftud, und zeigt wie wohl er es verftanden habe, die abstracteften Lehren ber Physit und Metaphysit burch reigende Bilber gu verichonern. Er murbe darinnen tein geringerer Meifter als Birgil in feinen Georgicis gemejen 10 fenn, unter beffen Sanden die allertrodenfte Materie aufblubet. Die Brobe felbit enthält bas Lebrgebaube bes Spinoza, nach welchem Gott alles, und alles Bott ift. So unichidlich biefer ungebenre Sat für bie Dichttunft gu fenn icheinet, fo gefchidt bat er ibn bagu burch eine Schilberung zu machen gewußt, welche alles ift, was ein Poete leiften tann. 15 Roftet in ben Bofifchen Buchladen bier und in Botebam 10 Br.

Beidichte' eines Randidaten ober bie Sitten und Schidfale junger Gelehrten in zween Theilen von I. Frantfurt und Leipzig, ben Chr. B. Monath 1753, in 8vo. 2 Alph. 5 Bog. Das Feld ber Romanen ift von unfern witigen Ropfen noch 20 am wenigften bebauet worden. Der Bercules, ber Arminius, die Octavia, die Banife, und einige andere von Bliedern ber fruchtbringenden Befellichaft find lange Beit unfere besten Driginale in diefer Art wigiger Schriften geweien. Die Schwedische Grafin ichien einen neuen und beffern Beitpunct berfelben angufangen, allein gum Unglude bat fich bie 25 beutiche Nacheiferung bierinnen am allerjaumfeligften finden laffen. Diefe Geschichte eines Randidaten ift seitdem wieder die erfte, beren wir uns nicht zu ichamen haben. Der Berfaffer ning ein eben fo iconer als grundlicher Beift fenn; er ergahlt, er ichildert, er moralifirt, jo bag er Lefern von Befchmad gefallen wird. Studirende und Randidaten werden 30 febr viel nüpliches aus feiner Beidichte fernen tonnen. Er warnt fie für ben Thorheiten bes akabemischen Lebens, und zeigt ihnen wie man auf Atademien eine mahre Frenheit und ein gludfeeliges Leben haben fonne. Auch die eingestreueten Begriffe vom Studiren find fo beschaffen.

<sup>1 [83,</sup> Stud. Donnerftag, ben 12. 3ul.]

daß fie nicht ohne Rugen fenn werben. Koftet in den Bofifchen Buchladen bier und in Botsdam 18 Gr.

Conjectures 1 sur les causes de la grandeur des Romains; nouvelle Hipothese, opposée à quelques autres ci-devant publiées sur le meme sujet ; 5 acec un discours sur l'enthousiasme par Ms. le Baron de Holberg. à Leipzig chez Mumme. 1753. in 8vo. 12 Bogen. Benn man ben geringen Anfang bes romifchen Staats betrachtet, und ihn mit ber erftaunlichen Große vergleicht, ju welcher er gleichwohl anwuchs, fo tan man nicht anders als von einem Erstaunen bingeriffen werden, welches ber 10 Unblid einer faft übernaturlichen Sache, die in ber gangen Gefchichte ohne Erempel ift, verursachen muß. Man hat verichiedentlich die Ilrfachen bavon anzugeben gefucht. Ginige haben fie in dem alten Buftande Italiens zu finden geglaubt. Sie behaupten, ba diefer Theil Europens in febr viel fleine Republiden, welche alle mit einander in Streite ge-15 ftanden, gertheilt gewesen, jo habe es einer von diefen Republiden febr leicht fenn muffen, im Truben zu fifchen, und fich die andern zu unterwerfen. Andre geben vor, die Befete bes Romnlus und die weifen Unordnungen bes Stifters hatten biefen munberbaren Unmache verurfacht. Doch feine von diefen benden Sypothefen hat dem Berrn Baron von 20 Bolberg, einem Belehrten, welcher überall neue Bege fucht, wenn fie auch nur bem Unicheine nach neu fenn follten, gegründet genug geichienen. Er trägt daber eine andre vor, welche ibm die mahricheinlichfte gu fenn icheinet, und die er auch durch bie gange romifche Beschichte auf eine febr fagliche Urt durchzuführen weis. Wenn man erwägt, fagt er, bag 25 bie erften Ginwohner Roms ein gufammengelaufnes beterogenifches Befindel waren, und gleichwohl unter diefer Rotte einen Chrgeit ohne Grengen findet, jo weis man nicht, mas man benten foll. Dan muß nothwendig glauben, daß fie alle ihrer nicht machtig gemesen find, und baß fie eine Art von Enthufiafteren muffe befallen haben, welche fich 30 auf ihre Rinder mit folder Bewalt fortgepflangt, daß fie ihrem Ehrgeite und dem Ruhme ihres Baterlandes, Guter und Freunde, Meltern und Beiber, und alles mas ihnen am liebsten mar, aufopferten. Gine folche Enthusiafteren, fahrt er fort, welche einzig und allein fabig ift, die allerentichloffenften und heroifchften Thaten hervorzubringen, tan vielleicht

<sup>1 [85,</sup> Etud. Dienftag, ben 17. 3ul.]

aus der Geschichte von der wunderbaren Geburth des Stifters, oder aus den Umständen seines Todes, oder auch aus irgend einer andern Borhers verfündigung der zufünstigen Größe Roms, entstanden senn \*\* Die weitere Ausssührung dieser Muthmassungen verdient in dem kleinen Werke selbst nachgelesen zu werden, welches die Liebhaber der Holbergischen Schriften ohne Zweisel nicht unterlassen werden. Es ist eigenklich nichts als eine weitere Ausssührung einer kleinen Abhandlung, die der Herr Berfasser ehmals seiner dänischen liebersehung des Herodians voransgeschischt. Er hat sie selbst in der französischen Sprache ausgeseht, wesswegen wir auch niemanden rathen wollen, diese sonst selenswürdige 10 Schrift bloß der Sprache wegen zu lesen. Kostet in den Boßischen Buchsläden bier und in Votsdam 8 Gr.

or. D. Martin Lifters' zc. Reife nach Baris, moben die außerlesensten Mertwürdigkeiten biefer Stadt, welche die Belehrsamteit, Runft und Ratur betreffen, gu be= 15 trachten vorkommen; auf Beranlajjung eines andern hoch= berühmten Medici und Polphistoris, aus ber dritten englifchen Musgabe ins Deutsche nberfest, und mit einigen Erläuterungen berausgegeben von Joh. Beorg Meintel; mit Rupfern. Schwabach ben Joh. Jac. Enbers 1753. in 8vo. 20 18 Bogen. Lifter ift als einer von ben gelehrten englischen Mergten bes vergangenen Jahrhunderts befannt. Er that verschiedene Reifen nach Baris, beren lette von ihm bier beidrieben wirb. Da fie aber ichon in bas Sahr 1698 fällt, jo wird bie Beschreibung bavon benjenigen jungen Herren gang und gar unnüte fenn, welche bergleichen Werke nur 25 defimegen lefen, damit fie auf die wohlfeilste Art so von biefem Orte reben tonnen, als ob fie wenigstens eben jo befannt barinne waren, als in ihrer Baterstadt. Auch für die wird sie nicht sehr brauchbar sehn, welche etwa die Ramen der berühmtesten Birthshäuser dariune zu finden hoffen. Gie enthält nichts als Anmerkungen wie fie ein Gelehrter über 30 die wichtigften Gegenftande der Runft und Natur machen tan. Bald ift man mit dem Berfaffer in einem Bucherfaale; balb in ber anatomischen Schlachtbant eines Bernen ober Merrn; bald ben ben Kräutersammlungen eines Plumier; bald in ber Bertstatt einer Butterfield; bald in ber

<sup>1 [86,</sup> Stud. Donnerftag, ben 19. 3nl.]

staubigen Studierstube eines Dacier. Kaum daß er die prächtigen Gebände, die öffentlichen Orte der Ergöpung und dergleichen, nur obenshin berührt. Wann diesem Fehler wenigstens nur der Ueberseher in seinen Unmerkungen abgeholsen hätte; doch weit gesehlt, das was er 5 hinzugesügt hat, ist gleich dasjenige, was ein Lefer nach der Mode am wenigsten zu wissen verlangt. Vielleicht wird er auch bey niemanden sonst Dant verdienen, als ben denen, welche etwa ihre Reiseu, die doch eigentlich nichts als Stude der Galanterie sonn mussen, nach dem Listersschen Exempel nühlich einzurichten Iernen wollen. Diese aber werden 10 ihm vielleicht das übel nehmen, daß er eine Sprache mit ihnen redet, welche kaum zu der Zeit in Deutschland tan schlechter gewesen senn, als die Urschrift zu erst erschien. Kostet in den Vohlichen Undläden 10 Gr.

Bernunftmäßige Beurtheilung 1 zwener Schreiben die wider das Schreiben an Berru R \* \*. in 3 \* \*. die Leip= 15 giger Schanbuhne betreffend herausgetommen, aus den Gründen der Bernunftlehre und der Ratur der Sache er: wiejen. Leipz, gebrudt ben Joh. G. Bujdel 1753, in 8v. 9 Bogen. Bir miffen nicht, ob das Bublicum auffer Leipzig meis, ober ob es nicht weis, daß feit einiger Beit der Beschmad, welcher jest auf 20 ber bafigen Bubne gu berrichen icheint, eine Menge fleiner Streitschriften verurfacht hat. Das Luftfpiel bes Grn. Coffen, ber Teufel ift los, welches baselbst ziemlich ofte mit Bulauf aufgeführet ward, gab die erfte Belegenheit. Gin Belehrter bem bie beutsche Bubue jo viel gu banten hat, und bem fie immer fo ichlecht gedankt bat, ber Gr. Brof. Bott= 25 icheb, war ber erfte, welcher die Buschaner für dieje Aftergeburt des englischen Bipes warnte, als ob fie ju nichts als ben Befchmad ber Leipziger zu verderben bienen fonne. Berr Schulge magte bierauf eine umftandlichere Critit in einem Schreiben an frn. R \* \*. in 3 \* \*. Diefes Schreiben batte bas Blud ein Baar feichte Begner gu finden, burch 30 welche ber Berfaffer biefer vernunftmäßigen Beurtheilung, ale ber Bertheibiger bes Schulgischen Schreibens, gewonnen Spiel befommt. Sollte man ibn aber nicht wieder ein wenig in die Enge treiben fonnen, wenn man ihm vorftellte: daß überhaupt feine englische Stude eine ernftliche Beurtheilung nach ben ftrengen Regeln ber theatralifden Dichtfuuft aus-

<sup>1 [87.</sup> Etfid, Connabent, ben 21. 3ut.]

guhalten fähig find; daß es eine falfche Critif jen, wenn man verlangt, daß jebes tomifche Stud eine allgemeine Moral enthalten muffe; bag man bas Luftiviel bes Srn. Coffen ale eine grotegoue Mableren betrachten fonne, an welcher auch bas Muge eines Renners bann und mann Bergnugen findet; daß es vielleicht nicht allzuwohl gethan fen, wenn 5 wir unfre Bubne, Die noch in der Bilbung ift, auf bas Ginfache bes frangofifden Gefdinade einschränten wollen; baf bas angeführte englifde Stud, ben allen feinen Gehlern noch immer von einem großen fomifchen Benie zeige, welchem es gefallen bat, die Ratur aus dem Gefichtspuntte eines bollandifden Mablers nadzugbmen; baß bie auftokigen Stellen 10 ibm fo mefentlich nicht find, baß man fie nicht ausmerzen, und es felbit boch benbehalten tonne ac. ac. Bas man aber an ber Leipziger Bubue. auffer diefen Stude der Teufel ift log, aussett, icheint uns weit gegrundeter gu fenn; besonders ift die Bermischung ber niedrigften welichen Boffenspiele mit ber erhabenften Tragodie unverantwortlich. Gine 15 Erinnerung wollen wir noch megen einer Stelle auf ber 12ten Seite machen: Despreaux bat bie Berfe: Dans ce sac ridicule etc. etc. erft nach dem Tode des Moliere gemacht. Die Frage alfo, die man bafelbit thut: verantwortete fich wohl Moliere mit Schmabichriften ober mit Grobbeiten, ober verklagte er den herrn Defpreaur? wird ben Gegnern 20 etwas zu lachen machen, die ber Berfasser bier und ba, wegen abnlicher Bergebungen, auslacht. Roftet in ben Bokifchen Buchlaben 6 Gr.

Die Geschichte bes Frauenzimmer Pantoffels. Dressben 1753. in 8v. 2 Bogen, und: die Geschichte bes Frauens zimmer Schuhes. ebendas. auf 21/2 Bogen. Salomon soll die 25 Sprache ber Thiere verstauben haben. Der Versasser dieser Geschichten verstehet noch mehr als Salomon, denn ihm ist sogar die Sprache solcher Dinge, die nicht einmal einen Laut haben, befannt. Er war auf der Verses, die, und unvermuthet zerbrach ihm ein gauz neues Rad an dem Bagen. Er mußte also in einem schechten Wirthshanse einige Stunden 30 auf bessen Unsbesserung warten. Es war bereits Racht. Er sette sich auf einen Großpaterstuhl die Ruhe zu genießen; allein er kounte nicht. Ein Gemurmel unter dem Stubte machte ihn ansmerksam, und er hörte endlich daß die Schuhe und Pantossel ein Gespräch mit einander hielten.

<sup>1 [88,</sup> Stud. Dienftag, ben 24, 3nt.]

Sie ergählten einander ihre Begebenheiten, so wie die Hunde des Cervantes, Scipio, und Berganza, einander die ihrigen ergählen. Die Lefer mögen urtheilen, ob es der Berfasser diesem spanischen Muster, an lebhaften Einfällen und an feiner Satyre gleich gethan hat. Kostet in 5 den Bosischen Buchläden 2 Gr.

Briefe1 nebft andern poetischen und projaifden Studen. Frantfurt und Leipzig. 1753. in 8po. 8 Bogen. Dieje Sammlung enthält fehr viel ichone, wenig mittelmäßige und burchaus feine ichlechten Stude; welches in ber That fur ein Bert von folder Art fein gemeines 10 Lob ift. Der Berfaffer ift ein Schwabe, und fein geschworner Unbanger von einer ber zwen groffen Factionen, Die ist in bem Reiche ber beutichen Dichtfunft gu berrichen icheinen. Er bat zwischen benden einen Mittelmeg getroffen, von welchem wir munichen, daß ihn alle unfere wipigen Ropfe mablen mochten. Die Briefe find jatprifch und moralifch, 15 und handeln von der Thorheit und Schadlichfeit bes Enthufiasmus; von der ftolgen Ginbildung auf Uhnen und Beichlechter; von der Raufmann= icaft, baf fie bem Abel nicht unanftandig fen; von einem alten Siegsliebe an ben Frankischen Ronig Ludwig; von Burchhard von Balbis 2c. Die Gedichte bestehen aus Dben, Liebern, Erzählungen nud Lehrgebichten, 20 unter welchen fich bas von ber Bufriedenheit besonders ausnimmt. Roftet in ben Bogifchen Buchlaben bier und in Botsbam 5 Gr.

Schreiben<sup>2</sup> eines Juden an einen Philosophen, nebst der Antwort. Berlin ben Chr. Fr. Boß. 1753. in 8vo. 2 Bogen. Diese Blätter sind zum Behus eines unterdrückten Theils bes menschieden Geschlechts ausgesetht, und machen sowohl der scharssinnigen Einsicht des Berfassers, als der guten Sache Ehre. In dem Schreiben des Juden wird mit Gründen dargethan, daß es der Gerechtigkeit und dem Bortheile eines Regenten gemäß seh, das Elend der jüdischen Nation anszuheben. In der Antwort des Philosophen, in dessen Augen die, welche in den gekommenen Meßias und die, welche an den noch zukommenden glauben, wenig oder nichts unterschieden sind, wird ausser verschiedenen den Inhalt des Schreibens betreffenden Anmerkungen, angeführt, daß

<sup>1 [90.</sup> Stud. Zennabent, ben 28. 3ul.]

<sup>2 [93.</sup> Etnd. Sonnabent, ben 4. Mug.]

bereits feit geraumer Beit in Solland und England ben Juden gleich ben Chriften, ohne Ginichrantung erlaubt jen, Saufer und Meder gu fauffen, und alle Arten von Runften und Profegionen gu treiben; bag Diefe ibnen ertheilte Frepheiten benben Staaten nicht nur feinen Schaben verurfachen, fondern vielmehr bem Unmachie ibres Reichtbums und ibrer 5 Dacht ausnehmend beforderlich find. Statt eines weitläuftigern Musjuges wollen wir gur Brobe ber Dentungsart und bes Musbrucks, ben Schluß bes Schreibens von bem Juben einruden: "Bertreten Gie nur "die Stelle eines le Fort; vielleicht findet fich auch ein Beter ber "große. Bielleicht ichentt ein Bufammenbang von eben fo glüdlichen 10 "Umftanden einen Fürften, der die größte Starte bes Beiftes mit ber "bochften Gewalt vereiniget, ber eine Nation, Die eben fo ebel ale alle "andern, jeto aber burch Armuth, Unwiffenheit, Berachtung und eine "Art von Stlaveren unterbrudt ift, bavon befreget. Sollte folches ge-"ichehen, jo bin ich versichert, daß ihre Ehrfurcht gegen diefen Fürsten 15 "die gehofte Untunft eines Defias in feiner Berjon erfullt gu fenn "glauben, daß ihre Emfigfeit reiche und unaufhörliche Opfer gu feinen "Fuffen legen, und daß ihre Dantbarteit ihm in dem Undenten der Rach-"tommen und in ber judifchen Siftorie ein emiges Dentmahl ftiften "werde." = = Die Bahrheit und Bernunft befregen ben Berfaffer von 20 der Antlage der allerheftigften Borurtheile. Runmehr aber rechtfertiget ibn noch überdem die Englische Nation, indem eben daffelbe gum größten Erstaunen von Europa ben Iten Junius bes jestlaufenden Jahres in England verordnet worden, mas ber Berfaffer in feinem Schreiben vom 24ften Marg ftatt eines Entwurfs angeführet bat. Die Acte bavon ift 25 in einem Anhange bevgefügt. Roftet in den Bofifden Buchlaben 2 Gr.

Le soldat parcenu¹ ou Memoires et Acantures de Mr. de Verval dit Bellerose par Mr. de M\*\*. enricht de figures en taille-douce en II Tomes. à Dresde chez G. C. Walther. 1753. in 8v. 1 Alph. 15 Bogen. Der Herr von Marivaux schrieb einen Roman unter dem Titel der 30 glücklich gewordene Bauer. Er sand Benjall, weil er schön war, noch mehr aber, weil die letztern Theile desselben, wegen verschiedener darinne enthaltnen Persönlichseiten, das Glück hatten in Paris verbothen, oder gar, wie man sagt, verbraunt zu werden. Der Ritter Monhy, ein

<sup>1 [94.</sup> Stud. Dienftag, ben 7. Mug.]

nachäffender Beift, feste bald barauf eine gludlich gewordene Bauerin gufammen; ein Buch welches einem Langeweile machen tan, wenn man teine bat. Wir haben eine beutsche llebersetzung bavon, und auf dem Titel berfelben wird, entweder aus einer albern Unwiffenheit, 5 ober aus einem ftraflichen Betruge, ber Berr von Marivaur als Berfaffer angegeben. Wenn etwa ber, ber uns bier mit einem glüdlich gewordenen Soldaten beichentt, fich nur besmegen mit einem DR \*\* anfängt, damit er den Bobel feiner Lefer gu einer gleichen Bermengung verführen moge; fo muß man gesteben, bag biefer Runftgrif ein wenig 10 ju grob ift. Bann er noch eben ben urfprunglichen Bit, eben bie Renntniß ber Belt, eben die Ginficht in die Geheimniffe bes menschlichen Bergens, und eben bie Weichidlichfeit im Ergablen und Schilbern zeigte: jo mochte es bingeben: allein wir beforgen, bag Lefer von Beichmad, ibn eben fo weit unter bem Mouby finden werden, als Mouby unter bem 15 Marivaux ift. Er giebt feine Gefchichte für eine folche aus, die auf einem mahren Grunde rubet; und der Sauptinhalt ift auch in der That fo gemein, daß man feinem Borgeben nicht fehr widerfprechen wird. Gein Beld ichwinget fich aus einem burgerlichen und bunteln Beichlechte bis gur Stelle eines Oberften unter ben Ingenieurs; und biefes burch feine 20 Berbienfte. Er gelangt zu einem ansehnlichen Bermogen; und biefes durch feine aute Geftalt, und feine Liebsbandel. Bendes ift ein Bunder, bas noch ziemlich alltäglich zu febn fcheint. Doch wenn auch; es giebt eine Art auch die gemeinsten Umftande auf eine gewisse Art bem Lefer jo wichtig und fo reigend zu machen, daß er ben ben aufferordentlichsten 25 Bufallen nicht aufmertfamer fenn wurde. Aber gum Unglude weis ber Berfasser von diefer Art gar nichts; wenigstens nichts mehr als obngefehr genug ift, die allermuffigften Leute mit Dub und Roth um ein Baar lange Stunden ju bringen. Roftet in ben Bogifchen Buchladen 1 Thir. 8 Gr.

30 Unter' allen römischen Schriftftellern find wenige ober gar feine, bie man ber Jugend mit größerm Auten in die hande geben konne, als die Werke des Cicero und des altern Plinius. Bende find Muster der vortreslichsten Schreibart; bende sind unerschöpfliche Schafte der Gelehrsamkeit. Der lehtere allein ist schon längst die Bibliothek der Armen

<sup>1 [95.</sup> Etud. Donnerftag, ben 9, Hug.]

genennt worben. Da fie aber nur allguvieles enthalten, bem nur ein reifer Berftand und ein ichon genbter Beift gewachsen ift; fo hat man leicht teine nütlichere Arbeit an ihnen unternehmen tonnen, als bie welche ber berühmte Berr Brof. Gefner fo gludlich unternommen bat. Seine Chreftomathien ober Sammlungen ber auserlesenften Stellen aus 5 benfelben find mit ber vortreflichften Bahl jufammen getragen, und mit Unmerkungen verseben, aus welchen ein Unfanger, ja auch einer ber es in ben Biffenichaften weiter gebracht bat, eine unendliche Menge ber vortreflichften Cachen fpielend erlernen fan. Gie find gu einem jo vielfaltigen Bebrauche eingerichtet, baß fie ein allgemeines Schulbuch gu 10 werben verdienen. Somohl von ber Ciceronianischen als Plinianischen Chrestomathie find vor turgem in Belle ben B. C. Gfellius neue Musgaben ericienen, welche nicht allein wegen verschiedner Bermehrungen, jondern auch megen ber burchgangigen Berbefferung ber beutiden Schreib= art in ben Unmertungen, beträchtlich find. Die Stude, welche fie ent= 15 halten, find meiftentheils tlein, und febr geschickt von fabigen Ropfen, welche mit jenen unfterblichen Romern recht vertraut werben wollen, ins Bedachtniß gefaßt ju werben. Dan icheint gwar jest faft in allen Schulen einen giemlichen Saß gegen bas Muswendiglernen gu haben. und betrachtet es als bie allervedantischite Art ber Unterweisung. Die 20 Alagifchen Schriftsteller feben fich bennabe verdrengt, und man will von nichts als von fogenannten Realien boren, ohne zu bebenten, baß bie vortreflichften in jenen enthalten find. Man lebrt bie Rinder in Schulen das, was fie auf der Universität lernen follten, damit fie auf der Universität basjenige nachholen fonnen, was fie auf der Schule verfaumt haben. Allein 25 daber tomt es auch, daß die Angabl berjenigen Manner immer geringer wird, die jenen alten Duftern gludlich nacheifern, und die wißige Barbaren, Die uns ju überfallen brobt, noch aufhalten. = " Die Blinianische Chreftomathie ift 3 Alphb. und 3 Bogen in 8v. und toftet in ben Bofifchen Buch: laden 1 Thir.; die Ciceronianische ift 1 Albbb. 18 Bogen und fostet 14 Gr. 30

Bibliotheque<sup>1</sup> curieuse historique et critique on Catalogue raisonné des livres dificiles à trouver par David Clement. Tome quatrieme, à Hannover chez J. G. Schmid 1753 in 8v. 2 Alph. 16 Bogen. Die Liebhaber der gelehrten Geschichte können nicht anders, als sich über den

<sup>1 [96,</sup> Etud. Connabent, ben 11, Mug.]

Fortgang biefes vortreflichen Berts freuen. Db fie gleich im voraus über bie Ungahl ber Banbe, gu welchen es anwachfen muß, erftaunen; fo muffen fie boch auch bem Berfaffer wegen der Begierbe, fo viel moglich etwas vollständiges ju liefern, feinen gemeinen Dant fculbig ju 5 febn ertennen. Diefer 4te Theil fangt mit ber Bibel in frangofifcher Sprache an, und geht bis auf Boh. Es berricht eben berfelbe Fleis, eben diefelbe Benauigfeit barinne, welche in ben vorhergehenden geherricht hat. Da es aber bennahe eine Unmöglichkeit ift, alle Fehler ben einer folden Arbeit zu vermeiden, fo murbe es unbillig fenn, fich aus Au-10 zeigung berfelben ein Berbienft zu machen. Sonft haben wir auch verichiebene Luden bemerkt, welche vielleicht zu einer guten Rachlese einmal Belegenheit geben fonnen. Go baben wir g. G. Die raren Berte bes Stephanus Binet in biefem Theile vergebens gefucht; besonders sein Abregé des vies des principaux Fondateurs des Religions etc. 15 Desgleichen findet man auch nur ein einziges Wert von bem Benrico Boqueto, einem Gelehrten von bem man in bem Socherschen Legico gar feine, und fonft febr wenige Nachricht liefet, angemerft; feine observationes in consuctudines generales Comitatus Burgundiae find aufferorbentlich rar. Ferner haben wir bes Jani Bircherodii breviarium 20 equestre ungern vermißt; und mas bergleichen Auslaffungen mehr find, die aber ber Brauchbarteit bes Werts felbft nur febr geringen, ober vielmehr gar feinen Abbruch thun. Roftet in den Bogifchen Buchladen 2 Thir. 12 Gr.

Sammlung' geiftlicher Abhandlungen, welche zu gesmeiner Erbauung auf Berlangen dem Drucke überlaffen 25 D. Chrift. Aug. Crufius, der Theologie ordentlicher, wie auch der Philosophie ausservolentlicher Prosessor zu Leipzzig. Leipzig 1753. im Berlag J. G. Dycks in 8v. 1 Alph. 4 Bogen. Der Hr. Berfasser ist durch seine philosophischen Werke allzubekannt, als daß eine Sammlung geistlicher Abhandlungen von ihm 30 Lesern, welche Ueberzeugung suchen, gleichgültig bleiben sollte. Man ist berechtiget von einem Manne, welcher in natürlichen Dingen weiter sehen will als zwanzig andere, auch in geistlichen eine nicht gemeine Scharfsinnigkeit zu sorden, und sich zu wundern, wenn man in einem ausser ordentlichen Lehrer der Weltweisheit einen ordentlichen ber Gottes-

<sup>1 [97,</sup> Stild. Dienftag, ben 14. Mug.]

gelahrtheit finden follte. Doch wir glauben fo menig, bag biefes ber Fall fenn wird, daß wir vielmehr ben Lefern zuverfichtlich verfprechen tonnen, vericbiebene wichtige Bunfte unferer Religion in Diefen Mbbandlungen in ein Licht gefett zu finden, bergleichen fie in beiligen Reden felten zu erhalten pflegen. Und beilige Reden find es, ob gleich 5 ber Berr D. für gut befunden bat, ihre innere Ginrichtung burch bas Bort Abhandlungen naber zu bestimmen. Gie find vor einer Bemeine gehalten worden, welche größten Theils aus Gelehrten, ober boch aus andern wohlgeübten und belefeuen Leuten bestanden bat. Db er nun aljo icon in Abficht auf biefe eine etwas ftarte Speife auffegen muffen, 10 fo bat er boch feinen Bortrag auch zugleich jo eingerichtet, bag auch Leute aus bem geringften Bolte, weun es ihnen nur mit ber Religion ein Ernft ift, einen lebendigen Rupen baraus ichopfen konnen. Der Innhalt ber Abhandlungen, beren an ber Bahl gebne find, ift folgender: von bem Unterideibe amiiden bem lebrbegierigen und ungläubigen Fragen; von 15 ber Beichamung bes Unglaubene burch bas gottliche Bort; von ber Biberfpenftigfeit bes Billens, als ber haupturfache aller Gunde; von bem Leiben Chrifti, miefern baffelbe theils ichmer boch millig mar, theils gur Berberrlichung ber Gbre Gottes gereichte; von bem Rubme ber Berechten in bem Rreuge Chrifti; wie man fich Chriftum in feiner Berr- 20 lichfeit vorftellen foll; von ber Seelengefahr berjenigen, welche ben Sonntag nicht beiligen: wie man fich von bem irrigen und eiteln zu bem mabren Gottesbienfte betehren foll; wie uns bas gur Bufe antreiben foll, daß Chriftus burchs Leiben bes Todes mit Breis und Ehre gefronet worden; und endlich von der Beisbeit Gottes in ber Offenbarung 25 ber Auferstehung Jefu Chrifti. Roftet in ben Bogifchen Buchladen 18 Br.

Habrian Baillet' hiftorische und critische Abhaudlung von den Geschichten der Märtyrer und Heiligen und deren Sammlungen; ihres gelehrten und brauchbaren Juhalts wegen aus der französischen Sprache übersett. Leipzig 30 nud Rostock verlegt von Joh. Chr. Roppe. 1753. in 4to. 19 Bogen. So wahr es ist, daß die Blutzeugen der ersten Kirche unter gewissen Umständen ein nicht zu verwersender Beweis für die christliche Religion seyn können: so wahr ist es auch, daß unzählige derselben dieses

<sup>1 [98.</sup> Stud. Donnerftag, ben 16. Mug.]

Hamens unwürdig und ihre Beichichten jo voller Aberglaubens und ab= geschmadter Bunder find, daß fie ben Berftandigen nicht nur Etel fonbern auch Berdacht gegen die wenigen glaubwürdigen Erzehlungen erweden. Die Sammlungen berfelben find in jehr großer Menge, wovon 5 man die vornehmften Theils in der griechischen Bibliothef bes Sabricius. Theils in beffelben Lichte bes beilfamen Evangeliums angeführt findet. Die gegenwärtige Abhandlung bes Baillet, eines Mannes ber in ber gelehrten Beichichte eine aufferorbentliche Starte befas, welches in ber That ben einem Frangojen etwas jehr feltnes ju fenn pflegt, ift weit 10 vollständiger, und von ihm eigentlich als eine Ginleitung gu feinen Lebensbeidreibungen ber Beiligen aufgejett worden. Man findet in berfelben eine Menge gelehrter und feltner Rachrichten; eine Beurtheilung. die fich vielfältig über den Gifer und Aberglauben feiner Religionsparthen erhebt, und zugleich eine angenehme Ordnung, die man in diefer Ueber-15 fetung bem Lefer noch leichter zu machen gefucht hat. In ber Borrebe bes lleberfebers, welches ber or. Baftor Rambach ift, werben auf eine lefenswürdige Urt Die Rennzeichen eines mahren Marthrers beftimmt. Roftet in ben Boififden Buchladen bier und in Botsbam 12 Br.

Die Fässer' an den König von Preussen von dem 20 Gerrn von Boltaire, in 8vo. 1.2 Bogen. Dieses Gedichte selbst ist in seiner Grundsprache bekannt. Der Uebersetzer, welcher sich R. Rohde nennt, sagt, er habe sich bemüht, des Herrn von Boltaire französische Berse in eben so viel dentiche zu bringen, ohne darüber einen Hanptsoder Rebenbegrif, worans der Dichter einigen besondern Werth gelegt 25 hat, zu verlieren. Daß er sich darum bemüht habe, müssen wir ihm glauben: allein, daß es ihm nicht gelungen ist, wird er so gut sehn und uns glanben. Der Unsang lautet ben ihm solgender Gestalt:

Pajcal, der fromme Thor, Heraclit unfrer Zeit, Jrrt, wenn er, da die Welt ihm, er ihr, stets verhaßter, Wehnt, alles seh darinn nur Elend oder Laster. Mit Tranern sagt er und: Ach, es ist ohne Streit, Ein König dem man dient, selbst einer, den man liebt, Sobald derselbe einsam ist, Und ihn der Hössling nicht umgiebt,

<sup>1 [99.</sup> Etild. Connabent, ben 18. Mug.]

Ift Mitleids werth und findt, bag nichts fein Unglud mißt. Er ift ber Bludlichite, mofern er ichaft und bentet. Dien zeigt bein Bepfpiel an, erhabener Monard. Entfernt vom Sofe, wo bein Fleiß nicht gnug verbarg, Durchforichit du, wenn bein Blid fich in die Tiefe fentet, 5 Bobin wir fraftlos febn, verborgner Dinge Grund. 2c. 2c. Bir fonnen es fühnlich magen, Diefen Beilen eine andere lleberfepung entgegen gu feben, welche gleichfalls Beile auf Beile paft, ob man fich gleich aus biefer Stlaveren fein Berbienft macht. Ja, Blaife Bafcal irrt; lagt uns die Bahrheit ehren! 10 Der fromme Mifanthrop, ber tiefe Bergelit, Der hier auf Erden nichts als Roth und Lafter fieht. Behanptet fühn in ichwermuthevollen Lehren: "Gin Ronig, den man zu ergogen ftrebt, "Ja gar ein Ronig, ben man liebet, 15 "Gen, wenn ibn, fern vom Brung, fein Sofling mehr umgiebet, "Glender taujendmal, als der im Staube lebt." Er ift ber glüdlichfte, wofern er wirft und benft! Das zeigeft bu. Monarch, ben oft zu gangen Tagen, Der weifen Gule gleich, das Cabinet umichrantt, 20 Bon da dein Ablerblid fich barf gur Tiefe magen, Bobin por Bloden fich ber Beisheit Licht gefentt. 2c. Roftet in den Bogifchen Buchlaben 1 Gr.

ör. Beter Renatus le Bojju¹ Abhandlung vom helben= gedichte, nach der neusten Franzöjischen Ausgabe überjett, 25 und mit einigen critischen Anmerkungen begleitet von D. Johann heinrich 3\*\* nebft einer Borrede Hrn. G. Friedrich Meiers 2c. halle beh Chr. Bet. Franken, in 8v. 1 Mphb. 8 Bogen. Dieses vortrestiche Wert kam zu einer Zeit an das Licht, als Frankeich mit helbengedichten recht überschwemmt war. Die 30 Chapelains, die des Marets, die Berraults, die Saint Amants glaubten Meisterstüde geliesert zu haben, welche mit den ewigen Gedichten eines homers und Virgils um den Borzug stritten. Ihr Stolz und ihre Verzeinsste schieden so schlest zusammen zu passen, daß sich die damals leben=

<sup>1 [100.</sup> Stud. Dienftag, ben 21. Aug.] Leffing, famtliche Edriften. V.

b

den mahren Runftrichter nicht einmal die Dube nehmen wollten, fie gurechte zu weifen. Boilean felbit that nichte, als baf er fie bem Belächter Breis gab, indem er ihnen mehr Sathre als Grundlichkeit entgegen fette. Der einzige Boffu unterzog fich ber Arbeit, die Regeln bes Belbengebichts 5 aus ben Alten für fie aufzusuchen, und burch bloke Auseinanderjebung derfelben fie ftillichweigend ibre Schwäche febn zu laffen. Die Aebnlichfeit, welche ber Gr. D. 3 \* \* zwischen ben bamaligen und jegigen Beiten in Absicht auf den deutschen Barnag findet, ift fehr in die Augen leichtend, und burch eben diese Aebnlichfeit rechtfertiget er feine Uebersetung; wenn 10 man anders die Uebersetung eines vortreflichen Berts gn rechtfertigen braucht. Wir wollen jum Lobe beffelben weiter nichts fagen, als bag ce benjenigen, welche nur einigermaffen von ber allervollkommenften Art der Bedichte funftmäßig reben wollen, unentbehrlich ift. Der fr. Ueberfeter bat es ihnen burch verschiedene Unmerfungen, welche größten Theils 15 nichte ale fleine Anwendungen auf einige unferer neuften beutiden Selbenbichter enthalten, noch brauchbarer gemacht. Gein Berfahren icheint uns übrigens fehr flug, daß er feinen tadelt als die Berfaffer bes Defias und Roah, und fich fur die Empfindlichkeit ber andern fo viel möglich in Acht nimt. Roftet in ben Bogifchen Buchlaben bier und in Botebam 20 18 Gr.

Aristoteles Dichtkunst! ins Deutsche überset, mit Anmerkungen und besondern Abhandlungen versehen von Michael Conrad Curtins, der Königl. deutschen Gesellsschaft in Göttingen Mitgliede. Hannover verlegts Joh. 25 Chr. Richter 1753, in 80. 1 Alph. 5 Bogen. Unter allen Schriften des Aristoteles sind seine Dichtkunst und Redefunst bewahe die einzigen, welche dis auf unfre Zeiten ihr Ansehen nicht nur behalten haben, sondern uoch fast täglich einen nenen Anwachs desselben gewinnen. Ihr Bersafiste muß nothwendig ein großer Geist gewesen sehn; man überlege nur dieses: 30 faum hörte seine gerrschaft in dem Reiche der Weltweisheit auf, als man durch diesen erloschenen Glanz einen andern in ihm entdeckte, den kein Araber, und kein Scholastiser wahrgenommen hatte. Man erkannte ihn als den tiessten Anustrichter, und seit der Zeit herrscht er in dem Reiche des Geschmacks unter den Dichtern und Rednern eben so num-

<sup>1 [101,</sup> Gtud. Donnerftag, ben 23, Aug.]

idrantt, als ebebem unter feinen Beripatetitern. Geine Dichtfunft, ober vielmehr bas Fragment berfelben, ift ber Quell aus welchem alle Borage. alle Boileaus, alle Bedelins, alle Bobmers, bis fo gar auf die Gottichebe. ihre Fluren bemaffert haben. Diefer hat uns ichon feit vielen Sahren auf eine beutiche Ueberfetung berfelben marten laffen; und marum er 5 fich endlich boch einen andern bamit hat zuvorkommen laffen, konnen wir nicht fagen, es mußte benn bie Griechische Sprache und feine eigne Dichtfunft, welche feine weber über fich noch neben fich leiben will, baran Schuld fenn, herr Curtius befitt alle Cigenichaften, melde gn Unternehmung einer folden Arbeit erforbert murben; Renntnig ber Sprache, 10 Critif. Litteratur und Befchmad. Seine Ueberfetung ift getreu und rein ; feine Anmerkungen find gelehrt, und erleutern ben Tert binlanglich: und feine eigne Abhandlungen enthalten febr viele ichone Bedanten von dem Befen und dem mahren Begriffe der Dichtfunft: von den Berfonen und Sandlungen eines Selbengedichts, von der Abficht bes Trauer= 15 fpiels, von den Berfonen und Bormurfen der Romodie, von der Babricheinlichkeit, und von bem Theater ber Alten. Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in Botebam 16 Gr.

Geschichte einiger Beränderungen bes menschlichen Lebens in dem Schickale des hrn. Ma\*\*\* mit einer Bor= 20 rede von dem Rugen der Schauspielsregeln ben den Rosmanen. Leipzig verlegts Jacob Bosch 1753. in 8v. 1 Alph. Der Berschser bieser Geschichte uns ohne Zweisel ein Romanenschreiber von Prosession sehn, indem nicht nur die gegenwärtige, sondern auch die Geschichte eines Kandidaten und der so genannte Fränkliche Robinson 25 aus seiner Feder gestossen sind. Wir haben schon ben jenem einmal zu erinnern Gesegnheit gehabt, daß ihm nicht alle Geschicklichteit abzusprechen ist; er zeigt sich hin und wieder als einen Menschen, welcher micht den schönen Wissenschaften nicht unbekannt ist; seine Schreibart ist nicht die schlechteste, ob sie schon ein wenig sein Baterland verräth; seine 30 Moral ist wenigstens ganz vernünstig, wann sie schon nicht eben neu und reihend ist. Allein der Wit schein ihm zu sehlen, nud selten wird er uns mit etwas mehr als mit sehr alltäglichen Zufällen, mit sehr

<sup>1 [104,</sup> Gtud. Donnerftag, ben 30, Mug.]

gemeinen und nichtswürdigen Charaftern unterhalten, jo daß diefe ganze Geschichte bes hrn. Ma\*\*\* meift nichts als ein unnüter Zusammenhang ausschweisender Studentenstreiche ift, wenn man anders einen Zusammenhang darinne antreffen kann. Koftet in den Bosischen Buchladen hier 5 und in Potsdam 8 Gr.

Der teutiche Don Quichotte' ober bie Begebenheiten bes Marggrafen von Bellamonte, fomijd und fatprifc beidrieben; aus bem Frangofifden überfest. Bier Theile. Brefflau und Leipzig ben C. Gott. Mener 1753, in Sp. 10 21 Bogen. Unter allen fpanifchen Berten des Biges ift ben Muslandern feines befannter geworben als ber Don Quirote bes unnachahmlichen Cervantes, und bennabe wird es feine llebertreibung fenn, wenn St. Evremont verlangt, daß man blos biefes Buche megen bie fpanifche Sprache lernen muffe. Der ungablichen Rachahmungen ungeachtet, Die 15 es wie jedes Driginal verurfacht bat, ift es noch immer bas vortreflichfte in feiner Urt geblieben und wird gewiß nicht eber aufhoren gelefen gu werben, als bis niemand in ber Welt mehr Luft haben wird zu lachen. Die gegenwärtige Nachahmung ift feine von den ichlechteften; ber Berfaffer hat einen febr tomifchen Big, und eine Ginbildungstraft, die an 20 brolligten Bilbern ungemein reich ift. Allein bas Runftftud, unter benfelben die ernsthafteste Moral zu versteden, scheint er nicht in feiner Bewalt zu haben. Es ift baber ein unfruchtbares Lachen, welches er erwedt, und febr geschidt einem Menschen, ber nicht gerne umfonft lachen will, nicht felten etelhaft zu werben. Sein Don Quigote ift ein beutscher 25 Raufmannstiener, beffen Ginbilbung die Lefung ber frangofifchen Romane verrudt hat, jo bag er nichts geringer als ein Graf ju fenn glaubt, und nichts begieriger fucht ale Abentheuer, bie ihm feine Tapferfeit und feine ebeln Befinnungen ju zeigen Belegenheit geben. Sein Sancho Banca ift ein Diener, ber die Ginfalt felbft ift, und bem fein Berr ben 30 romanenhaften Namen du Bois gegeben bat. Seine Dulcinea ift ein gutes Dorffraulein, beren Berftand an einem gleichen Fieber trant liegt, und die fich eine Brafin von Billa-Franta gu fenn einbildet. Diefe nebft einigen anbern nöthigen Berjonen, in einem Beichmate von Abentheuern mit Raubern, von nächtlichen Schreden, von Siegen ber gartlichen Em-

<sup>1 [106.</sup> Stild. Drenftag, ben 4 Bept.]

pfindungen 2c. 2c. gebracht, fein untereinander gerüttelt, mit einer angenehmen Schreibart verset, und bem Leser kapitelweise eingeträuffelt, geben vier Theile komischer und satyrischer Begebenheiten, die man in den Bofischen Buchläben für 8 Gr. bekommen kan.

Des Berrn von Arvieur. binterlaffene mertmurbige 5 Nadrichten, worinne er fowohl feine Reife nach Conftanti= nopel, in Mfien, Sprien, bem gelobten Lande, Egppten und ber Barbaren, als auch bie Beichaffenheit biefer Länder, die Religion, Sitten, Gebräuche und Sandlung diefer Bolfer, nebft der Regierungsart, der natürlichen 10 Siftorie, und ben befondern in diefen Begenden vorge= fallenen Begebenheiten, genau und richtig beschreibt, im Frangofifden berausgegeben von bem orn. Labat, und jest ins Deutsche überfest. Erfter Theil. Ropenhagen und Leipzig ben 3. B. Adermann 1753. in 8v. 1 Alphab. 15 6 Bogen. Der herr von Arvieur mar zu Ende bes vorigen Sabrhunderts Ronigl. Frangofifcher Befandte ben ber Ottomannifchen Bforte, und bernach Conful verschiedner Sandlungspläge im Drient und auf ber Rufte ber Barbaren. Er war ein Mann von durchbringendem Berftande, und vieler Gelehrsamkeit, und sprach die bebraifche, die türkische, die persische, 20 die grabifche und die griechische Sprache vollkommen wohl. Diefe Rachrichten, welche erft nach feinem Tode berausgekommen, enthalten folde Merkwürdigkeiten, die man ben andern, die von diesen Ländern geschrieben haben, vergeblich fuchen wird. Seine Unmerfungen erftreden fich nicht allein auf ben Sandel, ben er aus bem Grunde verftand, fondern auch 25 auf die Religion, auf die Sitten und Bebranche der Turken, der Araber, ber Turkomannen, ber Drufen, ber Juden und ber morgenländischen Chriften. Die Nachrichten besonders, die er von den Arabern bes Berges Carmel giebt, find fehr vollftandig, und waren bamale etwas gang neues. Diefer erfte Theil enthält zwen und zwanzig Sauptstücke, welche von 30 Singrna, von Neappten, von Balafting, von Iprus, von bem ebemaligen Ptolemais, von Sidon ober Cand, dem Sandel an allen diefen Orten und

<sup>1 [108,</sup> Stild. Sonnabend, den 8. Sept. Der deitet Zeil bes Mertes ift im 88, Etifd ves sofigenben Jahrgangs (Dienftag, den 23 Julius 1754), der vierte Zeil im 32. Etifd 1755 (Sonnabend, den 15 Merz 1753) besprechen; ob von Leffing selbst, läft fic nicht bestimmt beweisen.]

15

20

25

30

ben damaligen neuften Begebenheiten baselbst, handeln. Rostet in den Bofifchen Buchlaben 10 Gr.

Mene Erweiterungen ber Erkenntnis und bes Bergungens. Sechstes Stück. Frankfurt und Leipzig ben &. 5 Lankischens Erben 1753. Die Berkasser schließen mit diesem Stücke ben ersten Band, und wir nehmen und ben bieser Getegenheit die Frenheit ihnen zu sagen, daß sie noch nicht einmal der Schatten von den Belustigern sind. Ihre prosaische Stücke sind mittelmäßig, und das ist es alles was wir auch von denen sagen können, die wir wissen nicht was für ein gelehrtes 10 Ansehen haben wollen. Ihre poetischen Ausstätze aber sind noch unter dem Mittelmäßigen und dem Eenden ziemlich nache. Sie reimen ohne Ersindung, ohne Wig, ohne Sprachrichtigkeit die allertrivialsten Gedanken, wenn es anders Gedanken sind. Bon Gott sagt einer von ihren Dichtern S. 489.

D nein, sein Ohr ist nicht zu bid, Sein Urm ist nicht zu turg; Er hört ihn, und er schaft sein Glüd, Und wendet feinen Sturg.

Bon dem Jofeph fagt eben biefer:

Die Brüder feine Beiniger, Die ihn aus Reib geraubt, Sehn nun ben Bruber herrlicher Mis fie vorber geglaubt.

Ein andrer fingt :

Rein Sanshalt mehret meinen Rummer, Rein bojes Beib ftort meine Rub.

Ben Beidreibung feines Gartens fagt er:

Rein Jupiter schwingt seine Blige Den hier des Künstlers Hand geätt. Was ist ein solcher Gott mir nüte, Den erst sein Unterthan gesett?

Als wenn man Bilbseulen beswegen in die Garten jeste, um fie angubeten. Solch Zeug wird man auf allen Seiten finden, wo die Herren ihre Profe nach gereimten Zeilen abtheilen. Koftet in den Loßischen Buchlaben bier und in Lotsdam 2 Gr.

1 [110. Stild. Tonnerftag, ben 13, Gept.]

Musführliches Bergeichnis' von neuen Buchern mit historischen und fritischen Anmertungen in alphabetischer Ordnung verfaßt von Meldior Ludwig Bibefind, Brebiger gu Berlin. Erftes und zwentes Stud. Berlin, verlegte A. Sande und J. C. Spener. 1753. in 8v. 1 Mlph. Das 5 neufte und zum Theil vollständigfte Wert von einem ber angenehmften Theile ber Belehrtengeschichte, von der Renntnig feltner Bucher, ift ohne Streit die Bibliothet bes frn. Clement. Da fie aber ein wenig toftbar ift, und ohne Zweifel einmal zu einer ziemlichen Angabl von Banben anwachsen muß, fo verdient das Unternehmen des herrn Brediger Bibe= 10 finds, eine ins furze gezogene Ueberfetung bavon zu liefern, allen Dant. Dieje zwen Stude, welche ber Unfang find, geben von 21 bis Ba und enthalten nicht nur alle feltne Bucher welche Berr Clement anführt, jondern auch noch verschiedne mehr, welche Theils aus ber Saltheni= ichen Bibliothet, Theils aus den Schriften des Beren Frentags, 15 Theile and aus der eignen Renntnig bes orn. Bibefinde bingngetommen find. Much wird man bas Beträchtlichfte aus ben Unmertungen bes erftern barinne finden, ob man gleich vielleicht munichen wird, daß man ein wenig mehr Brufung baben angewendet hatte. Gr. Clement ift oft in feinen Urtheilen ein wenig zu geschwind, und spricht bann 20 und wann von Buchern, die er nicht gegeben bat, eben jo giverfichtlich als wenn er fie gegeben batte. Bir wollen nur ein einziges Erempel auführen: er macht unter andern ben Jacobus Angelus, megen feiner Lebensbeschreibung bes Cicero gu einen bloffen Ueberfeter bes Blutarche, und fest gang frendig hingu: voila donc un Auteur reduit 25 à la condition de simple Traducteur! Bann er auch nur ben Titel diefer Lebensbeichreibung gefannt batte, jo wurde er ichon ein beffers aus ben Worten, die fich barauf befinden: A Jacobo quodam cognomento Angelo non tam ex Plutarcho conversa quam denuo scripta, erichen haben. Berr Widefind ichreibt ihm diefes, wie faft alles nach, und giebt 30 fich wohl gar oft Dube, wann fein Borganger fich übereilt hat, noch eine Ausflucht für ibn gu finden; wie es g. G. ben bem Ronnus des B. Abrahams gefchehen ift, wo man es nicht allein aus bem Titel fieht, daß er ihn niemals muß gefeben haben, fondern auch ans ber falfchen Angabl ber Berfe, Die er und mit ben bestimmteften 35

<sup>1 [113</sup> Stild. Donnerftag, ben 20. Gept.]

Bahlen angiebt. Roftet in ben Bogifchen Buchlaben bier und in Bots-

Bedichte und Abhandlungen' in ungebundener Schreib= art. Tübingen ben Johann Beorg Cotta 1753. Diefe Samm-5 lung ichreibt fich von einer Gesellschaft junger Gelehrten in Tubingen her, welche fich wöchentlich daselbst ben bem Brn. Professor Faber verfammeln, und einander profaifche und poetifche Studen vorlefen. Dergleichen Befellichaften pflegen fich fonft Deutsche Befellichaften gu nennen, und diefe Tubingiche, follten wir meinen, hatte fich diefen Titel 10 fo gut als irgend eine andere geben konnen, die man nicht weiter als aus ben ausgetheilten Divlomatibus tennt. Doch ber Berr Brof. Faber jagt es in ber Borrebe ausbrudlich, baß fie allefammt teine Freunde von bem äufferlichen Bepränge maren, und fich ohne daffelbe des Rechts von ihren Bemühungen Rechenschaft ablegen ju burfen, bebienen wollten. 15 Die Stude, Die fie und biefesmal mittheilen, find von verschiedner Art, und auch, wie es ben folden Umständen nicht anders fenn tan, von verichiedner Bute. Unter ben Bedichten find verichiedne Den, welche Feuer haben, verschiedne Scherzgedichte, die gang artig find, und verschiedne Erzehlungen, die fich lefen laffen. Unter biefen lettern ift die Erzehlung 20 Manon gang und gar verunftaltet worben, weil ber Erzehler nichts weniger als bas Raife in feiner Bewalt hat. Einige von ihnen bichten auch ohne Reime, und wir murben bingufeten, auch ohne Blan, ohne Befdmad und ohne Sprachrichtigfeit, wann nicht die Dobe wollte, baf; man alles biefes ichon unter bem Musbrucke, ohne Reime, verfteben muffe. 25 Unter ben projaifchen Abhandlungen bat uns die Beantwortung der Frage: ob ein Staat ohne Religion befteben tonne, gefallen; wir glauben aber nicht, daß fie eine Widerlegung, bergleichen in ber Borrebe verfprochen wird, nöthig hat. Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in Botsbam 8 Gr.

Seinrich und Emma. Ein Gebicht, aus bem Eng=
30 lischen bes hrn. Prior übersett. Stralfund und Leipzig
ben Joh. Jacob Beitbrecht. 1753. in 8v. 2 Bogen. Prior
ist einer von ben liebenswürdigsten englischen Dichtern, bem es unter
allen seinen Landsleuten am besten gesungen ist, angenehme Gegenstände

<sup>1 [114.</sup> Stild. Connabent, ben 22. Gept.]

<sup>2 [116.</sup> Stud. Donnerftag, ben 27. Gept.]

zu ichilbern, und die Sprache der Empfindung zu reben. Deutsche Leser werden ihn schon einigermassen aus verschiednen Nachahmungen des vortrestlichen Hagedorns kennen, und ihn aus gegenwärtigem Gedichte noch besser kennen sernen. Er besingt darinne die Treue eines nußbraunen Mägdchens, um vielleicht durch eine Erdichtung zu zeigen, wie weit die Liebe seiner Schönen gehen könne, aber noch nicht gegangen sen. Der Ueberseher muß selbst ein sehr schöner Dichter sehn, dem es vielleicht nur am Willen sehlt, und eben so vortrestliche Originalstüde zu liefern. Kostet 1 Gr. 6 Bf.

Don Quirote im Reifrode, 1 ober die abenthener= lichen Begebenheiten der Romanenheldin Arabella. Aus 10 bem Englischen überfest. Samburg und Leipzig, ben G. C. Grund und A. S. Solle 1754. in 8v. 1 Alphb. 18 Bogen. Rach= bem Cervantes die ungeheuern Ritterbucher durch feinen Don Quirote mit vielem Glude lächerlich gemacht hatte, fiel man, befonders in Frantreich, auf eine andre Urt von Romanen. Man fcrieb große Banbe, 15 worinne man die Belben bes Alterthums auftreten ließ, und gar bald war fast fein Rame eines alten Konias, ober einer aubern fonft berühmten Berfon, mehr zu finden, welcher nicht von einer arbeitfamen Scubern ober einem erhabnen Calprenede mare gemighandelt worden. Der Gefchmad an biefen Berten erhielt fich, ber Spotterenen bes Boileau 20 und der sinnreichen Parodie, la fausse Clelie, ungeachtet, ziemlich lange, bis ihn endlich einige gludliche Beifter verdrengten, welche mit ber iconen Ratur beffer befannt waren, und uns in ihren wahrhaften Romanen nicht unfinnige Birngeburthen, fondern Menichen ichilberten. Mariraur, und feine noch gludlichern Nachfolger, Richardson und Fiel= 25 bing, find es, welche jebo mit Recht in biefer Sphare bes Biges berrichen, und es ift zu munichen, daß fie die einzigen waren, welche gelefen murben, wenn man einmal Romane lefen will. Dbne 3meifel wird auch diefer weibliche Don Quirote das feinige gur völligen Berbannung jener abentheuerlichen Balanterien bentragen, welche für das eitle und empfind= 30 liche Berg einer jungen Schone nur allgu einnehmend und verführerisch find. Die Berfafferin beffelben ift ein Frauengimmer, welchem man achten Wit und alles mas gu Berfertigung einer anmuthigen Schrift geboret, nicht absprechen fan. Die Belbin ihres Momans betrachtet bie

<sup>1 [119,</sup> Stild. Ponnerftag, ben 4, Octob.]

Belt ans feinem andern Befichtspuncte, als worans Scudern fie ihr vorstellt, und bildet fich ein, daß die Liebe bie Sauptleidenschaft der Menichen und bie Triebfeber aller ihrer Sandlungen jen. Rach biejen phantaftischen Begriffen bandelt fie, ohne jemals ihren Charafter gu ver-5 leugnen ober unwahricheinlich zu werben. Alle ihre Thorbeiten bangen aneinander und jedes Abentheuer ift mit ber größten Bahrheit ber Romanen geschrieben. Ihre Bertraute, Die Lucia, fpielt gwar feine fo ichimmernde Rolle als Sancho Banga; fie tritt nicht jo oft auf, als biefer Baffentrager, wann fie aber ericheint jo findet man in ihren Reben eben die 10 natürliche Ginfalt, wodurch jene gefällt, ob fie gleich auf eine andre Urt, und nicht in Sprüchwörtern ansgedrudt ift. Langweilige Bwifchenergablungen, womit ber fpanische Roman angefüllt ift, wird man nicht barinne finden, fo daß überhaupt bas Urtheil welches der beste Romanenschreiber unferer Beit bavon gefällt bat, nicht unverdient icheinen wird, daß nehmlich 15 diefer weibliche Don Quirote einem jeden flugen Lefer einen vernunftigen und ergögenden Beitvertreib machen fonne, in welchem er Unterricht und Bergnugen antreffen werbe. Roftet in ben Bogifden Buchlaben 14 Gr.

Des orn. Scarrons' fortgefetter Comifder Roman, ober britter Theil. Samburg und Leipzig ben Beinfii 20 Erben 1753. in 8v. 12 Bogen. Unter allen Berfen biefes frangofifden Caturenidreibers ift fein comifder Roman bas einzige, welches noch bis auf die jegigen Beiten gelefen wird. Die zwen erften Theile beffelben hat man auch in beutscher Sprache mit Bergnugen aufgenommen. Doch ba er eben beichäftiget mar, die Weichichte bes Berrn Schicffals 25 und Leanders, besgleichen ber Frau Boble zu vollenden, machte ihm ber Tob durch feinen Unichlag einen Strich. Gin aubrer alfo, welcher glaubte, baß Scarrons Beift auf ihm zwiefältig rubete, unterftand fich basjenige auszuführen, mas nur jener vielleicht murbig batte ausführen konnen. Er machte einen dritten Theil, welcher mancherlen Critit hat ansfteben 30 muffen. Der beutiche leberfeter hat fich Dube gegeben, Dieje Crititen nichtig zu machen, indem er alle Nachläßigfeiten im Ausbrude verbeffert, und vieles auf eine ber scarronischen Dentungsart gemäßere Beife eingerichtet bat. Die Lefer mogen felbft bavon urtheilen, und konnen biefen dritten Theil in den Bofifden Buchlaben fur 4 Br. befommen.

<sup>1 [120.</sup> Etud. Gennabent, ben 6, Cetob.]

Berrn Bacharias Conrad von Uffenbach' mertwürdige Reifen durch Riederfachfen, Solland und England, 3menter Theil. Mit Rupfern. Ulm 1753. Auf Roften Job. Fr. Baum in groß 8vo. 1 Mlph. 15 Bogen. Dan weiß es icon, daß ber Berr von Uffenbach als ein Mann gereifet ift, welcher alle 5 nothigen Gigenschaften batte, bas mas er fab und borete, ju feinem und dem gemeinen Ruten anzuwenden. Er reifete nicht auf bloffes Blud, iondern in allen Orten wo er bin tam, wußte er icon, mas er dafelbit ichen tonne und muffe. Gelehrte, Runftler, Bibliothefen, Cabinette, Merkwürdigkeiten ber Lage, alles war ibm icon ungefehr befannt, und 10 es fonnte also nicht fehlen, daß er nicht überall weit mehr zu fehen betam, ale hundert andre, welche fich erft in dem Birthebaufe, wo fie absteigen, ben dem erften bem besten, und follte es auch ber Saustnecht jenn, nach dem Sebenswürdigen ertundigen. Der erfte Theil feiner Reifen befchließt mit Luneburg. Bon bier nun reifete er nach Rateburg, Lubed, 15 Samburg, Stade, Bremen, Olbenburg, Emben, Broningen, Dodum, Franeter, Sarlingen, Bolswert, Bwoll, Deventer, Sarderwnt, Amfterdam, Leiden, Barwich, Londen, und mit dem Artifel von diefer Stadt ichlieft fich ber zwente Theil, welcher eben fo voller mertwürdigen Unmertungen als ber erfte ift. Man tan gwar nicht leugnen, daß auch nicht Kleinig= 20 feiten darunter vortommen follten, 3. E. wie man einen guten Pfann= fuchen machen folle, wie alt die Birthin in dem oder jenem Gafthofe gewesen und bergleichen. Doch ba man einmal bas Reise-Journal bes Berrn von Uffenbache unverstimmelt liefern wollen, fo ift es billig gewefen, daß auch jo etwas nicht meggeblieben ift, wenn man auch ichon 25 nichts baraus lernen fonnte, als die groffe Aufmertfamteit gu bewundern, die diefer Belehrte überall anwendete. Roftet in den Bogifchen Buchlaben bier und in Botsdam 1 Rtblr. 12 Gr.

Pensées de Seneque<sup>2</sup> recueillies par M. Angliviel de la Beaumelle, Professeur royal en langue et belles lettres françoises dans l'Université 30 de Copenhague, et traduites en François, pour servir à l'education de la Jeunesse. Nouvelle Edition. En II Parties, à Gotha, chés Merius 1754. in 8vo 1 Usph. 4 Bogen. Die Gelehrten sind in ihren Urtheisen über den Seneca, nach ihrer Gewohnheit, ungemein uneinig. Einige

<sup>1 | 121,</sup> Stud. Dienftag, ben 9. Octob.)

<sup>4 [122,</sup> Stud. Donnerftag, ben 11. Cctob.]

halten ihn für einen eben fo groffen Redner als Beltweifen; andre wollen ibn für feines von benben balten, und machen, wenn es boch tommt, einen philosophischen Declamator aus ibm. Doch tommen bepbe barinnen überein, daß es ihm an glangenden Bedanten, und an ben 5 Schönheiten bes Musbrucks wenige guvor gethan haben, und baff, mann er, als ber Bater einer gang neuen Berebfamteit, ben Beichmad an ber einzigen mabren verdrengt babe, es weniger ibm felbft, als feinen Rach= ahmern, welche fich blos in feine Fehler verliebt zu haben ichienen, qu= Buidreiben fen. Da er übrigens, nach bem Urtheile ber Billigften, fich 10 nicht überall gleich bleibt, ba er fich oft in einem Schwalle von fconen Borten verwidelt, und bas grundliche bem reigenden nicht felten nach= fest, fo tan man leicht urtheilen, daß er durch einen Muszug mehr gewinnen als verlieren muß. Der Berr Beaumelle ift nicht ber erfte, ber Diefe Arbeit unternimmt; er batte aber leicht einer von ben gludlichften 15 fenn fonnen, wenn er nicht auch von den Borurtbeilen aller frangofischen Ueberseter eingenommen mare, welche fich mehr mit ihrer Urichrift um die Wette gu benten, ale fie getreulich auszudruden, beftreben. wollen es alfo andern auszumachen überlaffen, ob diefe Bedanken mebr dem Beaumelle als bem Seneca geboren, und wollen nur blog noch er-20 innern daß die erfte Ansgabe berfelben icon 1749. in Copenhagen er= ichienen, und daß er fie überhaupt unter 13 Abschnitte gebracht, welche von Gott, von ber Borfehung, von bem Menichen, von ber Tugend, von bem Bemiffen, von ben Leidenschaften, von bem gludlichen Leben, von der Beltweisheit, von der Beftandigfeit des Beifen, von der Duge bes 25 Beifen, von der Rurge bes Lebens, von dem Born und von der Seelenrube baubeln. Roftet in ben Bogifchen Buchlaben bier und in Botsbarn 16 Gr.

Der chriftliche Philosoph' aus dem Französischen des berühmten hrn. Prof. Formens, der Königl. Academie 30 der Wissenschaften zu Verlin beständigen Secretairs, in Tentsche überseht. Frankf. und Leipzig ben H. L. Brönner, 1753 in 8vo. 1. und 2. Theil, 2 Alph. 8 Bogen. Dieses vortresliche Werk, worinnen durchgängig die aufgeklärteste Weltweisheit und die erwecklichste Theologie herrschen, hat eine Uebersehung vorzüglicher

<sup>1 [125.</sup> Gtild. Donnerftag, ben 18. Detob.]

Beise verdient, und es ist ein Glück für die Lefer, daß diese in die Hände des herrn D. Ofterländers gesallen ist, welcher und die gründlichen Schönheiten seines Originals getren überliefert hat. Da es auch unter und schon längst zur Mode geworden ist, daß ein jeder Dummstopf ein starker Geist seyn will, so würde dieser christliche Philosoph vielleicht nicht wenigen die Augen öfnen können, wenn man sie nur erst bewegen könnte, ihn zu lesen. Umsonst wird man ihnen sagen, daß Beredsamkeit und Scharssinn, ja sogar auch, was sie für das einzige Schäpsbare halten, Bis, darinnen anzutressen sen; der Vorwurf selbst schreckt sie ab, und das gelindeste was sie davon denken werden, ist dieses, daß 10 ein driftlicher Philosoph weder ein Christ noch ein Philosoph sen. Kostet in den Bosischen Buchläden 20 Gr.

Euphormio1 eine fathrifche Befchichte aus bem Fran= göfifden in bren Buchern. Schleig verlegte Joh. Martin Treuner. in 8v. 22 Bogen. Der Sr. Berfaffer biefer Ueberfetung 15 giebt fich in feiner Borrede alle mögliche Dube, die elenden Ueberfeper lächerlich zu machen, und fpannt feinen Wit barüber auf eine recht ichreckliche Folter. Die vornehmfte Absicht war ohne 3meifel bie, uns mit aller möglichen Bescheibenheit eines Schriftftellers gu verfteben gu geben, wie wenig er felbst zu diefer Rlaffe zu rechnen fen. Wir wollen 20 ihn in seiner Einbildung nicht ftoren, sondern bloß bem Leser einen richtigen Begrif von feiner Urichrift ju machen fuchen. Es ift befannt, baß ber jungere Barclajus in feinem 21ten Jahre einen fatprifchen Roman unter bem Titel Guphormio, in lateinischer Sprache fchrieb. Go groß ber Benfall mar, ben er besonders in England und Stalien bamit 25 fand, fo icharf ward er auch von verschiednen Gelehrten, insonderheit bem Jojeph Scaliger, beurtheilt, die feine Schreibart barbarifch icholten und bas Bert felbft als bie Arbeit eines Schulers anfaben, welcher flud ju werben anfängt. Unterbeffen ward es doch in bas Frangofische überfest, und zwar von dem Johann Berault, der fich unter die Anfangs- 30 buchstaben verstedte, die dem Srn. Ueberseter fo undurchdringlich icheinen. Run weis man, wie die Frangofen find; alles foll aus ihren Sanden verschönert tommen. Berault alfo gab bem gangen Euphormio eine andre Form, er anderte, er feste bingu, er ließ weg; furg er ging bamit um,

<sup>1 [127.</sup> Stud. Dienftag, ben 23, Detob.]

als ob es seine eigne Erfindung wäre. Bor allen Dingen vergaß er nicht, daß er ein Franzose seh, und verdrehte alles, wo man etwa diesen oder jenen Grossen des französischen Hofes hätte abgeschildert finden können. Nach dieser Umschmelzung ist diese deutsche Uebersetung besorgt worden, und nun urtheile man, ob ihr Bersassen nicht unter die allergemeinsten Uebersetzer französischer Nomane gehöret. Ganz anders aber würde er sich haben zeigen können, wann er sich an die lateinische Urschrift selbst gemacht, und und zugleich das vierte Buch derselben, welches das betannte Icon Animorum ist, in einer schönen Copie geliesert hätte.

Samburgifde Bentrage' ju ben Berten bes Biges und ber Sittenlehre. 3mentes Stud. Samburg ben Ch. 2B. Brandt 1753. Wie gludlich biefe periodifche Schrift angefangen worden, werden fich bie Lefer bes erften Stude mit Bergnugen erinnern; 15 und wie gludlich bie Berfaffer ihre Bahn verfolgen, werben fie aus biefem zwenten Stude mit noch gröffern Bergnugen ertennen, weil ber Innhalt beffelben bennahe noch abwechselnder, und ber Berth ber Stude noch beträchtlicher geworben ift. Unter ben Bedichten nehmen fich ber Unfang einer neuen Epopee, Dofes, welche ben Grn. Brof. Michaelis 20 jum Berfaffer hat, und eine Menge fleiner Scherzgedichte vorzüglich aus. Unter ben profaifden Auffaten wird man die Bedanten über die Scheinbeiligen, und die Bertheidigung bes Beites mit Bergnugen lefen. Bas übrigens gang besonders mohl gefallen wird, ift die gute Bahl, die man ben ben überfetten Studen angewendet hat, indem fic auf feine geringere 25 als einen St. Mard und hume gefallen ift. Ans jenem wird man einige philosophifche Briefe nebft einigen Tobtengefprachen, und aus biefes moralifden und politifchen Berfuchen zwen febr icone Stude überfest ju finden fich freuen. Bon ben fleinen Scherzgedichten wollen wir eines gur Probe benffigen.

Die Bertheidigung. Er ift nun einmal so, der kleine Mirsilis, Geschmäßig, gaudelnd, unbesonnen; Der Liebe macht dies feine hinderniß Und er hat manches herz gewonnen.

30

<sup>1 128.</sup> Etild. Donnerftag, ben 25. Dctob.]

õ

"Bielleicht gab die Natur ihm auch nicht viel Berftand." D, die Natur war wohl dein Urtheil nicht gewärtig! Sie ist nicht Schuld. Er sprang zu früh aus ihrer Hand; Denn zum Gehirn war erst der Kasten fertig. Kostet in den Bogischen Buchläden bier und in Botsdam 6 Gr.

Billbelm Bbiftons. berühmten Engellanders, grund= licher Beweis, daß die in der Offenbahrung befindliche Befchichte von ber Schöpfung ber Belt und bie allba ge= ichebene Berfundigung von dem Untergange der Belt mit der gefunden Bernunft feinesweges ftreite. Aus dem 10 Englifden überfest. Dit Rupfern. Bittenberg ben Sob. Joach. Ablfeldt, in 4t. 3 Alph. Die lleberfetung ber befannten Theoria Telluris bes Srn. Whiftens trat icon por vielen Sabren ans Licht. Die Umftande bes Berlegers, unter welchen oft bie beften Bucher leiden muffen, machten, daß fie weniger befannt mard, als es ihr innrer 15 Berth verdiente. Seit ber Beit ift fie im Dunkeln geblieben, fo baf die Liebhaber nicht eigentlich wußten, wo fie gu finden fen. Und vielleicht wurde fie noch langer fenn vermißt worden, wenn fie ihrem jegigen Befiger nicht in die Sande gefallen mare, welcher bes Unftandes megen einen nenen Titel barum hat bruden laffen. Sier ift fie nun alfo wieber, 20 ohne feit fo langer Beit bas Recht auf eine gute Aufnahme verlohren gu baben. Der Junhalt bes Wertes felbit ift befannt, und follte er es and nur burch die Bennischen Schriften, vor einigen Jahren unter uns geworden fenn. Die neure Beltweisheit des Newtons, besonders bie nenen Entbedungen diefes unfterblichen Deftünftlers in dem phyfifchen 25 Theile ber Aftronomie, ichloffen bem Berfaffer einen neuen Beg auf, ben Spotterenen ber Ungläubigen über einige ber wichtigften Buncte ber Schrift, über die Schöpfung, über die Sundfluth und über den bevorftebenden Untergang ber Belt, mit ungewohnten Baffen entgegen gu geben. Und hierans entstand biefes Wert, welches auch noch alsbann, 30 wann man der Weltweisheit längft wieder eine neue Form wird gegeben haben, ein Monument ber menschlichen Scharffinnigkeit fenn wirb. Denn eben fowol als wir noch jest bem Bige einiger nenen Beripatetifer und

<sup>1 [180,</sup> Stild. Dienftag, ben 30, Dctob.]

Cartesianer, welche durch glückliche Drehungen die Mosaische Schöpfung zu der ihrigen einzigen wahren machen konnten, Recht wiedersahren lassen, eben sowol wird man einem Whiston nach Jahrhunderten, wenn Newton selbst das sehn wird, was jeht Aristoteles ist, Recht wiedersahren zu fassen, die belohnende Billigkeit haben. Kostet in den Bosischen Buch- läben 1 Athle.

Chriftian Friederich Balbaumet ausführliche und mertwürdige Siftorie ber Dftindifden Anfel Groß-Java und aller übrigen hollandifden Colonien in Oftindien. 10 Leipzig und Jena, ben Crofern. 1754, in 8vo. 1 Mlph. 8 Bogen. Diefes Bert geboret unter bicjenigen, welche einer gewiffen Urt Lejer jo angenehm als lebrreich fenn fonnen. Der Berfaffer rebet zwar von Ländern, die er niemals felbit gefeben bat, allein er rebet boch aus ben Nachrichten folder Leute bavon, bie fie gefeben haben, und 15 die er meiftentheils auf jo eine Art zu verbinden, zu vergleichen, ober untereinander aufzuheben weiß, daß er wenigstens feine alten Lugen vorbringt, wann icon die neuen Babrheiten etwas felten ben ibm fenn follten. Einiges von bem, mas er geleiftet bat, giebt er felbft fur vorzüglich and; und es mag es auch wohl jenn, g. G. eine furge Siftorie 20 aller Generalgouverneurs zu Batavia, und alles Unwachfes, welchen bie Compagnie ihren Bemühungen zu banten bat; besgleichen einen Berjuch in der Beschichte ber Ronige von Bantam, und ber Rapfer von Javan, fo viel er aus ben gerftreueten Rachrichten ber Reifenben bat aufammen ftoppeln tonnen. Da übrigens in diefer Jufel die großten Etabliffements 25 find, welche die Bollander in gang Oftindien haben, jo verlohnt es fich icon ber Dube, von ibren Ginrichtungen, von ihrem Rriegemefen, von ber Starte ihres Sandels bafelbit, eine hinlangliche Beichreibung zu haben, welche gleich weit von ber hollandischen Bartheplichfeit, als den neidischen Bertleinerungen ber Englander und Frangofen entfernt ift. 30 Der Berfaffer macht oft Musichweifungen, welche eben nicht leer find, die aber nur allzusehr zeigen, daß er entweder mit feiner Belehrsamkeit prablen will, oder fich febr unwiffende Lefer verfpricht, die er ben Belegenheit seines Javans, alles mas er felbft weiß, lehren will. Roftet in ben Bogifden Buchlaben 12 Gr.

<sup>1 [131,</sup> Etud, Donnerftag, ben 1. Rovemb.]

De Aldi Pii Manutii 1 Romani Vita Meritisque in rem literatam, liber Ungeri singularis. Auctus cura et studio Samuelis Lutheri Geret. A. M. Ordinis Philosoph. Vitemberg. Assessoris ordinarii etc. Vitembergae ex officina Viduae Scheffleriae 1753. in 4to. 1 Alphb. 9 Bog. Christian Bottlieb Unger gehöret unter Diejenigen Belehrten, deren Ruhm weit 5 fleiner ift, als ihre Berdienfte gewesen find. Geine Renntnik ber meiften orientalifden und occidentalifden Sprachen, und feine groffe Starte in ber Literatur batten ibn ju einer Bierbe feines Baterlandes (Schlefiens) machen fonnen, wenn ihn bas Glud mehr vorgesucht und er mehr Belegenheit fich zu zeigen befommen hatte. Er hat felbft wenig beraus 10 gegeben, aber beito mehr beträchtliche Manufcripte binterlaffen, von welchen man jeto nicht einmal eigentlich weiß, wo fie alle hingefommen find. Unter diefen ift auch bas gegenwärtige Wert von bem Leben und ben Berbienften bes Albus Bins Manutius gewesen, welches man aber fälichlich bin und wieder als eine vollständige hiftorie aller Manntier 15 angeführt findet. Diefes Mannicript ift dem Beren Abjunct Geret in Bittenberg in die Banbe gefallen, und ber Augenschein zeigt es nunmehr, daß es in feine gludlichere habe fallen fonnen. Er bat es uns nicht nur in einer Beftalt geliefert, in welcher man es mit Ordnung und Beguemlichkeit lefen tan, fondern bat es auch burchaus mit Un= 20 mertungen bereichert, welche feiner Belefenbeit und feiner Critif Ebre machen. Ueber diefes hat er noch des Erasmus Ertlärung bes Sprichworts festina lente, welche, wie bekannt, ein weitläuftiges Lob des Albus und feiner Officien enthält, benfügen, und das Bruftbild diefes Gelehrten nebft dem ihm gewöhnlichen Bucherzeichen, auf zwen Rupferblättern vor- 25 feten laffen. Da wir alfo burch ibn die geringe Rabl moblgeichriebener und brauchbarer Lebensbeschreibungen jo glüdlich vermehrt jehen, so ift fein Zweifel, daß die Belt feine rühmliche Arbeit mit Dant aufnehmen wird. Roftet in ben Bogischen Buchladen bier und in Botsbam 14 Gr.

Sammlung<sup>2</sup> vieler außerlesener und seltener Ge= 30 schichten und merkwürdiger Begebenheiten, welche sich mit erscheinenden Gespenstern, werfenden und rumoren= den Poltergeistern, Vorboten der Todesfälle, Hexen,

<sup>1 [132.</sup> Stud. Connabent, ben 3. Rovemb.]

<sup>2 [133,</sup> Stud. Dienftag, ben 6. Novemb.]

Leffing, famtliche Schriften. V.

Bauberern u. b. g. an vielen Orten zugetragen haben. Rebft gründlichem Beweis, daß es wirklich Befpenfter gebe. Rurnberg, verlegte Enterifche Conforten. 1752. in Sv. Da die langen Binterabende nunmehr giemlich wieder berben-5 gefommen find, fo wird es hoffentlich recht gut gethan fenn, eine gewiffe Urt Lefer an Diefes Buch ju erinnern. Es ift eine mabre Sandbibliothet für alle Tabagien und Rodenstuben, und fonderlich für biejenigen, welche bas Bort barinne führen wollen. Gie tonnen unerschöpfliche Erzebler baraus werben, die man mit aufgesperrten Mäulern anguhören nie fatt 10 werden wird. Der Titel fagt nicht den gehnten Theil von bem, was fie darinnen finden werden. Bom Alve : von Bergmannerchen : von Befeffenen; von ichwargen Boden, welche Rriegsoberften gehohlt, aber nicht fortgebracht, und Bubler aus bem Bette ibrer Schonen geriffen, und auf bas Dach bes Saufes gefett haben; von fluchenden Spielern, Die 15 ber Teufel gerriffen; von Robolten; von Groftallaudern; von Bnamaen; von Riefen; von Schatgrabern; von Teufeln die Eper gestohlen, und fich zu ben Madgen ins Bette gelegt; von Teufelinnen die mit Ginfiblern und Edelfnaben gebuhlt; von Behrwölfen; von Traumern; von Beiffenfrauen; von Bechjelbalgen; von mutenden Seeren; und von taufend 20 andern folden Dingen wird man die allerausgefuchtefte Mabreben barinne finden, und fie auf eine Urt wieder vortragen lernen, die wirklich bergbrechend ift. Der Beweis übrigens, daß die Befpenfter nicht blog in ber Ginbildung bestehen, ift in ber Borrede fo abgehandelt worben, wie es fich ju dem Buche felbst ichidt, von welchem wir nur noch diejes er-25 innern wollen. daß es mit des Francisci bollifdem Brotens ein Buch fen, welcher Umftand hoffentlich aber mehr eine Anpreifung als eine Berachtung fenn wirb. Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in Botsbam 20 Gr.

3wen Beiber auf einen Tag, eine Geschichte, von 30 einem Mitgliede der deutschen Gesellschaft in Göttingen. Frankfurt und Leipz. 1754. in 8v. Man wird die Anlage dieses romanhasten Versinches mit der bekannten Geschichte des Grafens von Gleichen, nicht leicht verwechseln, sobald man weiß, daß die Hauptperson desselben ein Spanischer von Abel ist, dessen settamer Charakter sich

<sup>1 [134.</sup> Gind. Tonnerftag, ben 8. Rovemb.]

von ungähligen seiner Art augemein kenntlich unterscheibet. Bermuthlich hat der Berfasser die Klugheit gehabt, durch seine wohlgerathene Uebersseung der sinnreichen Erzählungen des Cervantes sich hierzu gewissermassen vorzubereiten. Ausser dem besässe die ihm eigene Ersindung nicht die Hälfer ihrer Annnth und Stärke, wenn er nicht seinen Geschung zu auf diese Art zu bilden, und zugleich eine gewisse Naivität des Aussedrucks zu erreichen gewußt hätte. Unter die merklichten Jüge dieser Nachahmung gehöret die Biegsamkeit des Wiese, vermöge der die besondern und unerwarteisten Umstände einer Sache angedracht worden, welche sie in ihr völliges Licht zu sehen geschicht sind. Eines andern 10 Bortheils bedienet sich der Hr. Berfasser in Anschung berzenigen Kunst, mit welcher er den Eckel für diezenigen Sittenschung berzenigen Kunst, mit welcher er den Eckel für diezenigen Sittenschren vermeibet, die in gemeinen Romanen gauze Seiten und Blätter mit Pedantereyen anfüllen. Kostet in den Bosischen Buchläden hier und in Potsdam 4 Gr.

Remarques critiques 1 sur le Dictionaire de Bayle, en II Parties, 15 à Paris et à Dijon chés Ganeau et Desventes. 1752. in Fol. 9 Mlph. 20 Bog. Für ben Berfaffer biefes Berte wird in bem tonigl. Brivilegio der Abt Joly angegeben; ein Gelehrter, der, wie er felbst gesteht, fich fonft noch burch nichts befannt gemacht hat. Defto rubmlicher für ibu, daß er feinen erften critifchen Feldzug gegen einen Feind richtet, 20 deffen Raine allein, wie der Rame des Sannibals, Schreden einzujagen gewohnt ift. Er entschuldigt diefe Rubnheit in einer langen Borrede, welche fouderlich dagu bestimmt gu feyn icheinet, bas Unfeben, in welchem Baple bisber geftanden, zu verringern, die Urfachen ber ungablichen Fehler seines critischen Borterbuchs anzugeben, und bie mahricheinlichen 25 Brunde bengubringen, warum er biefer Fehler ohngeachtet, einen fo aufferordentlichen Benfall erhalten habe. Diefe Brunde find, feine vortrefliche Urt ju erzehlen, die Ginrichtung feines Berts, welche auch ben flatterhafteften Lefern bequem ift, fein auf Untoften der naturlichen und ge= offenbarten Religion reicher Big, und endlich eine gemiffe Unparthenlich= 30 feit, auf die er fein großtes Berbienft ju grunden icheinet. Dieje lettere ift es besonders, welche ber Abt Joln untergrabt, und, wir muffen es . gefteben, febr oft gludlich umfturget. Die vornehmften Buncte, worinne er diefes thut, betreffen die fatholische Rirche, gegen welche Baple nur

<sup>1 [135.</sup> Stild. Connabent, ben 10. Rov.]

besmegen fo fpottisch und ungerecht foll gemesen jenn, bamit ihn fein Reind Jurieu ben feinen eignen Glaubensgenoffen nicht allgufehr verhaßt machen moge. Doch auch auffer biefen Buntten, welche gleich= gultigen Lefern nur allguoft ein leeres Begante icheinen werben, zeigt 5 er ihm eine Menge übler Bergehungen, fast in allen Theilen ber Belehrfamteit, in die er fich felbft gemengt hat. Rur von bem, mas bie speculativifche Philosophie und die eigentliche Theologie anbelangt, bat er febr wenig, ober vielmehr gar nichts berührt. Diejenigen, beren Einsichten fich ber Abt ben Diefer Belegenheit ju Rute gemacht, find 10 Crufag, De Clerc, ber B. Merlin, ber Brafibent Boubier, und verichiedene andere, worunter fich auch deutsche Literatores befinden. Unter diefen murbe er gewiß noch vieles ju feiner Abficht dienliches gefunden haben, wenn fie ihm alle befannt gemefen maren; wie wir benn g. G. nicht finden, daß er die Antibanlischen Differtationes des Grn. Rangler 15 Bfaffens gefannt oder gebraucht habe. In Alcinigfeiten ift er oft un= bestimmter und nachläßiger als Baple felbst; wie es benn unter andern eben feine Ehre für einen jo groffen Buchertenner ift, daß er vorgibt. Die beutiche Uebersetung bes Banlifden Borterbuchs fen in 4to. Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in Potsbam 6 Rthlr.

B. G. Leginge Schriften. ' Erfter und zwenter Theil. 20 Berlin ben Chrift. Fr. Bog. 1753. in 12mo. 1 Mlph. 3 Bo= Der erfte Theil diefer Schriften enthalt zwen Bucher Lieber. Rabeln, Sinnidriften und Fragmente ernfthafter Bedichte. Diefe lettern hat ber Berfaffer feinen Lefern nicht gang mittheilen wollen, vielleicht 25 ihnen ben Etel zu ersparen, ben er felbit empfunden bat, wenn er um einige wenige icone Stellen gelefen gu haben, gugleich nicht wenig ichlechte, und febr viel mittelmäßige bat lefen muffen. Der zwente Theil bestehet aus Briefen, die man, wenn man will, freundschaftliche Briefe eines Bedanten nennen fan. Wenn es übrigens mahr ift, bag ver-30 ichiebene von ben in diefer Sammlung enthaltenen Studen, ben Benfall ber Renner, gebrudt ober gefdrieben, icon erhalten haben, jo tan man vielleicht vermuthen, daß ihnen die Sammlung felbft nicht juwiber Roftet in ben Bogifchen Buchladen hier und in Botebam fenn wird. 16 Gr.

<sup>1 [136.</sup> Stild. Dienftag, ben 13. Nov.]

Januarius und Maja. 1 Aus bem Englifden des herrn Bope überfest. Leipzig und Stralfund. 1754. in 8vo 21/2 Bogen. Diefes Stud ift einer von ben erften Berfuchen bes englifden Dichters; Die Frucht eines Alters, in welchem man noch nicht mußte, daß er fich bis an bie Seite bes Somers ichwingen, und in 5 ichweren Sarmonien die Bege Gottes gegen ben Menichen rechtfertigen werbe. Es ift eine Erzehlung, wie man fie ungefehr in dem Decamerone bes Boccaccio, ober ben einem Fontaine gu fuchen pflegt; mit einem Borte ein Sabnrephistorchen. Und wer weiß ben Tou von diesen Siftorden nicht? Gin alter Mann beprathet ein junges Beib; bas junge 10 Beib betriegt ben alten Dann; ber alte Dann ertappt bas junge Beib, und auch ertappt behalt bas junge Beib noch Recht. Go ein Stof murbe von jedem andern Dichter weit ichlüpfriger, aber ninmermehr poetischer fenn bearbeitet worden. Pope war an Bilbern, an Characteren, an Moral, an allen Reigen bes Ausbrude jo reich, bag er von biefen allen 15 auch bas iconfte an bem fleinften Gegenstande verschwenden tonnte. Sogar an Maschinen lagt er es nicht fehlen; und er erhebt feine Rleinigfeiten auf bie Stelgen bes Belbengebichte, fo wie man einem 3merge ben Ungug eines Riefen giebt, um ihn besto lächerlicher gu machen. = = Der beutsche Ueberseter hat viel Beschicklichkeit gewiesen, und ce ift eben fo 20 aut, baß er die Beilen in einem bat fortlaufen laffen. Ge will jest eine munberbare Dobe einreiffen, bag man bie Brofa nach einem gewiffen Langenmaffe abtheilet; und wir nehmen uns die Frenbeit, die Lefer dafür zu marnen. Roftet in ben Bogijchen Buchladen bier nud in Botebam 1 Gr. 6 Bfen. 25

Oben mit Melodien. Erster Theil. Berlin, ben &. W. Birnstiel, auf 32 Seiten in 4 to. Es hat uns eben niemals ganz und gar an kleinen Liedern zur Ergöhung bes Gemüths gesehlt, und man hat jo weuig ben uns, als ben den Auskandern das Glas oder ben Strauß der Phillis zu besingen vergessen. Sie waren aber meistens 30 alle bis auf die Zeit, da uns Halle durch die Gräsischen Bemühungen zuerst etwas gutes lieserte, sowohl in Ausehung der Dichtkunft, als der Melodie so beschaffen, daß sie von den artigen Personeu, die With und

<sup>1 [137,</sup> Stild. Tonneritag, ben 15, Nov.]

<sup>2 [138.</sup> Stild. Sonnabent, ben 17. Rov.]

Befchmad verbinden, nicht ohne Efel angestimmet werden fonnten. Begenmartige Sammlung gehört unter diejenigen; die fowohl ber artigen Lebensart neuerer Beit, als bem Bige und bem Beschmad in benden Runften Ehre machen. Die meiften Dben barinnen find von ichon befannten und 5 berühmten Tontunftlern, und die andern von nicht ungludlichen Nachahmern berielben gefetet. Es baben es biefe Meifter ihrem Unfeben nicht für nachtheilig gehalten, fich mit diefer fleinen Urt ber mufitalifchen Beichäftigung abzugeben, und die Oben badurch von bem lacherlichen Borwurfe gu befregen, als ob folche nichts andere als Früchte ichlechter 10 Ropfe fenn tonnten. Ift benn ein turger ichoner Ginfall eines guten Dichters nicht öfters mehr als mancher ungeheurer Foliante eines Schmierers wehrt, und follte in ber Mufit eine Angahl von fechszehn icon gefetten Tatten nicht jo gut von der Fähigkeit feines Berfaffers zeigen konnen, als eine bren Finger breite Bartitur? Jebes mufitalifche 15 Stud, beucht uns, verbienet in feiner Gattung Benfall, wenn es ben Regeln der Runft gemäß und mit Beschmad geschrieben ift. Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in Botsbam 12 Gr.

Michaels herrn von Montagne' Berjuche nebft des Berfaffers Leben nach der neuesten Ausgabe des herrn 20 Beter Cofte ins Dentiche überfest. 3menter Theil. Leip= gig ben Lantischens Erben. 1754, in gr. 8vo 2 Mlph. 16 Bo= gen. Man bat fich zu frenen, daß diese schone Uebersetung eines ber vornehmiten frangofischen Schriftsteller, welchen weber ber veranderliche Befchmad feiner Landsleute, noch bas veralterte Unfeben, bas ihm feine 25 mehr gallische als frangofische Mundart giebt, von feinem mahren Werthe berab gesetht bat, fo gludlich fortgebet. Diefer zwente Theil fangt mit bem 12ten Sauptstude bes zwenten Buche an, und geht bis auf bas jechfte Sauptftud bes britten Buchs. Rur benen, welche ben Montagne gar nicht fennen, bat man es nothig ju fagen, wie viel fuhnes und 30 lefenswürdiges fie barinne finden tonnen. Allein werden fie fich wohl burch die Aufschriften reigen laffen, wenn fie der Ruhm bes Berfaffers nicht reiben fan? Dan tan nach bem ftrengften Bortverftande behaupten, daß man nichts ichones von einem Frangofen gelejen bat, ohne den Montagne gelefen gu haben; und es murbe eine Schande fur unfre Lande-

<sup>1 [139,</sup> Stild. Dienftag, ben 20, Nov.]

leute seyn, wann sie den und jenen neuen Moralisten, der doch vielleicht nichts als ein Copiste, oder wohl gar ein unverschämter Ausschreiber dieses ursprünglichen Schriftfellers war, mit Bergnügen gelesen und wohl gar bewundert haben sollten, und gegen den Bater derselben unsempfindlich blieben. Kostet in den Bosischen Buchläden hier und in 5 Botsdam 1 Athle, 8 Gr.

Le Papillon qui mord; 1 nouveau Lucien en douze Dialogues suivis d'une lettre à Mr. Ouf par Mr. Beryber. à Berlin chez Chr. Fr. Voss. 1753, in 12, 17 Bogen. Wann wir es darauf antommen lieffen, was fich die Lefer unter biefem Titel vorstellen wollten, jo zweifeln wir febr, 10 ob viele auf den rechten Bunct fommen wurden. Es find gwolf Beiprache, welche nach Urt des fleinen Berodots, von febr wichtigen Daterien handeln, und nichts geringers als die Bertheibigung ber naturlichen und geoffenbarten Religion gum Brede haben. Der Berfaffer hat darinne besonders mit dem Marquis d'Argens, mit dem orn. von Bol= 15 taire, mit dem Berfaffer ber Sitten, bem Berfaffer bes Beiftes ber Bejete und einigen andern zu thun, welche bas Unglud gehabt haben, oft unter der Larve der Philojophie febr unphilojophische Gate zu behaupten. Er ift aber baben ein mahrer Schmetterling, welcher von einem Begenftande auf den andern flattert, und dieje Flatterhaftigkeit nur baburch 20 entichulbigen fan, bag alle bieje Begenftaude Blumen find. Go macht er jum Erempel ben Belegenheit bes Bormnris, daß die jo genannten ftarten Beifter, febr fleine Belben in ber Befchichte gu fenn pflegten und oft die unfinnigften hiftorifchen Gehler begingen, eine Ausschweifung auf das Jahrhundert Ludewigs bes vierzehnten, welche durch mehr als ein 25 Befprach bauert, und in der That lejenswürdige Anmerkungen enthält. Die Befprache felbit werden von einem Marquis und einem Beltweisen geführt; und vielleicht wird mancher Lefer baben wünschen, bag ber Berfaffer biefe Ramen verwechfelt, und ben Marquis gum Philojophen, und ben Bhilojophen jum Marquis mochte gemacht haben, weil es fich, 30 nach ber gemeinen Urt zu benten, beffer für einen Margnis als für einen Philosophen ichidt, bie Sprache eines abgeschmadten Frengeiftes ju führen. Roftet in ben Bogifchen Buchlaben bier und in Botsbam 10 (3r.

<sup>1 [142.</sup> Etild. Dienflag, ben 27. Nov.]

Joannis Wielefi 1 Dialogorum libri quatuor etc. aucti catalogo praccipuorum de Wiclefo scriptorum, quem vita ex optimis fontibus, germanico idiomate depicta sequitur. Francof. et Lips., impensis Vierlingii, 1753. in 4to. 1 Alph. 18 Bogen. Es ift ber Berr Ludwig Philipp 5 Birth. Subbigconus und Schloftprediger zu Culmbach, welchem wir diefen neuen Abdrud eines ber rarften Berte zu banten haben. Er bat fich alle biejenigen baburch verbindlich gemacht, welche fich von ben Lebrfagen biefes Borläufers einer allgemeinern Reformation, aus feinen eignen Berten überzeugen wollen. Die Lebensbeichreibung, welche er in benticher Sprache 10 bengefügt bat, beträgt 10 Bogen, und theilt fich in einen Borbericht und vier Sauptftude. Bener erzehlt bie Schriftfteller, worinne man vom Biclef Radrichten findet; diefe handeln von der weifen Ginrichtung Gottes in bem Leben Diefes Beugen ber Bahrheit, von ber Uebereinstimmung feiner Lehre mit unfrer evangelischen Orthoborie, von ben Schicffalen, 15 welche ihn megen ber gesuchten Berbefferung ber Rirche betroffen, und endlich von feinen Schriften. In bem erften und britten Sauptftude führet Gr. Wirth ben Biclef redend ein, als ob er bie Rengierde ber Lefer erfahren babe, und ibr felbft ein Onnge thun wolle: ein Bug. auf welchen ihn ohne Zweifel die vortreflichen Todtengefprache bes be-20 rühmten Fasmanns gebracht haben, ben er gleichfalls unter ben Schriftftellern, die vom Biclef Nachricht geben, anführt. Er fagt von ibm, daß er oft Nachrichten gebe, die man nirgends weiter leicht finden werde; er hatte aber ficher fagen konnen: die man gang und gar nicht finden wird. Es war ein fehr fruchtbarer Ropf ber Berr Fasmann! In bem 25 dritten Sauptstude theilt Berr Birth bas theologische Suftem bes Biclefe mit, und führet mehr als 300 Gate an, welche alle rechtgläubig find. Er ift auf einige Blieber ber Lutherischen Rirche, und auf ihre Apologie felbft nicht wohl zu iprechen, welche biefem Englander Brrthumer Schuld gegeben haben. Allein wir muffen ibm auch jagen, daß er fich umfonft 30 windet, feinen Seld von dem donatiftischen Frrthume, Die Wirksamkeit ber Sandlungen eines gottlofen Seelenforgers betreffent, los gu fprechen; denn feine Entschuldigung beweifet mehr als fie joll. Uebrigens verfpricht er Bentrage ju biefer Lebensbeichreibung; und wann er fein Beriprechen gu halten gefonnen ift, jo wollten wir ibm wohl rathen, feine Rrafte gu 35 versuchen, ob er ben Wiclef auch wegen feines Begrife von bem Dog-

<sup>1 [145.</sup> Etfid. Dienftag, ben 4. Dec.]

lichen, aus welchem burchans eine mahometanische Nothwendigfeit fliessen muß, entschuldigen könne. Er thut sehr wohl, daß er davon nichts erwähnet; die Orthodogie des Wicless möchte auf einmal über den Hausen saufen fallen. Kostet in den Bosischen Buchläden hier und in Botsdam 1 Athle.

Eleire Poeme par Mr. d'Arnaud, Conseiller d'Ambassade de sa 5 Majesté le Roi de Pologne etc. et Membre de l'Academie de Prusse. à Amsterdam 1753. chez Mortier. in 8 v o 6 Bogen. Der Stof zu diesem Gedichte ist eine Spisobe and dem fünsten Gesange der Lusiade des unsterblichen portugissischen Dichters Canvoens; die Geschichte nehm-lich des Don Manuel de Souze, welcher mit seiner Frau, Cevire, au 10 den Klippen des Vorzebirges der guten Hossung Schissbruch seidet, und auf eine wüste Insel geworsen wird, wo sie dem Hunger eine erschreckliche Beute werden. Bas Herr Arnand sür ein Dichter seh, weiß man schon. Die Reinigkeit der Sprache, das wohlklingende der Verssischun, und hier und da ein Meisterzug, den er aber, wie es scheint, mehr seinem 15 Gedächtnisse, als seinem Genie zu danken hat: dieses sind seine Schönseiten: hinlängliche Schönheiten eine an sich selbst sehr rührende Geschönheiten ber Vorzutragen, daß sie ihren Eindruch nicht verlieret. Kostet in den Vossischen Vuchsähen die bier und in Vorzeteret.

Frauenzimmerbelustigungen, 2 ober Sammlung ver 20 schiedener Begebenheiten, welche von den besten Schriftz stellern abgesaßt worden. Bierter und letter Theil. Aus dem Frangosischen übersett von einem Frauenzimmer. Frst. und Leipz. 1754. in 8. 1 Alph. 10 Bogen. Die Einzichtung diese Werts wird man aus den ersten Theilen schon fennen. 25 Tenjenigen, die sie gefauft haben, wissen wir weiter nichts zu sagen, als daß ein incompletes Buch ein lebesstand in einer Bibliothef ist. Diese Anpreisung aber noch wirstamer zu machen, wollen wir hinzussigen, daß die keinen Romane, die dieser lehte Theil enthält, für einen lehten Theil, welcher nach mehrern feine Begierbe erwecken muß, recht ausgesucht 30 zu sehn schoeinen. Es sind deren viere, welche Abra Mule, die Wirfung der Eisersucht, Geschichte Ines von Cordua und Benda, Königin von

<sup>1 [147.</sup> Stud. Gennabent, ben 8, Dec.]

<sup>2 [150.</sup> Stud. Sonnabent, ben 15. Dec.]

Bohlen jur lleberschrift haben. Sie sind alle, die zwente ausgenommen, aus ben Beiten bes Zwittergeschmads, da man Erdichtung und wahre Historie so kunstreich zu vermengen wußte, daß man zugleich beydes und zugleich keines las. Keine sching in, kein abgesetzer Sultan war 5 für Aneckotenschreibern sicher: eben so wenig, als jetzt ein biblischer Name für ein ungereimtes Heldengedichte. Bo sind sie aber jetzt, die sogenannten Nouvellen, die damals so viel Aufsehen machten? Sie würden da senn, wo die Ritterbücher sind, wann sie nicht ein deutscher llebersehre bann und wann wieder au bas Licht brächte. Sie glanzen in 10 seiner Hand einen Augenblick wieder auf, um auf ewig zu verlöschen. Rostet in den Bossischen Buchtaden bier und in Botsdam 12 Gr.

Betrugslegicon, morinne die meiften Betrügerenen in allen Ständen nebft ben barmider guten Theils bie= nenben Mitteln entbedt werben, von G. Baul Bonn, D. F. 15 S. G. Rath und Umtmann in Coburg. Neue und verbefferte Auflage. Coburg 1753. Die erfte Ausgabe biefes Berts ericbien 1720. Behn Jahre barauf erfolgte eine zwente, welche ber Berfaffer mit einer Fortsehung vermehrte. Rach diefer ift die gegenwärtige abgedrudt worden, boch fo daß man die Bermehrungen an gehörigem Orte 20 eingeschaltet hat. Wir konnen ju ihrem Ruhme nichts fagen als bas, was man vielleicht gleich Unfangs gu bem Berte felbft gefagt hat, daß ce benen, welche betriegen wollen, eben fo nütliche Dienfte leiften tonne, als denen, welche nich nicht wollen betriegen laffen. Daß ihr fel. Berfaffer die alphabetische Ordnung erwählte, daran that er febr mohl, weil 25 ce gewiß fehr ichlecht wurde gelaffen haben, wenn er Beiftliche und Comobianten, Merzte und Todtengraber, Monnen und Ammen, Nouvelliften und Rattenfänger, Nachtwächter und Muficanten, Bucherschreiber und Dreicher, alles unter einander geworfen hatte. Es ift befannt, daß er auch ben Boeten einen Artitel gewidmet hat, wovon die Buntie 30 Rummer 4 und 6 in neuern Zeiten befräftigt worden und feit 1740 mit folgenden zu vermehren find: "12) Auch betriegen bie Boeten, mann "fie ben Reim meglaffen, und gewaltig auf ihn ichimpfen, um fur Dichter "angesehen zu werden, welche benten. 13) Wann fie fich mit lateinischen "Littern bruden laffen, und ein lateinisches Sylbenmaaß nachftumpern,

<sup>[162,</sup> Grad. Donnerftag, ben 20, Der.]

I

"um die Leute zu überreden, als wenn sie den Birgil und Horaz scan"diren gelernt hatten. 14) Wann sie sich in Banden zusammen thun,
"damit, wie der hössliche Grieche sagt, eine Hand die andre wasche,
"ober mit dem groben Deutschen zu reden, ein Esel den andern kratze.
"15) Wann sie den Begasus, welchen ein Werkur mit Mühe und Roth 5
"halten kan, anstatt des Bacchus Reitpserd, das ein Silen mit Scor"pionen treiben möchte, auf ihre Titel stechen sassen. Kostet in den
Bossschen Buchläden bier und in Botsbam 10 Gr.

Untersuchung! ob Milton fein verlohrnes Barabics aus neuern lateinischen Schriftftellern ausgeschrieben 10 hat. Rebst einigen Aumerkungen über eine Recension bes Lauderischen Buchs von Miltons Rachahmung der neuern Schriftsteller. Frantf. und Leipzig 1753. in 8vo 6 Bogen. Ber in ber neuern englischen Literatur nur nicht gar ein Fremdling ift, bem wird ein gemiffer Lander befannt fenn, welcher burch eine ber nieber- 15 trächtigften Berleumdungen ben Namen bes groffen Miltons zu Schanden machen wollte. Er ftellte ihn als einen gelehrten Dieb gur Schau, ber feine prachtigften Gebanten aus anbern mit mehr Dube gufammen gestoppelt habe, als man, fie felbst zu erfinden, nothig hat. Riemand fubelte fich jo leicht mehr über biefe vorgegebene Entbednug, als ein 20 gemiffer deutscher Runftrichter, welcher ben Tempel bes Befchmads nur mit feinen Schülern füllen will. Er framte fie bald barauf in dem neueften aus der anmuthigen Gelehrsamfeit aus, ohne fich baran gu fehren, bag man in England die Betriegerenen bes miltonichen Momus icon entbedt babe; fo daß er es zweifelhaft machte, ob er oder Lander 25 weniger rechtschaffen gehandelt habe. Alles biefes wird ihm in diefer Untersuchung unwidersprechlich vor Augen gelegt; und wann er nicht er ware, fo fonnte es leicht eintreffen, daß er fich, um ben Ginfall eines andern zu brauchen, mehr darüber ichamte, als ein Quartaner, welcher ut mit bem Indicativo conftruirt hat. Roftet in ben Bogifchen Buch: 30 laben bier und in Botsbam 3 Br.

Oben und Lieder' von Heinrich Aug. Disenfelder, der deutschen Gesellschaft in Jena Mitglied. Dresden ben harpetern 1753. in 8vo 10 Bogen. Herr Offenfelder hat sich

<sup>1 1153,</sup> Stild. Sonnabent, ben 22. Dec.1

durch den Benfall, welchen vor einiger Zeit seine Lieder für eines Freundes hochzeitgäfte erhielten, aufmuntern lassen, diese gröffere Sammlung, in welche jene mit eingerüdt sind, herauszugeben. Man wird ihr ihren Berth nicht absprechen können, sondern gestehen mussen, daß man Wit und Kunst darinne sindet. Wann einige Stude aber weniger gefallen sollten, so wird man es aus den übrigen schlieffen können, daß es dem Berfasser nicht sowohl an Genie, als an Fleisse und Ausbesserung sehle; ein Mangel, welchen man ben manchem sonst scheinen weiste sindet, und dem wir es zuschreiben mussen, wenn ihre Arbeiten nur oft als die 10 Entwürse guter Dichter aussehen. Wir wollen einige Stude nahmhaft machen, welche sich besonders ausnehmen, doch ohne zu behaupten, daß es die einzigen sind: Das Denken; der Jüngling; die Kusse; der Selbstetrug; Dorinde; Fribe; die Neugier; das Esend 2c. Kostet in den Bossischen Buchläben 7 Gr.

Briefe 1 von Verstorbenen an hinterlassene Freunde. Zyrich bei 15 MDCCLIII. in 4 to 16 Bogen. Diefes ift eines von ben Meifterftuden, mit welchen uns in vergangener Deffe bie Schweig beichenken wollen, die fich lange genug mit trodnen Regeln beschäftiget bat, und nunmehr auch die Mufter dazu geben will. Es ift aus ber Feder 20 des on. Wielands, eines fo fruchtbaren Beiftes, daß die Bielheit seiner poetischen Beburten bennahe ein Borurtheil wider ihren innern Berth fenn fonnte, wann ihm der Gott der Critit nicht ftets gur Rechten ftunde, der ihn durch sein cave faxis te quidquam indignum! immer ben gleicher Starte gu erhalten weiß. Dag es Briefe aus bem Reiche 25 der Tobten find, fieht man aus dem Titel; und daß diefe Gintleidung feine Erfindung bes on. Bielands ift, werden diejenigen miffen, welche die Briefe der Frau Rowe und andre diefer Art tennen. Es find beren neune, welche alle voller Seligfeiten, Tugend und Freundichaft find, fo daß uns ichon ber Inhalt mit aller Achtung bavon zu reden bewegen 30 muß. Ueberall herricht darinne bas feinfte ber feinften Empfindungen; und die Nachrichten, die uns von dem Simmel mitgetheilt werden, find nen und curios. Bem die Briefe felbft ein wenig zu lang vorfommen follten, ber mag überlegen, bag die Belegenheiten aus jenem in biefes Leben jegiger Beit febr rar find, und man alfo ben Mangel bes öftern

Schreibens durch das viel Schreiben ersehen muß. Sonst aber haben wir durch eine neuere Nachricht von borther ersahren, daß man eine scharse Untersuchung angestellt, die wahren Namen dieser Correspondenten, eines Junius, einer Ancinde, eines Teanors, und wie sie alle heissen, zu entbeden, um es ihnen ernstlichen zu verweisen, daß sie sich unters bitanden haben, wider das: Sie haben Mosen und die Propheten zu, zu handeln. Kostet in den Bosischen Buchläden hier und in Botsdam 10 Gr.

Bleich jego t erhalte ich zwen Bogen in Octav welche in Salle ben Bebauern unter folgender Aufidrift gebrudt find : Samuel Bott = 10 hold Langens Schreiben an ben Berfaffer ber gelehrten Artidel in bem Samburgifden Correspondenten megen ber im 178 und 179ften Stude eingebrudten Beurthei= lung ber Ueberfegung bes Boras. Der Berr Baftor Lange hat mir barinnen bie Ehre angethan, auf meine Critit zu antworten; 15 und fich die Schande, es auf eine fo abgeschmadte Art zu thun, bag nichts barüber gebt. Indem er feine Fehler entschuldigen will, macht er nene, einen über ben andern. Gie icheinen mir unter fich gu metteifern, welche ihn am lächerlichsten machen können; und es gelingt ihnen jo gut, daß ich einige Tage Bebentzeit haben muß, wenn ich ben Mus- 20 ipruch thun foll. Gin einziger Bunft ift es. niber welchen ich mich nicht zeitig genug erklären tan. Bas ich mir nie von einem vernünftigen Manne, geschweige von einem Beiftlichen vermuthet hatte, muß ich von ibm erfahren, von ibm, ber meine Bermuthung nicht bas erstemal übertrift. Er greift meinen moralifden Charafter an, auf welchen es ben 25 grammatitalifchen Streitigfeiten, follte ich meinen, nicht aufame. Er giebt mir auf ber 25ten Geite einen recht abicheulichen Unftrich; er macht mich an einem critischen Breteur, welcher bie Schriftsteller berausforbert, bamit fie ihm bie Musfoberung abtaufen follen. 3ch weis hierauf nichts zu antworten als biefes: bag ich hier vor aller Welt ben 30 berrn Brediger Lange für ben bofhafteften Berleumber erflare, wenn er mir bie auf ber angeführten Seite gemachte Befculbigung nicht beweiset. 3ch lege ihm eine llumoglichkeit auf; mir aber ift bas Begentheil zu erharten eine Rleinigfeit; und gwar burd bas idriftliche Reugnife

<sup>1 [156.</sup> Gtud. Donneritag, ben 27. Dec.]

ō

20

25

eben bes britten Mannes, auf welchen er sich beruft. Ich will es in meiner Antwort der Welt vorlegen, und man wird daraus erfennen, daß mir die angemuthete Niederträchtigkeit nie in den Sinn gekommen ist. Ich bin bis dabin sein Diener.

Gottholb Ephraim Leging.

Bu! bem instehenden neuen Jahre wird es wohl nicht undientlich senn, eine Leipziger Galanterie bekannt zu machen, durch welche man eine kalte Mode wenigstens in einen Scherz verwandeln kan. Es sind satyrische und moralische Neusahrswünsche; an der Zahl 10 vier Dubend, zweh für Manuspersonen und zwen für Frauenzimmer. Sie sind in Form einer Spielkarte, aus der man sich ein Blatt nach Belieben zieht, und allenfalls den darauf enthaltenen Spruch als eine Barnung des himmels ansehen kan. Wir müssen gestehen, daß dieser fast durchaus eine ziemlich artige Sinnschrift ist, deren Verfasser ohne 15 Zweisel auch etwas besieres machen können, als Neujahrswünsche. Zwey kleine Proben mögen es zeigen.

Für eine Mannsperson. Dir wünsch ich, daß dies Jahr auf Erden Richt der Berwandlung Zeit erscheint. Denn wie die kluge Frau gemeint, So möchtest du zum Fächer werden. Für ein Frauenzimmer.

Ihr Frauen von Triumph, ihr Frauleins von Quabrille. Das nächste Jahr geb euch in jedem Spiel Spadille!

Und ftellt fich fonft tein Freger ein, So mage ein Kartenmahler fenn!

Ein jedes Spiel, welches sein besonderes Futeral hat, toftet in ben Bofifchen Buchlaben bier und in Botsbam 9 Gr.

<sup>1 [156.</sup> Stild. Sonnabent, ben 29, Dec.]

## Ein

# VADE MECVM

für den

# Hrn. Sam. Gotth. Tange

Paftor in Laublingen

tit

diesem Cafchenformate ausgefertiget

von

Gotth. Ephr. Leffing.

Berlin. 1754.

[96 Seiten in 12°. Bieder abgebruckt im vierten Teil von Leffings vermischten (famtlichen) Schriften (Berlin 1785), S. 161—247 im Anjoluß an die "Briefe" von 1753. In der Überschrift fehlen 1786 die Wortel in diesem Toidenformate ausgesertiget sund) Berlin 1754. [Dem folgenden Abbruck liegt die erste Ausgade von 1754 zu Grunde; doch sind die wenigen Anderungen der spatteren Ansgade, sat burchweg Umbildungen veralteter Sprachformen, soweit sie von Lessing selbst heerühren dursten, in den Tert ausgenommen.)

## Mein Berr Baftor,

Ich weis nicht, ob ich es nöthig habe, mich viel zu entschuldigen, daß ich mich mit meiner Gegenantwort ohne Umschweif an Sie selbst wende. Zwar sollte ich, nach Maaßgebung Ihrer Politik, einem dritten damit beschwerlich fallen; wenigstens demienigen Unbekannten, dem es bzefallen hat, meine Critik über Ihren verdeutschten Horaz in dem Hameburgischen Correspondenten bekannter zu machen. Allein ich bin nun einmal so; was ich den Leuten zu sagen habe, sage ich ihnen unter die Augen, und wann sie auch darüber bersten nüßten. Diese Gewohnseit, hat man mich versichert, soll so unrecht nicht seyn; ich will 10 sie daber auch jest bewehalten.

Um Ihnen, mein Berr Baftor, gleich Anfange ein vorläufiges Compliment zu machen, muß ich Ihnen gestehen, baß es mir von Bergen leid ift, Ihrer in bem zwenten Theile meiner Schriften ermabnt gu haben. Bu meiner Gutschuldigung ning ich Ihnen fagen, mas mich 15 bazu bewog. Sie ftanden, und fteben noch, in bem Rufe eines groffen Dichters, und zwar eines folden, bem es am erften unter uns gelungen fen, den öben Weg jenes alten Unfterblichen, bes Borag, ju finden, und ihn gludlich genng ju betreten. Da Gie alfo eine Ueberfepung Ihres Urbildes versprochen hatten, jo vermutbete man mit Recht von 20 Ihnen ein Mufter, wie man ben gangen Geift biefes Dbenbichters in unfre Sprache einweben tonne. Man hofte, Gie murben mit einer recht tiefen critischen Renntniß feiner Sprache, einen untrüglichen Beichmad, und eine gludlich fühne Starke bes beutschen Ausbrucks perbinden. Ihre Uebersetung erfchien; und ich fage es noch einmal, bag 25 ich fie in ber Berficherung, unüberschwengliche Schönheiten zu finden, in die Sand genommen habe. Wie schändlich aber ward ich betrogen!

Leffing, famtliche Schriften. V.

3d wußte vor Verdruß nicht auf wen ich erzurnter fenn follte, ob auf Sie, ober auf mich: auf Sie, daß Sie meine Erwartung fo ge= täuscht hatten; ober auf mich, daß ich mir jo viel von Ihnen veriprochen hatte. Ich flagte in mehr als einem Briefe an meine Freunde 5 barüber, und jum Unglude behielt ich von einem, ben ich ausbrudlich besmegen ichrieb, bie Abschrift. Diefe fiel mir ben Berausgebung bes zwenten Theile meiner Schriften wieber in die Sande, und nach einer fleinen Ueberlegung beschloß ich Gebrauch davon zu machen. Roch bis jest, bachte ich ben mir felbft, hat niemand bas Bublicum für 10 biefe Mikaeburth gewarnet; man hat fie fo gar angepriefen. Wer weis in wie viel Banden angebender Lefer bes Borgg fie ichon ift; wer meis wie viele berfelben fie ichon betrogen hat? Soll Berr Lange glauben, bag er eine folche Quelle bes Geschmads mit feinem Rothe verunreinigen durfe, ohne bag andre, welche fo gut als er baraus 15 ichopfen wollen, darüber murren? Will niemand mit ber Sprache ber= aus? - - Und furg, mein Brief marb gebruckt. Balb barauf mard er in einem öffentlichen Blatte wieder abgedruct; Gie bekommen ihn ba ju lefen; Gie ergurnen fich; Gie wollen barauf antworten; Sie fegen fich und fchreiben ein Baar Bogen voll; aber ein Paar 20 Bogen, die jo viel erbarmliches Beng enthalten, daß ich mich mabrhaftig, von Grund des Bergens ichame, auf einen fo elenden Gegner geftoffen zu fenn.

Daß Sie dieses sind, will ich Ihnen, mein Herr Pastor, in dem ersten Theile meines Brieses erweisen. Der zwente Theil aber soll 25 Ihnen darthun, daß Sie noch ausser Ihrer Unwissenheit, eine sehr nichtswürdige Art zu benken verrathen haben, und mit einem Borte, daß Sie ein Verläumder sind. Den ersten Theil will ich wieder in zwen kleine absondern: Unsanzs will ich zeigen, daß Sie die von mir getadelten Stellen nicht gerettet haben, und daß sie nicht zu retten sind; 30 zwentens werde ich mir das Vergnügen machen, Ihnen mit einer Anzahl neuer Fehler aufzuwarten. — Berzeihen Sie mir, daß ich in einem Briese so ordentlich senn muß!

Ein Glas frifches Brunnenwaffer, die Wallung Ihres kochenben Geblüts ein wenig niederzuschlagen, wird Ihnen sehr dienlich senn, 35 ehe wir zur ersten Unterabtheilung schreiten. Noch eines herr Pastor!

— Nun lassen Sie uns anfangen.

#### 1. B. Db. 1.

Sublimi feriam sidera vertice.

3d habe getabelt, bag vertex bier burch Raden ift überfest worden. Es ift mit Fleiß gefchehen, antworten Gie. Go? Und alfo baben Gie mit Rleiß etwas abgeschmattes gefagt? Doch laffen Gie 5 und Ihre Brunde betrachten. Erftlich entschuldigen Gie fich bamit: Dacier habe auch gewußt, was vertex heiffe, und habe es gleich= wohl burch Stirne überfett. - Ift bem aber Stirn und Raden einerlen? Dacier verschönert einigermaffen bas Bilb; Gie aber verhungen ed. Ober glauben Gie im Eruft, bag man mit bem Raden in ber 10 Sobe an etwas auftoffen tann, ohne ibn vorher gebrochen gu haben? Dacier über diefes mußte Stirne fegen, und wiffen Gie warum? Ja, wenn es nicht fchiene, als ob Gie von bem Frangofifchen eben fo wenig verstünden, als von bem Lateinischen, fo traute ich es Ihnen gu. Lernen Sie alfo, herr Paftor, mas Ihnen in Laublingen fren: 15 lich niemand lehren fann; daß die frangofifche Sprache fein eignes Bort hat, ber Lateiner vertex ober unfer Scheitel auszudruden. Benn fie es ja ausbruden will, fo muß fie fagen: sommet de la tête. Wie aber murbe biefes geflungen haben, wenn es Dacier in einer nachbrudlichen Uebersetung eines Dichters hatte brauchen wollen? 20 Daß meine Anmertung ihren Grund habe, tounen Gie ichon baraus feben, weil er nicht einmal in ber wörtlichen lebersetung, Die er ben abmeichenden Stellen unter ben Tert ju feben gewohnt ift, bas sommet de la tête bat branchen fonnen, fondern blok und allein fagen muß: de ma tête glorieuse je fraperai les astres. Eind Sie nun 25 in gleichem Kalle? Sit Raden etwa fürzer, ober nachbrudlicher, ober edler als Scheitel? - - Laffen Gie und Ihre zwente Urfache aufeben. 3ch babe, fagen Gie, mehr nach bem Berftanbe, als nach ben Borten überfett, - - (in ber Borrebe fagen Gie gleich bas Gegen: theil) -- und habe meinem Borage auf bas genaufte nachfolgen 30 wollen. Sie jegen fehr wißig bingn: ich follte mir ihn nicht als ein Cartefianifches Teufelchen vorstellen, welches im Glafe ichnell aufwärts fahrt, oben anftoft, und bie Beine gerabe berunter hangen laft. Ben machen Gie benn bamit lächerlich herr Paftor? Dich nicht. Wenn Borag nicht fagen will: Dann merbe ich für' ftolger Freude 35

<sup>1</sup> per [1785]

auffahren, und mit erhabnem Scheitel an bie Sterne ftoffen; was fagt er benn? Wir sprechen in gemeinem Leben: für Freuben mit bem Kopfe wider die Decke springen. Berebeln Sie diesen Ausdruck, so werden Sie den Horazischen haben. Gine proverbialische Hopperbel haben alle Ausleger darinne erfannt, und Dacier felbst führt die Stelle des Theocritus:

Ες ουφανον άμμιν άλευμαι

als eine ähnliche an. Hat sich dieser nun auch den Horaz als ein Glaßmännchen vorgestellt? Doch Sie sinden ganz etwas anders in den 10 streitigen Worten, und sehen hier den Dichter, wie er an dem Sternenshimmel schwebet und herab schauet — D daß er doch auf Sie herab schauen, und sich wegen seiner Schönheiten mit Ihnen in ein Verständniß einlassen möchte! — Ich soll mir ihn nicht als ein Tartesianisches Teufelchen einbilden, und Sie, Herr Pastor, == Sie 15 machen ihn zu einem Diebe am Galgen, oder wenigstens zu einem armen Terminusbilde, welches mit dem Nacken ein Gebälke tragen nuß. Ich sage mit Bedacht tragen, weil ich jezo gleich auf einen Berbacht soume, der nicht unwahrscheinlich ist. Hun, daß Sie denken feriam heisse: ich will tragen; weil Sie sich erinnern von seram einzo mal ein gleiches gehört zu haben? Wenn das nicht ist, so können Sie unmöglich anders als im histigen Fieber auf den Nacken gekommen senn.

#### 1. B. Db. 2.

## galeaeque leves

Sie find ein poßierlicher Mann, mein Herr Gegner! Und also 25 glauben Sie es noch nicht, daß levis, wenn die erste Sylbe lang ist, allezeit glatt oder blant heißt? Und also meinen Sie wirklich, daß es bloß auf meinen Besehl so heisen solle? Wahrhaftig Sie sind listig! Die Gebothe der Grammatik zu meinen Gebothen zu machen, damit Sie ihnen nicht folgen dürfen! Gin Streich, den ich bewundere! 30 Doch, Scherz den Seite; haben Sie denn niemals gehört, wie levis nach der Meinung grosser Stylisten eigentlich solle geschrieben werden? Haben Sie nie gehört, daß alle Diphthonge lang sind? Ich vermuthe, daß in Laublingen ein Schulmeister seyn wird, welcher auch ein Wort Latein zu verstehen denkt. Erkundigen Sie sich ben diesen, wenn ich 35 Ihnen rathen darf. Sollte er aber eben so unwissend sein, als Sie;

<sup>1</sup> por [1785] 2 barinn [fo regelmäßig 1785]

jo will ich kommen und die Bauern aufbeten, baf fie ihm Rnall und Kall die Schippe geben. 3ch weis auch ichon, wen ich ihnen gum neuen Schulmeister porichlagen will. Dich. Ihr Botum Berr Baftor habe ich icon. Richt? Alebann wollen wir wieder aute Freunde werden, und gemeinschaftlich Ihre Uebersetung rechtschaffen burchackern. Bor ber Sand aber tonnen Sie, auf meine Gefahr, bie leichten Belme immer in blante verwandeln: Denn mas Ihre Ausflucht anbelangt, von ber weis ich nicht, wie ich bitter genug barüber fpotten foll. - Borag, fagen Sie, fehrt fich zuweilen nicht an bas Spllbenmaak, jo wenig ale an die Schonbeit ber Bortfügung. - - Rann 10 man fich etwas feltsameres traumen laffen? Borag muß Schnitter machen, bamit ber Berr Baftor in Laublingen feine moge gemacht haben. Doch ftille! es fteht ein Beweis baben. In ber 19ten Dbe bes zwenten Buchs, foll Borag noch einmal die erfte Splbe in levis lang gebrancht haben, ob es icon bafelbit offenbar leicht beiffe: 15

Disjecta non levi ruina.

- Allein, wenn ich bitten barf, laffen Gie ben Stanb meg, ben Sie und in Die Augen ftreuen wollen. Schamen Gie fich nicht, eine fehlerhafte Legart fich ju Rupe ju machen? Es ift mahr, wie Sie ben Bers anführen, murbe ich ben nabe nicht wiffen, mas ich antworten 20 follte. Rum auten Glude aber tan ich unfern Lefern fagen, bag bie beften Runftrichter für levi bier leni lefen, und bag man ihnen nothwendig benfallen muß. 3ch berufe mich beswegen von Berr Langen bem Ueberfeger, auf Berr Langen ben Dichter. Diefer foll mir fagen, ob nicht non levis ruina ein nicht leichter Kall für ben Borag 25 ein fehr gemeiner Ausbruck fenn murbe? Und ob bas Benwort non lenis ein nicht fanfter ibm nicht weit auftändiger fen? Gie feten mir die beiten Sandidriften entgegen. Welche haben Gie benn gefeben, mein Berr Baftor? Bar feine von benen barunter, von welchen Lambinus ausbrücklich fagt, leni habent aliquot libri manuscripti? 30 Und miffen Gie benn nicht, baf auch in ben allerbeften bie Bermeche lung bes n in u. und umgefehrt, nicht felten ift? Heberlegen Gie biefes, vielleicht fagen Gie endlich auch hier: als ich recht genau gu fabe, jo fand ich, baf ich Unrecht batte.

-- - 3ch hatte hier bie Feber ichon abgesett, als ich mich 35 befann, bag ich jum Ueberfluffe Ihnen auch Antoritäten entgegen seben

nnusse. Ben einem Manne, wie Sie, pstegen diese immer am besten anzuschlagen. Hier haben Sie also einige, die mir nachzusehen die wenigste Mühe gekostet haben. Lambinus schreibt laeves. Manseinellus erklärt dieses Wort durch splendentes; Landinus durch politae und sept mit ausdrücklichen Worten hinzu: leve cum prima syllada correpta sine pondere significat: sin autem prima syllada producta prosertur signisicat politum. Berust dieser Unterschied nun noch bloß auf meinem Besehle? Hermannus Figulus unschreibt die streitige Stelle also: qui horrendo militum concurrentium fremitu 10 et formidabili armorum strepitu ac fulgore delectatur. Lassen Sie uns noch sehen, wie es Dacier überset; er, der so oft Ihr Schild und Schutz sehn nuß; qui n'aimés à voir que l'eclat de casques. In der Anmertung leitet er levis von letos her und erklärt es durch polies und luisantes. Habe ich nun noch nicht Recht? D zischt den 15 Starrkopf auß!

# 1. B. Db. 11.

Vina liques.

Berlaß ben Wein. Ich habe diesen Ausdruck getadelt, und mein Tadel besteht noch. Mein ganzer Fehler ist, daß ich mich zu kurz 20 ausgedruckt, und Sie, mein Herr Lange, für scharssichtiger gehalten habe, als Sie sind. Sie bitten mich die Ruthe wegzulegen. Vielleicht, weil Sie zum voraus sehen, daß Sie sie hier am meisten verdienen würden. Ihre Antwort beruht auf vier Punkten; und bey allen vieren werde ich sie nöthig haben. Man wird es sehen.

- 1. Sie sagen, liquare heisie zerlassen und zerschmelzen; bendes aber sen nicht einerlen. Bendes aber, sage ich, ist einerlen, weil bendes in dem Hauptbegriffe flüßig machen liegt. Ein Fehler also! Der andere Fehler ist eine Boßheit, weil Sie wider alle Wahrscheinlichteit meine Critif so aufgenommen haben, als ob ich verlangte, daß 30 Sie vinum liquare durch den Wein schmeltzen hätten geben sollen. Sie fragen mich, ob es in den Worten des Plinius alvum liquare auch schmeltzen heisse? Ich aber thue die Gegenfrage: heißt es denn zerlassen? Die Hauptbedeutung ist flüßig, und folglich auch, klar machen; wie ich schon gesagt habe.
- 2. Run wollen Sie, Herr Paftor, gar Scholiaften anführen, und zwar mit einem fo frostigen Scherze, bag ich bennahe bas kalte

Fieber barüber bekommen hatte. Den ersten Scholiasten nennen Sie: Acris. Acris? Die Ruthe her! Die Ruthe her! Er heißt Acron, fleiner Knabe! Laß boch bu die Scholiasten zufrieden. — Den andern nennen Sie, herr Pastor, Landin. Landin? Da haben wirs! Merkts, ihr Quintaner, indem ich es dem herrn Lange sage, daß 5 man keinen Commentator aus dem 16ten Jahrhunderte einen Scholiasten nennen kann. Es war eben so abgeschmadt, als wenn ich den Joach im Lange zu einem Kirchenvater machen wollte.

- 3. Ich weis es, Herr Pastor, daß ben liquefacere in dem Wörters buche zerlassen steht. Es ist aber hier von liquare und nicht lique- 10 facere die Rede. Doch, wenn Sie es auch ben jenem gesunden haben, so merken Sie sich, daß nur unwerständige Anfänger ohne Unterscheid nach dem Wörterbuche übersetzen. Ben vertex hätten Sie dieses thun sollen, und nicht hier; hier wo es, wenn Sie anders deutsch reden wollten, durchaus nicht anging.
- 4. But; Canadon foll Recht haben; vinum liquare foll ben Bein filtriren, oder ihn burchjäugen beiffen; ob gleich noch etwas mehr bagu gehört. 3ch weis ce, bag es biefes beißt, gwar nicht aus bem Sanabon, fonbern aus bem Columella und Blinius, von welchem lettern Gie, mein Berr Lange, nichts mehr zu wiffen icheinen, 20 als mas alvum liquare beißt. Gine Belefenbeit, Die einen Apothecer: jungen neidisch machen mag! - Doch worauf ging benn nun meine Critit? Darauf, bag fein Deutscher ben bem Borte gerlaffen auf eine Art von Filtriren benten wird, und bag ein jeber, bem ich jage, ich habe ben Bein zerlaffen, glauben muß, er fen porber ge= 25 frohren gewefen. Saben Gie Diefes auch gemeint, Berr Baftor? Bennabe wollte ich bas juramentum credulitatis barauf ablegen! Denn was Gie verbächtig macht ift biefes, daß bie Dbe, in welcher die ftreitige Stelle vortommt, augenscheinlich gur Binterezeit muß fenn gemacht worben. Diefen Umftand haben Gie in Gedanken gehabt, und viel= 30 leicht geglanbt, daß Italien an Lappland grengt, wo wohl gar ber Brandewein gefrührt. - - In ber Geographie find Sie ohnebem gut bewandert, wie wir unten feben werben. - - Gie laffen alfo ben Borag ber Leuconoe befehlen, ein Stud aus bem Faffe auszuhauen, und es an bem Feuer wieder flußig zu machen. So habe ich mir Ihren Irrthum 35 gleich Anfangs vorgestellt, und in ber Gil wollte mir feine andre Stelle

aus einem Alten, als aus dem Martial, benfallen, die Sie ein wenig aus bem Traume brachte. Was fagen Sie nun? Kann ich die Ruthe weglegen? Ober werden Sie nicht vielmehr mit Ihrem Dichter beten muffen :

— — neque

Per nostrum patimur scelus '

Iracunda Jovem ponere fulmina.

3mar, das möchte zu erhaben fenn; beten Sie also nur lieber 3hr eignes Berschen.

D wie verfolgt das Glud die Frommen!

10 Sier bin ich garftig weggekommen.

- -- Ben Gelegenheit fagen Sie mir boch, auf welcher Seite Ihrer Horazischen Oben stehen biese Zeilen? Sie machen Ihnen Ehre!
2. B. Ob. 1.

Gravesque principum amicitiae.

Bas foll ich von Ihnen benten, herr Paftor? Wenn ich Ihnen 15 zeige, baß Sie ber einzige weise Sterbliche find, ber bier unter graves etwas anders als ich ablich verfteben will, mas werben Gie alsbenn fagen? Laffen Gie une von ben frangofifchen Neberfegern aufangen; fie find ohnedem, wie ich nunmehr wohl febe, 3hr einziger Steden 20 und Stab gewesen. Ich habe aber beren nicht mehr als zwen ben ber Sand; ben Dacier und ben Batteur. Jener fagt vous nous decouvrés le secret des funestes ligues des Princes: dieser sagt fast mit eben biesen Worten: les ligues funestes des Grands. --Betrachten Gie nunmehr alte und neue Commentatores. Acron fest 25 für graves, perniciosas aut infidas: Mancinellus erflart es burd noxias. Bermannus Figulus fest zu biefer Stelle: puta societatem Crassi, Pompeji et Caesaris; qua orbis imperium occuparunt, afflixerunt atque perdiderunt. Chabotius fügt bingu: amicitiae Principum istorum fictae et simulatae erant, ideo et ipsis inter 30 se et pop. Roman. perniciosae fuerunt. Robellius endlich in feiner für ben Dauphin gemachten Umidreibung giebt es burch perniciosas procerum coitiones - - Sagen Sie mir, ift es nun noch bloß Leffingifch? Gie ermeifen einem jungen Rrititer,1 wie Gie ibn zu nennen pflegen, allzuviel Chre, die Erflärungen fo verdienstvoller 35 Manner nach ihm zu benennen. Laffen Gie fich noch von ihm fagen,

<sup>1</sup> Critico, [1754]

baß Soras hier ohne Zweifel auf einen Ausspruch bes jungern Cato zielet, nach welchem er behauptet: non ex inimicitiis Caesaris atque Pompeji sed ex ipsorum et Crassi societate amica omnia Reipubl. profecta esse mala - 3ch bin bes Aufichlagens mube; wann Sie aber mehr Beit bagu haben als ich, fo forbre ich Sie hiermit auf. 5 mir benjenigen Ausleger zu nennen, welcher auf Ihrer Geite ift. Ihre Entschuldigung von ber Bescheibenheit bes Sorag ift eine Brille, weil ber Dichter nicht bas zwente sonbern bas erfte Triumpirat will verstanden miffen. Daß gravis eigentlich ich mer heiffe, brauche ich von Ihnen nicht zu lernen und ich murbe es fehr mohl zufrieden gemefen 10 fenn, wenn Sie fchwer gefett hatten. Allein Sie feten wichtig und bas ift abgefchmadt. Ben ich meren Bundnuffen hatte man wenigftens noch fo viel benten tonnen, bag fie ber Republick ichmer gefallen waren; ben Ihrem Benworte bingegen, lagt fich gang und gar nichts lleberhaupt ning Ihnen bas gravis ein fehr unbefanntes 15 Bort gewesen jenn, meil Gie ce an einem andern Orte gleichfalls falich überjeten. 3ch meine bie zwente Dbe bes erften Buche, mo Gie graves Persae burch barte Berfer geben. Diefe leberfetung ift gang wiber ben Sprachgebrand, nach welchem bie Perfer eber ein weichliches als ein hartes Bolt maren. In eben biefer Dbe fagt 20 Borag grave seculum Purrhae meldies Gie ein flein menig beffer burch ber Byrrha betrübte Beit ausbruden. Bas erhellet aber aus angeführten Orten bentlicher ale biefes, baß es bem Dichter etwas fehr gemeines fen, mit bem Borte gravis ben Begrif, schadlich, ichreflich, fürchterlich zu verbinden? Done Zweifel glauben Gie bem Dacier 25 mehr als mir; hören Gie alfo mas er jagt, und ichamen Gie fich auch hier Ihres Starrfoufs: il apelle les Perses graves, c'est à dire terribles, redoutables, à cause du mal qu'ils avoient fait aux Romains, comme il a deia apellé le siecle de Pyrrha. grave, par la même raison. Un einem andern Orte fagt eben biefer Unsleger, 30 daß gravis jo viel als horribilis mare; ein Benwort welches Sorag ben Mebern, fo wie jenes ben Berfern giebt.

2. B. Do. 4.

Cujus octavum trepidavit actas

Claudere lustrum.

Bier weis ich nicht, wo ich zuerft aufangen foll, Ihnen alle Ihre

35

Ungereimtheiten vorzugablen. Gie wollen mir bemeifen, bag trepidare an mehr ale einer Stelle, gittern beiffe, und verlangen von mir, ich folle Ihnen die Ausgabe bes Cellarins angeben, in welcher eilen itebe. Sagen Sie mir, Berr Baftor, führen Sie fich bier nicht als 5 einen tudifchen Schulknaben auf? Als einen Schulknaben, bag Gie verlangen, Ihnen aus bem Cellarius mehr zu beweifen, als barinne fteben fann; ale einen tudifden, daß Gie meine Borte verbreben, als ob ich gefagt hatte, bag trepidare überall eilen beiffe. Geben Sie boch meinen Brief nach: wie habe ich geschrieben? Trepidare, find 10 meine Borte, fann bier nicht gittern beiffen; es beift nichts als eilen. Berfteben Gie benn nicht, mas ich mit bem bier fagen will? Gin Quintaner weis es ja ichon, wenn er biefes Wörtchen lateinisch burch h. l. ausgebrückt findet, daß eine nicht allzugemeine Bedeutung bamit angemertt werbe. Doch mas predige ich Ihnen viel vor? Gie muffen 15 mit ber Rafe barauf gestoffen fenn. Run wohl! Erft will ich Ihnen zeigen, bag trepidare gar oft, auch ben andern Schriftstellern eilen beiffe; und jum andern, bag es bier nichts andere beiffe. Schlagen Sie alfo ben bem Birgil bas neunte Buch ber Meneis nach; wie heißt ber 114 Bers?

Ne trepidate meas, Teucri, defendere naves. 20 Bas beißt es nun bier? Gilen. Saben Gie ben Julind Cafar gelefen? haben Sie nicht barinne gefunden, daß biefer trepidare und concursare mit einander verbindet? Bas muß es ba beiffen? Gilen. Dren Zeugen find unwidersprechlich. Schlagen Gie alfo noch in dem Livins nach, fo merben Gie, wo ich nicht irre, in bem 23ten Buche finden: cum 25 in sua quisque ministeria discursu trepidat. Trepidare fann aljo eilen beiffen, und beift auch nichts anders in ber ftreitigen Stelle bes borag. Alle Ausleger, jo viel ich beren ben ber Sand habe, find auf meiner Seite. Acron erflart es burch festinavit: Landinus burch properavit. Chabotius jest hinzu verbum est celeritatis: 30 Lambinus fügt ben: usus est verbo ad significandum celerrimum aetatis nostrae cursum aptissimo. Noch einen fan ich anführen, ben Bobocus Babius, melder fich mit bem Scholiaften bes Borts festinavit bedienet. Bollen Gie einen neuern Beugen haben, fo mird Ihnen vielleicht Dacier anftatt aller fenn fonnen. Gie fcheinen feine 35 llebersetung nur immer ba gebraucht zu haben, mo fie zweifelhaft ift.

Satten Gie doch auch bier nachgesehen, fo murben Gie gefunden haben,

bag er es vollkommen nach meinem Ginne giebt : un homme dont l'age s'est haté d'accomplir le huitieme lustre - - Bier fonnte ich abbrechen und meine Critit mare erwiesen genug, wenn ich nicht noch auf Ihre feltfame Entidulbigungen etwas antworten mußte. 3ch hatte gefagt, es muffe besmegen bier eilen heiffen, weil man in dem 5 40ten Sabre ichwerlich ichon gittere. Bierauf aber antworten Gie gang eifrig: Bas? ift bas fo etwas feltfames, bag ein Trinfer, wie Borgs, ber auch nicht feuich lebte, im 40ten Sabre gittert? - - Dit Ihrer Erlaubniß, Berr Baftor, bas ift nicht Ihr Ernft. Dben lachte . ich fcon über Gie, baß Gie, fich zu entschuldigen, ben Borag gu einem 10 Dichter machen, welcher fich weber um bas Spllbenmaß, noch um bie Bortfügung befümmert. Bas foll ich nun bier thun, bier, mo Gie ibn, fich zu retten, gar zu einem Trunkenbolbe und hurer machen, welcher in feinem vierzigften Sahre die Gunden feiner Jugend buffen muß? Bann Gie von bem guten Manne jo fchlecht benten, jo ift 15 es fein Bunber, bag er Gie mit feinem Beifte verlaffen bat. Daß biefes wirklich muffe gefcheben fenn, zeigen Sie gleich einige Zeilen barauf, indem Gie auf eine recht findische Art fragen: Bas benn bas eilen bier fagen fonne? Db Borgs ichneller 40 3ahr alt geworben, als es von Rechts wegen hatte fenn follen? Db fein achtes 20 Luftrum weniger Bochen gehabt, als bas fiebende? Bahrhafte Fragen eines Mannes, ben bem die gefunde Bernunft Abschied nehmen will! Sind Sie, Berr Paftor, in ber That noch eben ber, welcher in feinen Boragifchen Oben jo vielen leblofen Dingen Geift und Leben gegeben, io manchem nothwendigen Erfolge Boriat und Absicht zugeschrieben, 25 jo manchen Schein für bas Wefen genommen, furg alle poetische Farben jo gludlich angebracht bat? Wie fann Gie jest ein Ansbrud befremben, ber wenn er auch uneigentlich ift, boch munoglich gemeiner fenn kann? Das Sahr eilt gu Enbe; die Reit eilt berben; find Redensarten, Die ber gemeinfte Mann im Munde führet. Aber wohin verfällt man 30 nicht, wenn man sich, in ben Tag hinein, ohne Ueberlegung vertheis digen will! Die Nechthaberen bringt Sie fo gar fo weit, baß Sie fich felbft an einem andern Orte eines Fehlers beschuldigen, um Ihren Fehler nur hier gegen mich zu retten. Bas ich table muß recht fenn, und mas ich lobe muß falich fenn. Ich batte nehmlich Ihre eigene 35 lleberiegung ber Stelle:

## Sed vides quanto trepidet tumultu Pronus Orion

wider Sie angeführt, wo Sie das trepidare schlecht weg durch eilen übersett haben. Allein Sie wollen lieber das Zittern weggelassen haben, als mir Recht geben. Pronus trepidat, sagen Sie, heißt: er eilt zitternd hinunter. Ich habe das Wort pronus — (Hier mag ich mich in Acht nehmen, daß ich für' Lachen nicht einen Kleks mache) — durch eilen ausgedrückt, das Zittern habe ich weggelassen, weil ich zu schwach war das schöne Bild vollkommen nachzumahlen. Und also haben Sie in der That pronus durch eilen ausgedrückt? Ich beifes heißt hier zum Untergange? Sagen Sie es nicht selbes

Doch fiehfte bu nicht mit mas vor Braufen Orion Bum Untergang eilet.3

15 Wahrhaftig Sie muffen jest Ihre Augen nicht ben fich gehabt haben; ober Ihre Uebersehung hat ein anderer gemacht. Sie wiffen ja nicht einmal was die Worte heisen, und wollen das durch eilen gegeben haben, was doch wirklich durch zum Untergange gegeben ift. — Ich will nur weiter gehen, weil es lächerlich seyn wurde, über einen 20 Gegner, der sich metaube so herum winden muß, zu jauchzen.

## 2. B. Ob. 5.

## Nondum munia comparis

Aequare (valet.)

Diese hatten Sie, mein Derr Pastor, burch: sie ist noch ber 25 Hulb bes Gatten nicht gewach sen, übersett. Ich tabelte baran, theils daß Sie hier ganz an der unrechten Stelle, allzu edle Worte gebrancht, theils daß Sie den Sinn versehlt hätten. Auf das erste antworten Sie: Horaz brauche selbst edle Worte, welches auch Dacier erkannt habe. Allein verzeihen Sie mir, Horaz brancht nicht edle 30 sondern ehrbare Worte, und wenn Dacier sich erkläret c'est un mot honête, so kann nur einer welcher gar kein Französisch kan, wie Sie hinzusehen: merks ein edel Wort! Werks selber: honête heißt nicht edel sondern ehrbar. Ich habe Ihnen nicht verwehren wollen ehrbare Worte von Thieren zu brauchen; wohl aber edle. 35 Jene haben sichon Chabotius, und andre, in der Stelle des Horaz

vor [1785] ? fiebent [Priginglausgabe ber überfepung Langes] 3 eilt. [Lange]

erfannt, ob dieser gleich hinzu sett: non minus esse in his verbis translatis obscoenitatis, quam si res fuisset propriis ennnciata, aut rigido pene, aut mutone. etc. Diese aber finde ich nicht, weil Horaz ein viel zu guter Dichter war, als daß er nicht alle seine Ausbrücke nach der Metapher, in der er war, hätte abmessen sollen. Oder z glauben Sie wirklich, daß munia und Huld, von gleichem Werthe sind? Ueberlegen Sie denn nicht, daß Huld, von gleichem Werthe sind? Ueberlegen Sie denn nicht, daß Huld ein Wort ist, welches von dem Höhern gegen den Riedrigern, ja gar von GOtt gebraucht wird, das Unbegreissiche in seiner Liebe gegen den Menschen auszusdrücken? Doch genug hiervon; lassen Sie uns meinen zweyten Tabel 10 näher betrachten, welcher die Uebersetzung selbst angeht. Die ganze Strophe ben dem Horaz ist diese:

Nondum subacta ferre jugum valet Cervice: nondum munia comparis Aequare, nec tauri ruentis In Venerem tolerare pondus.

15

3ch würde es ungefehr so ausbrücken: Noch taugt sie nicht mit gebändigtem Nacken das Joch zu tragen; noch taugt sie nicht die Dienste ihres Nebengespanns zu erwiedern, und die Last des zu ihrem Genusse sich auf sie stürzen: 20 den Stiers zu erhalten. Sie aber, der Sie noch den Nachdruck des Spllbenmasses voraus haben, lassen den Dichter sagen:

Gie fann noch nicht mit bem gebengten Raden

Das Jod ertragen, fie ift noch

Der Suld bes Gatten nicht gewachfen,

25

Sie trägt noch nicht bie Last bes brünstigen! Stiers. Hier nun habe ich getabelt, und table noch, daß Sie ben dem zwenten Gliebe, nondum munia comparis aequare valet, ohne Noth und zum Nachtheile Ihres Originals von den Worten abgegangen sind. Ich sage zum Nachtheile, weil Horaz dadurch ein Schwäher wird, und 30 einerlen zwenmal sagt. Der Huld des Gatten nicht gewachsen seyn, und die Last des brünstigen Stiers nicht tragen können, sind hier Tantologien, die man kaum einem Ovid vergeben würde. Sie fallen aber völlig weg, so wie ich den Sinn des Dichters ausbrücke; od Sie gleich ganz ohne Ueberlegung vorgeben, daß ich alsdann das zwente 35

brunftgen [Lange]

Glied zu einer unnöthigen Bieberhohlung bes erften mache. Da. bas Roch noch nicht tragen konnen, ohne Zweifel weniger ift, als Die Dienfte bes Rebengespanns noch nicht erwiedern konnen: jo fteigen ben mir bie Ibeen, nach bem Geifte bes Borag, volltommen icon. Dug man 5 biefes noch einem Manne beutlich machen, ber auf bem Lande in ber Nachbarichaft folder Gleichniffe lebt? Bergebens ftellen Gie mir bier cinige Ausleger entgegen, welche unter munia die Bermohnung perfteben. Diefe Manuer wollen weiter nichts fagen, ale mas es ben Unwendung ber gangen Metapher auf ein unreifes Magdeben beiffen 10 fonne. Gie fangen ichon ben jugum an, die Ginkleidungen weggunehmen, und fein ander jugum barunter zu verstehen, als bas ben bem Plantus, wo Palinurus fragt: jamne ea fert jugum? und worauf Phabronus autwortet: pudica est neque dum cubitat cum viris. Wann Gie ihnen, Berr Baftor, bort gefolgt find, warum auch nicht 15 bier? Barum haben Gie nicht gleich gefagt: fie fann noch nicht befprungen werden? Es wurde ju Ihrem: fie ift ber Suld bes Gatten noch nicht gewachfen, vollfommen gevaft haben. - Doch ich will mich bier nicht langer aufhalten; ich will blok noch ein Baar Zeugniffe für mich anführen, und Gie laufen laffen. 20 Erašmuš faat: Metaphora ducta a juvenca, cui nondum suppetunt vires ut in ducendo aratro pares operis vires sustineat. Cruquius fest bingu: quae nondum est jugalis, quae non aequo et pari labore concordiaque cum suo pari, id est marito, jugum et munia molestiasque tractat familiares. Lubinus erflart die 25 streitige Stelle: nondum munia, onera et labores, una cum compare suo (cum quo jugo juncta incedit) pari robore ferre et ex aequo praestare valet. Alle diese werden es auch gewußt haben, mas man unter munia versteben tonne, wenn man es nach dem sensu nupto nehmen wolle; fie haben aber gegeben, daß man es hier nicht verfteben 30 muffe, und biefes, Berr Baftor, batten Gie auch feben follen.

2. B. Db. 12.

Dum flagrantia detorquet ad oscula Cervicem.

Anch hier wollen Sie noch ftreiten? Ihr ben Sals ben 35 heiffen Ruffen entziehen foll alfo nicht bas Gegentheil von bem

<sup>1</sup> Marden 117851

seyn, was Horaz sagen will? Ich bitte Sie, betrachten Sie boch bie Stelle mit kaltem Blute, wann Sie es fähig sind, noch einmal.

Dum flagrantia detorquet ad oscula Cervicem, aut facili saevitia negat Quae poscente magis gaudeat eripi etc.

Rinben Sie, ber Sie fonft ein Mann von Geschmad find, benn nicht, baß Borgs bier burch bas aut einen fleinen Gegenfat macht? Sest. will er fagen, breht fie ben Sals ichmachtenb ben beiffen Ruffen entgegen; jest verfagt fie bas mit verftellter Graufamteit, mas fie fich boch nur allzugern rauben 10 laft. - - Doch Gie wollen feine Grunde annehmen; Gie wollen alles nur burch Reugniffe berühmter Ausleger bengelegt miffen. Auch mit biefen fonnte ich Gie überichutten, wenn mich bie Dube bes 216schreibens nicht verdroffe. Ich muß Ihnen aber fagen, daß fie alle auf meiner Seite find, nur bie zwen nicht, welche Sie anführen. Und 15 wer find bie? Den einen nennen Gie Acrifine und ben anbern Porphyr. Bas ift bas für ein Mann, Acrifius? - Enblich werbe ich Erbarmung mit Ihnen haben muffen, Berr Baftor. Gie wollen abermals Acron fagen. Ich hatte Ihr obiges Acris gerne für einen Druckfehler gehalten, wann mir nicht biefe noch falfchere 20 Wieberholung fo gelinde gu fenn verwehrte. Wiffen Gie benn aber, mein lieber Berr Gegner, marum die benden Scholiaften Acron und Borphnrio auf Ihrer und nicht auf meiner Seite find? Defmegen. weil fie, wie es aus ber Anmerkung bes erftern offenbar erhellt, eine anbre Lesart gehabt, und anitatt detorquet ad oscula, detorquet ab 25 osculis gefunden haben. Saben Gie benn auch diefe Legart? Gie haben fie nicht, und find ihr auch nicht gefolgt, weil Gie es fonft in Ihrer Antwort murben erinnert haben. Die Anmerfung die Dacier ju biefer Stelle macht ift febr grundlich; und nur Ihnen icheinet fie nicht hinlänglich. Aber warum benn nicht? Etwa weil fie Ihnen 30 widerspricht? Der haben Gie fie nicht verftanben? Das fann jenn, ich will also ein Werk der Barmberkiafeit thun und fie Ihnen überseben. weil fie ohnedent die beste Rechtfertigung meiner Critik fenn wird. "Es läßt fich, fagt er, nichts galantere und nichts beffer ausgedrücktes. "als biefe vier Berje, erdenken. Den erften aber hat man nicht mohl 35 "verstanden, weil die Ansleger geglaubt, Borgs wolle fagen, bak Licinia

"ihren Mund ben Ruffen bes Macenas entziehen wolle; allein fie haben "nicht überlegt, daß er, wenn biefes mare, nothwendig hatte fagen "muffen detorquet ab osculo und nicht, ad osculum. Horas faat alfo, "baß Mäcen von Liebe gleich ftart entflammt fen, Licinia moge nun 5 "mit ihrem Munde seinen Ruffen begegnen wollen, ober auch auf eine "nicht abichreckende Art feiner Liebe wiedersteben. Detorquet cervicem "ad oscula fagt man von einem Magbeben, bas, indem es thut als "ob es ben Ruffen ausweichen wolle, feinen Sals fo gu wenden weis, "daß ihr Mund mit bem Munde ihres Geliebten gufammen fommt. 10 "Man wird gestehen, daß diefe Erklärung gegenwärtiger Stelle eine "gang andre Wendung giebt." - 3d bin bier mit bem Dacier vollkommen zufrieden, nur daß er mir ein wenig zu itolz thut, gleich ale ob diefer Ginfall bloß aus feinem Gehirne gekommen fen, ba ihn boch alle gehabt haben, und nothwendig haben muffen, welche 15 ad oscula leien. Co gar ber Baraphraft Lubinus fagt: dum roseam suam cervicem ad oscula tua, ut tibi gratificetur, inclinat et detorquet.

## 3. B. Obe 21.

Run tomm ich auf einen Buntt, ber Ihnen, Berr Baftor, Ge-20 legenheit gegeben bat, eine mahrhafte Bettelgelehrsamkeit zu verrathen. 3d habe in diefer Dbe getabelt, daß Gie prisci Catonis burch Briscus Cato überfest haben. Ich habe bagu gefest, daß man fich diefe Un= gereimtheit faum einbilden fonne, und endlich die Frage bengefügt, welcher von den Catonen Priscus geheiffen habe? Erftlich alfo muß 25 ich Ihnen zeigen, daß Gie Ihrer Rechtfertigung ungeachtet bennoch falfd überfest haben; und hernach muß ich felbst meine eigene Frage rechtfertigen. Doch ich will das lettere zuerft thun, weil ich alsbann etwas fürzer jenn tann. Belcher von ben? Catonen hat Briscus geheiffen? Wiber biefe Frage führen Gie mir, grundgelehrter Berr 30 Paftor, das Zeugniß bes Dacier, und bes Dancinelli an, welche bende fagen, daß der altere Cato Priscus geheiffen habe. En! Dacier und Mancinelli! Mancinelli und Dacier! Sind bas die Leute, mit welchen man etwas Streitiges aus ben Alterthumern beweiset? Reine beffern miffen Sie nicht? Bahrhafte Bettelgelehrsam-

<sup>1</sup> ab osculis [1754 und 1786; augeniceinlich ein Schreibsebier, vielleicht auch zu verbeffern in] nicht ab osculis 2 benen [1754]

feit, um es noch einmal zu wiederhohlen! Wann ich nun behauptete, Dacier habe ben Mancinelli ausgeschrieben, und Mancinelli rebe ohne Beweis; mas murben Sie wohl thun? Sie murben diefe Ihre Fontes noch einmal gn Rathe gieben; Gie murben feben, ob fie feine andre Fontes anführen. Allein fie führen feine an; was nun 5 in thun? Das weis Gott! Doch, Berr Baftor, ich will Gie in Diefe Berlegenheit nicht feten. Bas hatte ich davon mit etwas gurud: guhalten, welches im geringften nicht wider mich ift. Lernen Gie alfo von mir, was ich weder von bem Mancinelli noch bem Dacier habe fernen durfen, daß diefe Ihre benden Selben ohne Zweifel auf 10 eine Stelle bes Plutarche in dem Leben bes altern Cato gielen. Exa-Leuo de, heift es auf meiner 336 Seite ber Wechelichen Ausgabe. τω τοιτω των ονοματων ποοτερον ου Κατων άλλα Ποισκος. ύπερον δε τον Κατώνα της δυναμεώς έπωνυμών έσχε. Ρωμαίοι 200 tor Euteroop Katora oronalovory. Bann es Ihnen, mein 15 lieber Berr Baftor, mit bem Griechischen etwa jo gehet, wie mit ben algebraifchen Aufgaben, Die zu versteben, nach der 4ten Geite Ihres Schreibens, es fehr viel foften foll, fo ichlagen Gie die leberfetung Des herrn Rinds, die 520 Seite bes 3ten Theiles auf, wo Sie folgendes finden werben: "im Anfange bieß fein dritter Rame Brifcus, 20 "und nicht Cato, welchen man ihm wegen feiner Rlugheit benlegte, weil "bie Römer einen flugen und erfahrnen Mann Cato bienen. 1" - -En, mein herr Lange! Dache ich Ihnen hier nicht eine entjegliche Freude! Ich gebe Ihnen ben Dolch felbft in die Band, womit Gie mich ermorben follen. Richt? Ghe Gie aber gu ftoffen, bitte ich, fo 25 jeben Gie die griechijche Stelle noch einmal an. Liegen folgende Cate nicht beutlich barinnen?2 Der altere Cato hat niemals mehr als bren Ramen gehabt; er hieß Prifens bis er anfieng Cato gu beiffen: jo bald er Cato hieß, verlohr er den Ramen Brifcus; und nie hat er gufammen Brifens Cato geheiffen, welches vier Ramen aus: 30 machen wurde, die er nach dem Zengniffe Plutarche nie geführt hat. Bann ich also gefragt habe: welcher von ben Catonen Prifcus genennet worden; fo hat nur Berr Baftor Lange, der feinen Wegner für jo unwiffend halt, als er felbft ift, glauben fonnen, als ob ich jo viel fragen wolle, welcher von ben Catonen, ebe er Cato geheiffen, ben 35

beiffen [Rind] 2 barinn? [1785] Leffing, famtliche Edriften, V.

Ramen Brifene geführt habe? Bas wurde Diefes gu ber Stelle Des Boras belfen, wo nicht von einem Manne gerebet wird, ber gu verichiednen Zeiten, erft Brifcus und bernach Cato geheiffen, fondern von einem, welcher bende Ramen zugleich, wie Berr Lange will, ge-5 führet haben foll? Meine Frage icheinet burch die Auslaffung eines einzigen Worts ein wenig unbestimmt geworben zu fenn. 3ch hatte nehmlich, um auch ben Berdrehungen feine Bloffe ju geben, mich fo ausbruden follen: Belder von den Catonen bat benn Brifcus Cato geheiffen? Auf biefe Frage nun ift unmöglich anders zu antworten 10 als: feiner. Mancinelli und Dacier felbst unterscheiben Die Beiten, und fagen nicht, baf er Brifcus Cato gngleich geheiffen habe. Gie begeben folglich einen Echniger, wann Gie nach 3hrer Art recht witig fenn wollen, und im Tone ber alten Beiber fagen: es war einmal ein Mann, ber bieß Brifcus, und befam ben Zumamen 15 Cato. Rein, mein altes Mütterchen, bas ift falich; fo muß es beiffen : es war einmal ein Dann, beffen Buname Prifcus burch einen andern Bunamen, Cato, verdrungen ward. - Doch laffen Gie und weiter geben. - - Da es also historisch unrichtig ift, daß jemals ein Brifens Cato in ber Welt gewesen ift, fo fomte es, wird man 20 mir einwenden, gleichwohl dem Dichter erlaubt fenn, bieje zwen Ramen gufammen gu bringen. But! und bas ift ber zwente Buntt, auf ben ich autworten muß; ich muß nehmlich zeigen, daß Horaz bier gar nicht Willens gewesen ift, eine Probe feiner Renntniß ber Catonifchen Familiengeschichte gu geben, und baß ein Berr Lange, ber biefes glaubt, 25 ihn gelehrter macht, als er fenn will. Diefes zu thun will ich, nm mir ben Ihnen ein Ansehen zu machen, alte und neue Andleger anführen, und gigleich bie Grunde intersuchen, welche fie etwa mogen bewogen haben, fo wie ich zu beuten. Heberhaupt ning ich Ihnen fagen, daß ich unter mehr als drengig beträchtlichen Ausgaben feine 30 einzige finde, die das priscus mit einem groffen P. ichreibet, welches doch nothwendig fenn mußte, wenn ihre Beforger es für einen Bunahmen angesehen hatten. Rennen Gie mir doch, 2Bunders halber, Diejenige die in diefem Puntte fo etwas besonders bat. Ihr eigner Tert, welchem es fonft an bem Befondern, wenigstens in Anfebung 35 der Fehler, nicht mangelt, bat die gemeine Schreibart benbehalten; fo daß ich ichon entschuldiget genug ware, wann ich fagte, ich habe Gie

beurtheilt, fo wie ich Sie gefunden. Denn weswegen laft ein Ueberfeper fonft fein Driginal an bie Geite bruden, wenn er es nicht beswegen thut, bamit man feben foll, mas für einer Lesart, mas für einer Interpunction er gefolgt fen? Gefchieht es nur barum, bamit bas Buch einige Bogen ftarter werbe? Umfonft fagen Gie: es fen mit 5 Rleis gefcheben, und die Urfache gebore nicht hieber. Gie gebort bierber, Berr Baftor, und nicht fie, fonbern 3hr ungeitiges Siegsgeschren hatten Gie meglaffen follen - - Laffen Gie fich nun weiter lebren, bag alle Ausleger ben diefer Stelle fich in zwen Rlaffen abtheilen. Die einen verstehen den altern Cato, ben Sittenrichter, barunter; bie 10 andern ben jungern, welchen fein Tod berühmter ale alles andre acmacht hat. Bene, worunter Acron, Babing, Glareanng, Que binus und wie fie alle beiffen, geboren, erflaren bas prisci burch antiquioris ober veteris, und laffen fich es nicht in den Sinn fommen, das Borgeben des Blutgrche bierber zu gieben, ob es ihnen gleich, 15 ohne Zweifel, jo wenig unbefannt gewesen ift, als mir. Diefe, welche fich befonders darauf berufen, bag man ben Gitten richter mohl megen der aller aufferordentlichsten Mäßigung gelobt, nirgende aber wegen des übermäßigen Trunks getadelt finde; da man hingegen von feinem Entel an mehr ale einem Orte lefe, bag er gange Rachte ben bem 20 Beine gefeffen und gange Tage ben bem Bretfpiele gngebracht habe: diefe, fage ich, Lambinus, Chabotins zc. verftehen unter priscus einen folden welcher feinen Sitten nach aus ber alten Belt ift, und nehmen es für severus an. Giner von ihnen. Landinus, icheinet jo gar eine andre Lesart gehabt und an statt prisci prisca, welches 25 aledenn mit virtus zu verbinden mare, gefunden zu haben. Er fest bingu: prisca virtus, quae talis fuit qualis olim in priscis hominibus esse consuevit. Ich gestehe, daß mir diese Abweichung ungemein gefallen wurde, mann fie nicht offenbar wider das Syllbenmaß ware. - Doch was juche ich Ihre Widerlegung jo weit? Ihre 30 zwen Wehrmanner, Mancinellus und Dacier find Ihnen ja felbst juwider; und wenn es nicht jedem Lefer in die Angen fällt, fo fommt es nur baber, weil Gie ihre Zeugniffe minder vollständig angeführet haben. 3d will biefen fleinen Betrug entbeden. Ben bem Dacier hätten Sie nicht bloß einen Theil der Anmerkung, fondern auch 35 die Nebersetung felbst, benfügen follen. Doch das mar Ihnen un-

gelegen, weil dieje ausbrücklich für mich ift. Wann Dacier fest geglaubt hat, daß priscus den erftern Bunamen bes Cato bedeute, fo jagen Sie mir boch, marum giebt er es gleichwohl burch la vertu du vieux Caton? Scheint er baburch nicht erfannt gu haben, baß feine 5 Unmerkung, jo gelehrt fie auch fen, bennoch nicht hierher gebore? Bas vollends ben Mancinelli anbelangt, jo hatten Sie nur noch einen Berioden mehr hingufeten durfen, um fich lacherlich zu machen. Saat er benn nicht außbrücklich: poeta abusus est nomine, man muß ben jungern Cato und nicht ben Sittenrichter verfteben? Dber 10 meinen Gie etwa, bag ber Wiberpart bes Cafars auch Prifcus ein: mal geheiffen babe? Wenn Gie bem Mancinelli ein Factum glauben, warum auch nicht bas andere? - Doch ich will mich nicht länger ben Bengniffen ber Unsleger aufhalten, fondern will nur noch durch ben Barallelismun, die mahre Bedeutung bes priscus unwider-15 fprechlich bestimmen. Ich finde zwen Stellen ben dem Borag, von welchen ich mich mundre, daß fie fein einziger von den Anslegern, die ich habe zu Rathe gieben konnen, angeführet hat. Gie enticheiden alles. Die erfte ftehet in dem 19 Briefe des erften Buchs. Borag verfichert gleich Anfangs ben Macenas, daß feine Gebichte lange leben fonnten, 20 welche von Baffertrindern geschrieben murben; er macht biefe Bahrheit ju einem Ausspruche bes Cratinus und fagt:

Prisco si credis, Maecenas docte, Cratino.

Prisco Cratino. En, herr Paftor; Sie jehen, es ift hier auch vom Weintrinden, wie in unfrer ftreitigen Stelle, die Rebe; sollte wohl 25 Cratinus auch einmal mit dem Zimahmen Priscus geheissen haben? Schlagen Sie doch geschwind den Dacier ober Mancinelli nach!
— Die andre Stelle werden Sie in dem zwenten Briefe des zwenten Buchs finden, wo horaz unter andern sagt, daß ein Dichter, die alten nachbrücklichen Worte, um start zu reden, wieder vorsuchen muffe:

Obscurata din populo bonus ernet atque

Proferet in lucem speciosa vocabula rerum Quae priscis memorata Catonibus atque Cethegis.

hier haben Sie mm gar priscis Catonibus. Wenn in ber Obe prisci ber Zunahme gewesen ist, warum soll er es nicht auch ihier seyn? 35 Ohne Zweisel haben alle Catone, nicht ber Sittenrichter allein,

30

<sup>1</sup> auch nicht [1785]

Priscus geheissen. Nicht Herr Paftor? Den Dacier nachgesehen! hurtig! — Als den letten Reil, will ich noch das Zeugnif eines noch lebenden Gelehrten anführen.

nostrum melioris utroque.

Co ift biefes ber Berr Brof. Geiner, welcher in ber Borrebe ju 5 feinen scriptoribus rei rusticae das priscus ausbrücklich zu nichts als einem Boragifchen Gpitheto macht, ob ihm fcon die Stelle bes Blutarche befannt mar, und ob er icon in andern alten Schriften gefunden hatte, daß man biefes Brifcus mit unter bie Ramen bes Cato fege. Er rebet nehmlich von bem Buche biefes alten Romers 10 über ben Aderban, und nennt es, jo wie wir es jest aufzuweisen baben, congeriem parum digestam oraculorum quae Plinius vocat veri et Prisci Catonis. und fest hinzu: Horatianum illud epitheton tribuunt illi etiam inter nomina libri antiqui. Diejes aber ohne 3meifel auf feine andre Urt, als ibn baburch von bem jungern Cato, 15 burch das Benwort bes Meltern , ju unterscheiben. - Bas meinen Cie nun? Saben Gie noch richtig überfett? Muffen Gie nun nicht gesteben, daß ich mit Grund getabelt habe? Werben Gie noch glauben, baß ich von Ihnen etwas lernen fann? Wenn Sie ber Dann maren, fo wurde ich weiter geben; ich wurde Ihnen über die Stelle des 20 Plutarche felbft, ob fie mir gleich, wie Gie oben gefeben haben, nicht widerspricht, einige Zweifel machen; Zweifel, Die mir nicht erft feit gestern und beute bengefallen find. Doch, mabrhaftig ich will fie berjeten. Wann ich ichon von Ihnen feine Erleuterung zu erwarten habe; so find doch die Leute eben jo rar nicht, welche mehr als ich 25 und Gie fennen. Bielleicht liefet und einer von biefen, und nimmt bes Geschichtschreibers Barthen gegen mich, welches mir febr augenehm fenn wird. Gie aber, Berr Paftor, überhüpfen Gie nur

Eine fleine Ansichweifung über obige Stelle bes Plutarchs.

Der Griechische Schriftieller melbet uns in bem angeführten Zengnisse breverlen. Erstlich baß Marcus Porcius ber erste aus seiner Familie gewesen sen, welcher ben Zunahmen Cato geführt; Zweytens, baß er biesen Zunamen wegen seiner Klugsheit bekommen; Drittens, daß er vorher ben Zunamen Prife 35

30

10

15

20

25

30

35

cus geführet habe. — — Run will ich meine Anmerkungen nach Bunkten ordnen.

- I. So viel ist gewiß, daß Plutarch der genaueste Geschichtsichreiber nicht ist. Seine Fehler, zum Exempel, in der Zeitrechnung sind sehr häusig. Alsdann aber kan man ihm am allerwenigsten trauen, wenn er Umstände anführt, welche eine genauere Kenntnisder Lateinischen Sprache erfordern. Diese, wie bekannt ist, hat er nicht beselhen. Er sagt in dem Leben des ältern Cato von sich selhst, daß er die Neden des Sittenrichters nicht beurthellen könne, und die Art, wie er die lateinische Sprache erlernt zu haben vorgiebt, ist bekannt: aus griechischen Büchern nehmlich, welche von der römischen Historie geschrieben. Grundes also genug, ihn allezeit sin verdächtig zu halten, so oft er sich in die römische Philologie wagt, die er wenigstens aus keinem griechischen Gezichischspieber hat lernen können.
- II. Daß unser Sittenrichter ber erste aus ber Porciusischen Familie gewesen sen, welcher Cato geheissen habe, nuß ich bem Plutarch deswegen glauben, weil man auch andre Zeugnisse dafür hat. Sines zwar von den vornehmisten, wo nicht gar das einzige, ich meine das Zeugniß des Plinius, (B. 7. Kap. 27.) ist sehr zwendentig. Er sagt Cato primus Porciae gentis. Kann dieses nicht eben sowohl heissen: Cato welcher der erste war, der den Ramen Porcius führte; als es nach der gemeinen Anslegung heissen soll befam? Doch es mag das letzte heissen, so kann ich doch wenigstens
- III. die Plutarchische Ableitung mit Grunde verdächtig machen. Er sagt Pomaco tor emteger Karova öronazovorr. Dieses ist offendar salsch und er hätte austatt Karova, nothwendig Karovschreiben sollen; weil das Abjectivum der Lateiner nicht cato sondern catus heißt. Sein lateinischer lleberseher Herm annus Eruserns scheint diesen Fehler gemerkt zu haben, und giebt beswegen die angesührten Worte: Romani experientem Catum vocant. Doch, wird man sagen, ungeachtet dieses Fehlers, fan die Abseitung dennoch richtig seyn; das Adsectivum mag catus heißen; vielleicht aber ist es in cato verwandelt worden, wann

es die Römer als einen Zunamen gebrancht haben — Allein auch dieses vielleicht ist ungegründet. Man sieht es an dem Benspiele des Aclius Sextus welcher eben diesen Zunamen befam; und gleichwohl nicht Cato sondern Catus geneunet ward. Ein Vers, welchen Cicero in dem Iten Buche seiner Tus- 5 culanischen Streitunterredungen ansührt, und der ohne Zweisel von dem Ennius ist, soll es beweisen:

Egregie cordatus homo Catus Aeliu' Sextus. Das Catus tan bier nicht als ein blofes Benwort anzusehen jenn, weil cordatus das Benwort ift, und die lateinischen Dichter von 10 Sanfung ber Benwörter nichts halten. Es muß alfo ein Zuname fenn, und wann es diefer ift, fo fage man mir, warmm ift er auch nicht hier in Cato verwandelt worden, oder warum hat nur ben bem Borcins bas catus diefe Beränderung erlitten? Wollte man fagen, jenes fen bes Berjes wegen geichehen, fo wurde man 15 wenig fagen; ober vielmehr man wurde gar nichts fagen, weil ich noch ein weit ftarferes Bengniß für mich aufbringen fan. Das Benguiß nehmlich bes Plining welcher (7 B. Rap. 31) mit angbrücklichen Worten fagt: praestitere ceteros mortales sapientia, ob id Cati, Corculi apud Romanos cognominati. Warum jagt 20 Er, welcher ben alten Cato ben aller Gelegenheit lobt, Cati und nicht Catones, wenn er geglaubt hatte, daß die lette Benenung eben dieje Abstammung babe?

IV. Ich will noch weiter gehen, imd es auch durch einen historischen Umstand höchst wahrscheinlich machen, daß er den Zu- 25 namen Cato nicht seines Verstandes und seiner Weisheit wegen bekommen habe. Ich dernse mich deswegen auf daß, was Cicero de senectute aussuhrt; er berichtet uns nehmlich, daß Cato erst in seinem Alter den Junamen Sapientis, des Weisen, erhalten habe. Um sage man mir, wenn man hieran nicht zweiseln fan, 30 ist es wohl wahrscheinlich, daß man ihm aus einer Ursache zwei Junamen solle gegeben haben? daß man ihn schon in seiner Jugend den Klugen genennt, erst aber in seinem Alter für würdig erfannt habe, den Zumamen der Veise zu führen? Denn diese sift auss höchste der Unterscheid, welchen man zwischen catus und sapiens machen kann. Venn mir jemand diesen Zweise heben

õ

10

15

20

25

30

35

tönnte, so wollte ich glauben, daß auch die andern zu heben wären. Die Ausflucht wenigstens, catus für acutus anzunehmen, so wie es Barro ben den Aelius Scrtus haben will, und zu sagen, unser Porcius sen in seiner Jugend acutus, das ist verschmitt, und in seinem Alter erst weise genennt worden, wird sich hierzher nicht schied, weil das Verschmitte ganz wider den Charafter des alten Sittenrichters ist, der in seinem ganten Leben immer den geraden Weg nahm, und mit der salschen Klugheit gerne nichts zu thun hatte.

V. Weil nun Plutard in den obigen Studen höchst verbächtig ift, fo glaube ich nunmehr das Recht zu haben, über das Prifcus felbst eine Anmerkung zu machen. Da der altere Cato von verichiebnen Schriftstellern mehr als einmal Priscus genennt wird, theils um baburch die Strenge feiner Sitten anzuzeigen, welche völlig nach bem Mufter der alten Zeiten gemefen maren, theils ihn von bem jungern Cato zu unterscheiben; ba vielleicht biefes Benwort auch in ben gemeinen Reden, ihn zu bezeichnen, üblich war, fo wie etwa in ben gang neuern Zeiten, einer von ben aller= tapfersten Feldherren bennahe von einem ganzen Laude ber Alte, mit Zusetzung feines Landes, genennt ward; da, fage ich, diefe Berwechfelung eines Benworts in einen Zunahmen ungemein leicht ift: fo urtheile man einmal, ob fie nicht ein Mann, welcher die lateinische Sprache nur halb inne batte, ein Blutard, gar wohl fonne gemacht haben? Ich glaube, meine Bermuthung wird noch ein aufferordentliches Gewichte mehr bekommen, wann ich zeige, daß ein Romer felbft, und fonft einer von den genaueften Beichichtschreibern, einen gleichen Fehler begangen habe. Ich fage alfo, daß jo gar Livius bas Wort priscus als einen Namen angenommen hat, wo es boch nichts als ein Untericheibungswort ift; ben bem erften Tarquinius nehmlich, welcher blos besmegen Priscus genennet warb, um ihn mit bem Superbo gleiches Ramens nicht zu verwechseln. Feftus bezeiget biefes mit ansbrudliden Worten, wenn er unter Priscus faat: Priscus Tarquinius est dictus, quia prius fuit quam superbus Tarquinius. Man ichlieffe nunnehr von bem Livius auf den Plutarch. Bare es unmöglich, daß ein Grieche da angestoffen batte, wo ein Hömer felbst anftogt?

Haftor, tönnen Sie wieder aufangen zu lesen. Haben Sie aber ja nichts überhüpft, so follte es mir leid thun, wann durch diese Ansschweifung etwa Ihre Vermuthung lächerlich würde, daß ich deswegen von dem Namen Priscus uichts gewußt habe, weil Bayle seiner nicht gedenket. Wer weis zwar, was ich für eine Aus- 5 gabe dieses Wörterbuchs besitze. Bo es nur nicht gar eine ist, die ein prophetischer Geist mit den Schuigern des Laublingschen Pastors vermehrt hat. — Doch lassen Sie uns weiter rücken.

3. B. 27. Db.

Uxor invicti Jovis esse nescis.

O Herr Pastor, lehren Sie mich es doch nicht, daß diese Stelle eines doppelten Sinnes fähig ist. Als Sie vor nenn Jahren den Horaz auf deutsch zu mißhaudeln anfingen, wußte ich es schon, daß es heissen könne: Du weißt es nicht, daß du die Gattin des Jupiters bist und du weißt dich nicht als die Gattin des Jupiters 15 aufzuführen. Wenn ich nöthig hätte mit übeln Wendungen meine Critif zu rechtsertigen, so dürfte ich mur sagen, daß Ihre Uebersehung von diesem doppelten Sinne keinen, sondern einen dritten ausdrücke.

Du weists nicht und bist des großen Jupiters Gattin. Kann dieses nicht ohne viele Berdrehung heisen: Ob du schou bes 20 Jupiters Gattin bist, so weißt du dennoch dieses oder jenes nicht. Doch ich brauche diese Ausstlucht nicht; und meinetwegen mögen Sie den ersten Sinn haben ansdrücken wolsen. Sie haben doch noch Schulknaben mäßig übersett. Denn was thut ein Schulknabe ben solchen Gelegenheiten? Er ninnnt den ersten den besten 25 Sinn, ohne sich viel zu bekünnnern, welchen er eigentlich nehmen sollte. Er ist zufrieden, es sen um auf die eine, oder auf die andere Weise, den Wortverstand ausgedrückt zu haben. Dieses num haben Sie auch gethan, atqui, ergo. Umsoust sagen Sie mit dem Dacier, Ihr Sinn sen Bustaumenhange gemässer. Ich jage: nein, und 30 jedermann wird es mit mir sagen, der das zweidentige

Uxor invicti Jovis esse nescis:

gewisser bestimmen fönnen, als durch das gleich darauf folgende?
Mitte singultus: bene ferre magnam

Disce Fortunam.

35

Bas ift beutlicher, als daß Horaz sagen will: glaubst du, daß Seufzer und Thränen einer Gattin des Jupiters anstehen? Lerne dich doch in dein Glüd sinden! Lerne doch zu senn, was du bist! — Ich will noch einen Beweis ansähren, den sich ein Gerr Lange freylich nicht vermuthen wird, der aber nicht weniger schließend ist. Es ist unwiders sprechlich, daß Horaz in dieser Ode das Jonstian des Moschus, Europa, in mehr als einer Stelle vor Augen gehabt hat. Es ist also auch höchst wahrscheinlich, daß Horaz die Europa in den Umständen angenommen habe, in welchen sie Moschus vorstellt. Nun weis sie es ben diesem, daß nothwendig ein Gott unter dem sie tragenden Stiere verborgen senn müße. Sie sagt:

Ип не фереця. Деогагре: — — —

'Π φα τις έσσι θεος: — — — — — — — — — — — Εελπομαι Εισοραασθαι

15 Τουθε κατιθυνοντα πλοον προκελευθον έμειο.

Und ber Stier fpricht ausbrücklich gu ihr:

Өарбы пардылу — — —

Αυτος τοι Ζευς έτμι, και έγγυθεν ειδομαι έιναι

Tavoos.

20 Sollte ihr also Horaz nicht eben biefe Wiffenichaft gelaffen haben? Rothwendig, weil er fie erft alsdenn flagen läßt, nachdem ihr Inpiter, unter einer beffern Gestalt, ben Gürtel gelöset hatte.

- - Zevs δε παλιν έτερην ανελαζετο μορφην,

Avor de de queque -- --

25 ABuste fie es aber ichon, daß Inpiter ihr Stier gewesen war, so wäre es wahrhaftig sehr abgeschmackt, wann ihr Enpido ben dem Horaz mit dem

Uxor invicti Jovis esse nescis

nicht mehr jagen wollte, als sie schon wußte, und wann seine Worte 30 feine consolatio cum reprehensione wären, wie sich ein Ausleger barüber ansbrückt.

## 4. B. Obe 4.

Rehmen Sie mir es doch nicht übel, mein herr Baftor; mit bem Borwande eines Druckfehlers fommen Sie hier nicht durch. Denn gesett auch, es follte ftatt Ziegen, Zähne heiffen; fo murde Ihre Ileber-

setzung gleichwohl noch sehlerhaft seyn. Sehen Sie doch die Stelle noch einmal an! Heißt dem caprea lacte depulsum leonem dente novo peritura vidit, die Ziege sieht den Löwen, und nimmt den Tod von jungen Zähnen wahr? Es ist hier etwas mehr als wahrnehmen, Herr Pastor. Sie soll selbst der Raub der jungen 5 Zähne seyn. Ausserbem ist noch dieses zu tadeln, daß Sie caprea durch Ziege übersetzen, und es für einerley mit capra halten. Sinem wörtzlichen Uebersetzer, wie Sie seyn wollen, muß man nichts schenken!

## 5. B. Obe 11.

Und endlich, fomme ich auf die lette Stelle, ben welcher ich das 10 wiederhohlen muß, was ich schon oben angemerkt habe. Sie scheinen dem Dacier nur da gesolgt zu seyn, wo seine Uebersegung zweiselshaft ist. So geht es einem Manne, dem das Vermögen zu unterscheiben sehlt! Wann doch dieser französische Ueberseger so gut gewesen wäre, und hätte nur ein einziges anderes Exempel angesührt, wo impar, 15 indigne heißt. Zwar Hestor, auch alsbenn würden Sie nicht Recht haben: dem ich muß auch hier Ihre Unwissenheit in der französischen Sprache bewundern! Heißt dem indigne nichtswürdig? Unwürdig heißt es wohl, und bieses hätte in Ihrer Uebersegung mögen hingehen. Nichtswürdig aber ist wahrhaftig zu toll. Ober 20 glauben Sie, daß beydes einerley ist? Gewiß nicht! Sie sind zum Exempel ein unwürdiger Uebersetzer des Hora; sind Sie deswegen ein nichtswürdiger? Das will ich nicht sagen; ich hosse aber, daß es die Welt sagen wird. — Ohe jam satis est --

Ja wirklich genug und allzuviel; ob es schon für einen Mann, 25 wie Sie mein Herr Lange sind, noch zu wenig seyn wird! Denn niemand ist schwere zu belehren, als ein alter, hochmüthiger Ignorante. Iwar bin ich einigermassen selbst daran Schuld, daß es mir schwer geworden ist. Warum habe ich Ihnen nicht gleich Ansangs lauter Fehler wie das ducentia vorgeworsen? Warum habe ich einige unter: 30 mengt, auf die man zur äussersten Roth noch etwas antworten kann? — Doch was ich damals nicht gethan habe, das will ich jezt thun. Ich fomme nehmlich auf meine zweyte Unterabtheilung, in welcher wir mit einander, wann Sie es erlauben, mur das erste Buch der Oben durchlaussen, wann Sie es erlauben, mur das erste, weil ich zu 36 mehrern nicht Zeit habe, und noch etwas Wichtigers zu thun weis,

als Ihre Exercitia zu corrigiren. Ich verspreche Ihnen im Vorans, burch bas gauze Buch in jeder Ode wenigstens einen Schniger zu weisen, welcher unvergeblich seyn soll. Alle werden sie mir freylich nicht in der Geschwindigkeit in die Augen fallen; nicht einmal die von der versten Grösse alle. Ich erkläre also, daß es denjenigen die ich übersiehen werde, nicht präjudicirlich seyn soll; sie sollen Fehler, nach ihrem ganzen Umfange bleiben, so gut als wenn ich sie augemerkt hätte! Zur Sache.

## 1. 23. 1. Obe. 1

Trabe Cypria heißt nicht auf Balken aus Cyprien. Die Infel heißt Cyprus, ober Cypern; Cyprius, a. um, ist das Abjectivum davon. Hier macht also der Herr Schulmeister ein Kreug! Es ist sein Glück, daß sich der Knabe hier nicht mit dem Drucksehler entichuldigen kann, weil Cypern, so wie es eigentlich heisen sollte, wider 15 das Sylbenmaaß seyn würde.

Um Ende biefer Dbe fagen Sie, Er. Baftor: Die Flote bes ziehen. Gine fchreflich abgeschmafte Rebensart!

2. Obe.

Die Beilen :

Vidimus flavum Tiberim, retortis Littore Etrusco violenter undis

überfeten Gie:

20

So jahn and wir die rückgeschnißnen Belten Des gelben Tybers am Etruscischen Ufer w.

25 Ralich! Es muß heiffen:

Co fahn auch wir bie vom Etruscischen Ufer Des gelben Tibers rudgeschmiffne Wellen.

3. Dde.

Tristes Hyadas' murbe nicht ber trube Sieben ftern fondern 30 das trube Siebengestirn beiffen, wann nur Plejades und Hnabes nicht zwegerlen wären. Sa! ha! ha!

Vada hatten Sie nicht burch Furthen geben follen, weil man über Furthen nicht mit Nachen zu feten nöthig hat. Gehen Sie nach, was Dacier ben diefem Worte angemerkt hat.

1 1. B. Obe 1. [1785] 2 mache [hanbidriftlice Anderung Ladmanns] 3 ridgefdmiffenen [Lange] 4 Hyadae [1754, 1785]

10

#### 4. Dhe.

Cytherea Venus geben Sie burch 3nthere. Wann biefes Wort auch recht gebruckt ware, so würde es bennoch falsch jehn; weil Enthere zwar bie Insel, aber nicht die Benns die nach dieser Insel genennt wird, heisen kann.

#### 5. Dbe.

Quis multa gracilis te puer in rosa Perfusus liquidis urget odoribus, Grato, Pyrrha, sub antro.

Diefes überfeten Gie fo:

Bas vor ein wohlgestalter Jüngling, o Porrha,

Bedient' bich im biden Rofengebuiche Bon Balfam naß in angenehmer Grotte.

Bachsen etwa in Lanblingen bide Rosengebuiche in Grotten? Das in rosa hatten Gie burch, auf bem Rosenbette, geben follen.

#### 6. Dhe.

Die Zeile cantamus vacui, sive quid urimur haben Sie unsgemein schlecht übersett: von Arbeit befreyt, und wenn die Liebe mich reihet. Erstlich haben Sie den Gegensah verdorben und das sive in und verwandelt, welches ohne Zweifel daher entstanden 20 ist, weil Sie, zweytens, die Krast des Worts vacuus nicht eingesehen haben; es heißt hier vacuus ab amore nicht aber a labore.

7. Dbe.

Es ift Ihnen nicht zu vergeben, daß Sie in der 15 Zeile die mahre Stärke bes mobilibus nicht gewußt, und es burch Ihr elendes 25 nimmer ftille gegeben haben.

## 8. Dde.

Aus dieser De ist ber getabelte Celzweig. Ich fann sie aber beswegen auch hier nicht übergehen, weil ich aus Ihrer Uebersetzung mit Verwunderung gelernet habe, daß schon die alten Römer, vielleicht 30 wie jezt die sogenannten Schützengilden, nach der Scheibe geschossen haben. Sie jagen:

Den ehemals? ber Scheibenschuß und Burffpies crhoben.

<sup>1</sup> Bebienet [gange] 2 chmale [Lange]

#### 9. Dhe.

Hier table ich, daß Sie Diota durch Urne übersett haben. Sie müssen eine vortressiche Kenntniß der alten römischen Maasse haben! Merken Sie sich doch, daß Diota so viel als Amphora, Urna aber 5 das dimidium amphorae ist.

## 10. Dbe.

Nepos Atlantis — Jusanmen ihr Schulknaben um ihn auszuzischen! — giebt Herr Lange burch: Du Sohn bes Atlantes. Erstlich bes Atlantes; es heißt nicht Atlantes gen. Atlantis sondern 10 Atlas, antis. Zweytens Nepos heißt nicht Sohn, sondern Enkel. Merkur war der Maja und des Jupiters Sohn; Maja aber war die Tochter bes Atlas.

## 11. Dbe.

Aus dieser kleinen De ist das zerlaß den Wein. Roch will 15 ich anmerken, daß das oppositis pumicibus durch nahe Felsen schlecht übersett ist.

## 12. Obe.

Quem virum, aut heroa, lyra vel acri Tibia sumis celebrare Clio?

## 20 Quem deum?

25

Diefes überfeten Gie:

Sprich Clio, was ifts vor ein Mann, Bas vor ein Helb, den du jezt mit der Leyer, Bas ifts wor ein Gott, den du

Mit scharfer Flöte fenerlich millft loben?

Bestinnnen Sie doch nichts, was Horaz hat wollen unbestimmt lassen! Sie stolpern überall, wo Sie auch nur den kleinsten Tritt vor sich thun wollen. Sie ziehen die Flöte auf den Gott, und die Leper auf den Mann, welches gleich das Gegentheil von dem ist was Dacier 30 und andre augemerkt haben. On remarque, sagt jener, que la lire etoit pour les louanges des Dieux. et la flute pour celles des hommes.

#### 13. Obe.

Seu tibi candidos turparunt humeros immodicae mero rixae: 35 Diejes geben Sie jo: wenn beine Schultern ein schranken: 1 ift es [Kanac] lojer Zank mit Beine befledet. En! wo ist benn Ihr kleiner Schulknabe, ben Sie bas Nachbenken getauft haben, hier gewesen? Er würde Ihnen gewiß gesagt haben, daß man das mero nicht zu turparunt sondern zu immodicae ziehen unfise.

## 14. Dbe.

Carinae murben Sie in ber siebenden Zeile nicht durch Nachen gegeben haben, wann Sie die wahre Bedeutung dieses Worts gewißt hätten. Carina ist der untere Theil des Schifs; und eben das, was die Griechen rooms nennen.

#### 15 Dhe

10

ă

Calami spicula Enossii überseten Sie durch Gnoffusscharfe Pfeile, 3mn sichern Beweise, daß Sie weber wissen was calamus heißt, noch warum Horaz das Beywort Gnoßisch dazu gesett hat.

## 16. Dde.

Die Ueberschrift dieser Ode ist vollkommen falsch. Sie sagen: Un 15 eine Freundin, die er durch ein Spottgedicht beleidiget hatte. Sie irren mit der Menge; nicht diese Freundin selbst, sondern ihre Mutter hatte er ehedem durchgezogen, wie es aus der Ode selbst unwidersprechlich erhellet.

Noch finde ich hier zu erinnern, daß man ben Dindnmene, 20 bas e wie Sie gethan haben nicht weglassen barf, weil man es alse benn für ein Masculinnm annehmen könnte.

Ferner; wenn Sie sagen: aus seiner Grotte die er beswohnt, so haben Sie das lateinische incola ganz salich auf adytis gezogen, anstatt daß Sie es auf mentem sacerdotum hätten ziehen sollen. 25

# 17. Obe.

Die Berftümmlung bes Thyoneus in Thyon ift unerträglich.
18. Ode.

Nullam sacra vite prius severis arborem; Pflanze eher teinen Baum als den geweihten Beinstock. Prius heißt 30 cher, ja: allein hier heißt es noch etwas mehr, weil Horaz nicht blos jagen will, daß er den Beinstock eher, vor andern Bäumen, der Zeit nach, sondern anch vorzüglich, mit Hintenansetung andrer Bäume, pflanzen soll. So ein vortresticher Boden, ist seine Meinung, muß mit nichts schlechtern besetzt werden, als mit Weinstocken.

<sup>1</sup> beleibigt [Lange]

35

#### 19. Dbe.

In der letten ohne eine Beile tadle ich das geschlachtet. Nur berjenige hat mactare so grob überseten können, welcher nicht gewußt hat, daß man der Venus nie ein blutiges Opfer habe bringen burfen. Noch nuß ich an dieser Ode aussetzen, daß der Schluß der dritten Strophe, welcher doch so viel sagt, nec quae nihil attinent, in der Uebersetzung schändlich ausgeblieben ist.

## 20. Dbe.

Her fommen zwen entjetliche geographische Schnitzer. Sie jagen 10 die Reltern um Calenis, und es muß Cales heisen. Sie jagen der Berg ben Formian und der Ort heißt gleichwohl Formiae. Sie haben sich bendemal durch die Adjectiva Caleno und Formiani verführen lassen. Ginem Manne wie Sie, wird alles zum Anstosse.

## 21. Ode.

Much in dieser Ode ist ein eben so abschenlicher Schniger, als die vorhergehenben sind. Natalem Delon Apollinis, übersetzen Sie, mein vielwissender Herr Lange, durch Delos die Geburtsstadt des Apollo.2 Delos also ist eine Stadt? Das ist das erste, was ich höre.

## 22. Dbe.

Lupus heißt keine Wölfin, wie Sie wollen, jondern ein Wolf. Lernen Sie es ein wenig besser, welche Worte enzoura sind. Gine Wölfin heißt lupa.

#### 23. Obe.

25 Wann ich boch Ihres seel. Herrn Baters lateinische Grammatik ben ber hand hätte, so wollte ich Ihnen Seite und Zeile citiren wo Sie es sinden könten, was sequor für einen Casum zu sich nimmt. Ich habe Schulmeister gekannt, die ihren Anaben einen Gselskopf an die Seite mahlten, wenn sie sequor mit dem Dativo construirten. 30 Lassen Sie einmal sehen, was Sie gemacht haben?

Tandem desine matrem

Tempestiva sequi viro.

Diejes überfegen Gie:

Lag die Mutter gehen

Nun reif genug bem Mann zu folgen.

einen [1754] 2 Apoll [Lange] Goulmeiftere [1754]

Sie haben also wirklich geglaubt, daß man nicht sequi matrem, sondern sequi viro zusammen nehmen müsse.

## 24. Obe.

In biefer Obe ist ein Schnitzer nach Art bes Prifcus; und er kann kein Druckseller seyn, weil er, sowohl über bem Texte als 5 über ber Neberietung siehet. An ben Virgilius Varus. Was ist das für ein Mann? Sie träumen herr Pastor; Sie vermengen ben, an welchen die Obe gerichtet ist, mit bem, über welchen sie verfertiget worden, und machen aus dieser Vermengung ein abgeschmaktes Ganze. Sie ist an ben Virgil gerichtet, über den Tod des Quintilius 10 Barus.

## 25. Dbe.

Angiportus durch Gang übersegen, heißt gestehen, daß man nicht wisse, was angiportus heißt.

## 26. Dbc.

15

Fons integer heißt fein reiner Quell, sondern ein Quell woraus man noch nicht geschöpft hat.

## 27. Dbe.

Der icharfliche Falernus fagen Sie? Wieder etwas von Ihnen gelernet. Vinum ift also generis masculini, und es ift falich 20 wenn man fagt vinum Falernum. Sie werden fagen, es sen ein Drucksehler für Falerner. Aber warnn erklären Sie nicht gleich Ihr ganzes Buch für einen Drucksehler?

#### 28. Dbe.

In dieser Ode sett es mehr wie einen Schnitzer. Erstlich lassen 25 Sie sich wieder durch das Abjectivum matinum verführen, ein Ding darans zu machen welches Matinus heissen soll. Zwentens sagen Sie Panthus anstatt, daß Sie sagen sollten Panthous. Wollen Sie es zu einem Druckschler machen, so wird Ihnen Ihr Syllbenmaaß widerziprechen. Drittens heissen hier Fluctus Hesperii nicht das spanische 30 Meer, wie Sie es übersett haben, sondern das italiänische. Behalten Sie doch lieber ein andermal das hesperische, wenn Sie es nicht ganz gewiß wissen, ob Hesperia magna oder ein anderes zu verstehen sep.

#### 29. Dbe.

Puer ex aula heißt Ihnen ein Pring. Mir und andern ehr= 35 lichen Lenten heißt es ein Page.

Beffing, famtliche Edriften. V.

30

## 30. Dbe.

Sperne in der zwenten Zeile durch Verachte geben, heißt die wörtliche Uebersetung bis zu dem Abgeschmackten und Unfinnigen treiben.
31. Obe.

In ber zwenten Zeile fagen Sie ein Dichter und es nuß ber Dichter beiffen. Der Fehler ift gröffer, als man benten wirb.

Novum liquorem geben Sie durch jungen Saft, zum Beweise daß Sie es nicht wissen wem der junge Wein, oder die Erstlinge des Weins geopfert wurden. Merken Sie es, niemanden als dem Zupiter, 10 und nicht dem Apollo. Sie hätten ben dem Worte bleiben sollen, welches Sie ben nahe nur immer da thun, wo es falsch ift. Novus liguor heißt hier Saft, der ben einer neuen Gelegenheit vergossen wird.

Sie fagen die Caleniche Dippe, und sollten die Calesische jagen; Gin Fehler den ich schon vorher angemerkt habe, und ben ich bier noch einmal anmerke, um zu zeigen, daß er aus keiner Uebereilung, fondern aus einer wahrhaften Unwissenbeit berkonnt.

## 32. Obe.

## Sive jactatam religarat udo Littore navim.

Das religarat übersetzen Sie hier durch befestigen und hatten es durch losbinden geben sollen. Sie sagen also hier gleich das Gegentheil von dem was Horaz sagen will. Religare ist hier nach Art des resigere der 28. Ode des ersten Buchs, und des recludere in der 24. Ode eben desselben Buchs, zu nehmen.

## 33. Dbe.

Auch hier hatten Sie ben bem Worte bleiben und junior nicht burch ein neuer Buhler, sondern durch ein jüngrer Buhler geben sollen. Sie gehen eben so unglücklich bavon ab, als unglücklich Sie baben bleiben.

## 34. Obe.

Diese ganze Ode haben Sie verhunzt. Da Sie die Erklärung, welche Dacier bavon gegeben hat, nicht annehmen, sondern die gemeine, so hätten Sie die zweyte Strophe ganz anders geben sollen. Ich will mid mit Fleiß näher nicht ausdrücken, sondern Sie Ihrem 35 Schulknaben, dem Nachbenken, überlassen.

bie Caleniden [1764, 1785] ber Caleniden [gange]

## 35. Dbe.

Clavos trabales übersetzen Sie durch Balken und Rägel. Sie wissen also die Stärke des Adjectivi trabalis, e, nicht, und können es jezt lernen. Wenn die Lateiner etwas recht grosses beschreiben wollen, so sagen sie: so groß wie ein Balken. Ben dem Virgil werden 5 Sie daher telum trabale finden, welches man nach Ihrer Art zu übersetzen durch Pseil und Balken geben müßte.

## 36. Dbe.

Breve lilium heißt nicht kleine Lilie. Horaz setzt das breve dem vivax entgegen, daher es denn nothwendig die kurze Dauer ihrer 10 Blüthe! anzeigen muß. Auch das vivax haben Sie durch das blosse frisch sehr schlecht gegeben.

## 37. Obe.

Velut leporem citus venator in campis nivalis Aemoniae. Dieses überseten Sie: gleich dem schnellen Jäger, der Hasen 15 jaget auf den Feldern des stets beschneiten Hosen welches wierten beist Ihnen denn, aus der Landschaft Aemonien, oder welches einerlen ist, Thessalien, den Berg Hosen zu anschn? Und wer heißt Ihnen denn, auf dem Berge Hasen hetzen zu lassen? Der Jäger bricht den Hale; es ist augenscheinlich. Wollen Sie denn mit aller Gewalt lieber 20 equitem rumpere quam leporem?

#### 38. Dbe.

Ende gut alles gut! Ich weis wahrhaftig ben dieser letten Obc des ersten Buchs nichts zu erinnern. Sie ist aber auch nur von acht Zeilen. Wann Sie, Herr Pastor, alle so sibersett hätten, wie diese, 25 so würden Sie noch zur Noth ein Schriftsteller senn, qui culpam vitavit, laudem non meruit.

Und so weit waren wir. — Glauben Sie nun bald, daß es mir etwas fehr leichtes seyn würde, zwen hundert Fehler in Ihrer lebersetzung aufzubringen, ob ich gleich nirgends diese Zahl versprochen 30 habe? Wenn das erste Buch deren an die funfzig hält, so werden ohne Zweisel die übrigen vier Bücher nicht unfruchtbarer seyn. Doch wahrhaftig, ich müßte meiner Zeit sehr seind seyn, wenn ich mich weiter mit Ihnen abgeben wollte. Diesesmal habe ich geantwortet, und nimmerzmehr wieder. Wann Sie sich auch zehnnal aufs neue vertheidigen 35

3 gut [feblt 1785]

2 beidneveten [gange]

1 ibrer Bluth [1764]

jollten, so werbe ich boch weiter nichts thun, als das Urtheil der Welt abwarten. Schon fängt es an, sich für mich zu erklären, und ich hoffe die Zeit noch zu erleben, da man sich faum mehr erinnern wird, daß einmal ein Lange den Horaz übersett hat. Auch meine Critif wird alsdenn vergessen seyn, und eben dieses wünsche ich. Ich sehe sie für nichts weniger, als für etwas an, welches mir Shre machen könnte. Sie sind der Gegner nicht, an welchen man Kräfte zu zeigen Gelegenbeit hat. Ich hatte Sie von Ansange verachten sollen, und es würde auch gewiß geschehen seyn, wann mir nicht Ihr Stolz und das Norzuntheil welches man für Sie hatte, die Wahrheit abgedrungen hätten. Ich habe Ihnen gezeigt, daß Sie weder Sprache, noch Critif, weder Alterthümer, noch Geschichte, weder Kenntniß der Erde noch des Himmels besitzen; kurz daß Sie se feine einzige von den Eigenschaften haben, die zu einem llebersetzer des Horaz nothwendig erfordert werden. Was

Ja, mein herr, alles bieses würde eine sehr kleine Schande für Sie senn, wenn ich nicht der Welt auch zugleich entdeden müßte, daß Sie eine sehr niederträchtige Art zu denken haben, und daß Sie, mit einem Worte, ein Verläumder sind. Dieses ist der zwente Theil meines Briefes, welcher der fürzeste aber auch der nachdrücklichste werden wird.

Unfer Streit, mein herr Baftor, war grammatitalifch, bas ift, über Rleinigfeiten, die in der Belt nicht fleiner fenn fonnen. hatte mir nimmermehr eingebildet, daß ein vernünftiger Mann eine vorgeworfene Unwiffenheit in benfelben für eine Beschimpfung halten 25 fonne; für eine Befchimpfung, die er nicht allein mit einer gleichen, fondern auch noch mit boghaften Lügen rachen nuffe. Um allerwenigften hatte ich mir diefes von einem Prediger vermuthet, welcher begre Begriffe von der mahren Chre und von ber Berbindlichkeit ben allen Streitigkeiten ben moralischen Charafter bes Begners aus bem Spiele 30 gu laffen, haben follte. Ich batte Ihnen Schulichniger vorgeworfen; Sie gaben mir biefe Bormurfe gurud, und bamit, glaubte ich, murbe es genug fenn. Doch nein, es war Ihnen zu wenig, mich zu wiberlegen; Sie wollten mich verhaßt, und zu einem Abschen ehrlicher Leute machen. Bas für eine Denkungsart! Aber zugleich was für eine Berblendung, 35 mir eine Beschuldigung aufzuburben, die Gie in Ewigkeit nicht nur nicht erweisen, sondern auch nicht einmal mahricheinlich machen fonnen!

Ich foll Ihnen zugennuthet haben, mir meine Critik mit Gelbe abzukaufen. — Ich? Ihnen? Mit Gelbe? — Doch es würde mein Ungläck seyn, und ich würde mich nicht beruhigen können, wenn ich Sie bloß in die Unmöglichkeit setzte, Ihr Borgeben zu erhärten; und wenn ich nicht durch ein gutes Schicksal in den Umständen 5 befände, das Gegentheil unwiedersprechlich zu beweisen.

Der britte, burch ben ich bas nieberträchtige Anerbieten soll gesthan haben, kann kein andrer seyn als eben ber Hr. N. dessen Sie auf der 21ten Seite gebenken; weil dieses der einzige lebendige Mensch ift, der Sie und mich zugleich von Person kennt, und der einzige, mit 10 dem ich von meiner Critik über Ihren Horaz, ehe sie gedruckt war, gesprochen habe. Nun hören Sie.

Es war im Monat März des 1752. Jahrs als dieser Herr P. N. durch Wittenberg reisete, und mich daselbst der Shre seines Besuchs würdigte. Ich hatte ihn nie gesehen, und ihn weiter nicht als aus 15 seinen Schriften gekannt. In Ansehung Ihrer aber war es ein Mann, mit welchem Sie schon wiese Jahre eine vertraute Freundschaft unterhalten hatten. Als er wieder in Halle war, sanden wir es für gut unste angesangne Freundschaft in Briefen fortzusehen. Gleich in meinem ersten, wo ich nicht irre, schrieb ich ihm, daß ich Ihren Horaz gelesen 20 und sehr merkliche Fehler darinne gefunden hätte; ich sen nicht übel Willens die Welt auf einem sliegenden Bogen dassur zu warnen, vorzher aber wünschte ich, sein Urtheil davon zu wissen. Sehen Sie nun, was er hierauf antwortete — Es thut mir seid, daß ich freundschaftliche Briefe so müßbrauchen nurk. —

<sup>[&</sup>quot;Sofinung baben tonnte, im Breuftischen fein Glud ju finden. herr Lange tann viel beb Got burch gewise Mittel ausrichten." Go lautet bas Arhleine nach bem Abbrude bes Briefes bem Professer Gottlob Camuel Nicolai in ber Borrebe jum vierten Teil ber vermischen Chiffigs, 1783, G. 11.]

"besserungen berselben ben einer neuen Auflage ober besonbers bruden "zu lassen. Er muß sich aber auch alsbenn gegen ben Hrn. Berfasser "so bezeigen, als ein billiger Berleger gegen ben Autor. Sie muffen "teinen Schaben haben, sonbern ein Honorarium für gütigen Unterspricht — — — "

Ich wiederhohle es noch einmal, Diefes ichrieb ein Dann, ben ich in meinem Leben ein einzigmal gesprochen hatte, und ber Ihr vertrauter Freund feit langer Zeit war. 3ch habe nicht Luft, mich burch nieberträchtige Aufburdungen Ihnen gleich zu ftellen, sonft wurde es 10 mir etwas leichtes fenn, die Beschuldigung umgutebren, und es mahricheinlich zu machen, daß Gie felbft hinter biefem guten Freunde geftedt hatten. So mahricheinlich es aber ift, jo glaube ich es boch nicht, weil ich ben friedfertigen Charatter diefes ohne Zweifel fremwilligen Bermittlers tenne. 3ch will munichen, daß er meine Briefe mag auf-15 gehoben haben; und ob ich mich schon nicht erinnere was ich ihm eigentlich auf feinen Borschlag geantwortet, jo weis ich doch jo viel gewiß, daß ich an fein Gelb, an fein Sonorarium gedacht habe. 1 3a, ich will es nur gestehen; es verbroß mich ein wenig, daß mich ber or. B. R. für eine jo eigennützige Seele angeben tommen. Gefett auch, 20 daß er aus meinen Umftanden geichloffen habe, daß das Geld ben mir nicht im Ueberfluffe fen, jo weis ich doch mahrhaftig nicht, wie er vermuthen können, daß mir alle Arten Geld zu erlangen, gleichgültig fenn würden. Doch schon biefen Umftand, daß ich ihm meine Eritit nicht geschickt habe, hat er für eine ftillschweigende Difbilligung feines 25 Antrags annehmen muffen, ob ich ihn schon ohne Berletung meiner Denkungsart hatte ergreifen können, weil er ohne mein geringstes Zuthun an mich geichah.

Bas antworten Sie nun hierauf? Sie werden sich ichnimen ohne Zweiffel. Zwar nein; Verläumder find über das schmen hinaus.

<sup>1 [&</sup>quot;Ju biefer Antwort schreid Er, nachem Er mir feine Gebanten über eine Anmertung bie ich Ihm bei einem Bogen feiner schon gebrudten Errit bes Gelehrten Veziel vom Abbot, über birfchlag von seiner lederschung ber hpanischen Bicher bes Alterte und Sail a. nus der later nischen Uebersegung bes Refines die Er damahls angefangen, irennbschaftlich eröfnet batte: "Auch "Ihren Vorschlag wegen ber Beutkeilung über des Lerrn Langens Ieberseizung bes Horertegung bestehe Wiefen wird bestehe wie Geres aufnehmen "wird, und darind will ich mich richten." Br. A. zu Fr. Antwortsschein an Horertegung bestehe Bedriften, IV. 301 f. abgernach.]

Sie sind übrigens zu Ihrem eignen Unglücke so boßhaft gewesen, weil ich Ihnen heilig versichre, daß ich ohne die jezt berührte Lügen, Ihrer Antwort wegen gewiß keine Feder würde angesetht haben. Ich würde es ganz wohl haben leiden können, daß Sie als ein senex ABC darins, mich einen jungen frechen Kunstrichter, einen Scioppins ind ich weis nicht was nennen; daß Sie vorgeben, meine ganze Gelehrfankeit sen ans dem Banse; zu meiner Critit über daß Jöchersche Gelehrten Lexicon hätte ich keinen Berleger sinden können, (ob ich gleich einen so gar zu einer Critit über Sie gefunden habe) und was derzsleichen Frahen mehr sind, ben welchen ich mich unmöglich aufhalten 10 kann. Mein Wissen und Nichtwissen kan ich ganz wohl auf das Spiel seinen lassen; was ich auf der einen Seite verliere, hosse ich auf der andern wieder zu gewinnen. Allein mein Kerz werde ich nie ungerochen antasten lassen, und ich werde Ihren Rannen in Zukunft allezeit nennen, so oft ich ein Beuspiel eines rachsüchtigen Lügners nöthig habe.

Mit dieser Versicherung habe ich die Ehre meinen Brief zu ichliessen. Ich bin — doch nein, ich bin nichts. Ich sehe, mein Brief ist zu einer Abhandlung geworden. Streichen Sie also bas übergeschriebne Mein Herr aus, und nehmen ihn für das auf, was er ist. Ich habe weiter nichts zu thun als ihn in Duodez drucken zu 20 lassen, um ihn dazu zu nachen, wofür Sie meine Schriften halten; zu einem Vade wecum, das ich Ihnen zu Besserung Ihres Verstandes und Willens recht oft zu lesen rathe. Beil endlich ein Gelehrter, wie Sie sind, sich in das rohe Duodez Format nicht wohl sinden kann, io soll es mir nicht darans ankommen, Ihnen eines nach Art der 25 ABCBücher binden zu lassen, und mit einer schriftlichen Empsehlung unglichen. Ich wönssche auten Gebrauch!

<sup>!</sup> Empfeble [1754]

# G. E. Tehings Shrifften.

Dritter Cheil.

Berlin.

ben C. F. Doß.

1754.

Der veitte Teil ber Schrifften erichien zugleich mit bem vierten gur Dieemeffe 1764 in ber Deuden, von benen ber (am forgialtigsten foreigierte) erfte (1754 a) naturgemäß bem zweiten (1754 b), der zweite sinwieberum dem beitten (1754 b), der Jau Ernneld aufer der Verrebe bie Rettungen bes Hora; Carbanus, Inoptus Beligiosus und Coclains. Diese vier Rettungen, nur etwas anders gefellt, gab 1754 Karl G. Lessing wieder im beitten Teil ber ver mischten schaften und erhore beraufe. Ge benützt bag in Ermplar von 1754 c. versches mehrlach in Schriften ber ben 1754 ber verwischten unt; bie sonligen Abveichungen von ber Hand bes Verlässer enthielt. Diese nahm ich in den Kert auf; die sonligen Abveichungen ber Ausgabe von 1784 verwies is daber in die Anmertungen (namentlich Webernissenungen alterer Wortsormen), is daß sich ver folgende Abbernal im allgemeinen und besonders in der Rechtschen und besonders in der Rechtschen und hat der Schrifften der in der Schrifften und ber Schrifften der Schrifften der Schrifften ger in mit Bilbeiten und Bertalt in die Kunnertungen und bestaben in der Weberte Teil der Schrifften der Jung der Schrifften um, "Die Juden Lessing der Gestere mus, "Die Juden Jeren 1755 in zwei Druden erschienen) die Lustspiele "Der Freigestift" und "Der Bafen, her sichtle "Der Krebgestift" und "Der Bafogabe"; der Gabar", der sichtle "Die Fara Zampion" und "Der Rissone"; das. Kand I

## Borrede.

Ich bin eitel genug, mich des kleinen Benfalls zu rühmen, welchen die zwey ersten Theile meiner Schriften, hier und da, erhalten haben. Ich würde dem Publico ein sehr abgeschmacktes Compliment machen, wann ich ihn ganz und gar nicht verdient zu haben, bekennen wollte. 5 Gine folche Erniedrigung schimpft seine Ginsicht, und man sagt ihm eine Grobheit, anstatt eine Höflichkeit zu sagen. Es sen aber auch ferne von mir, seine schonende Nachsicht zu verkennen, und die Ausmunterung, die es einem Schriftsteller wiederfahren läßt, welcher zu seinem Verzufigen etwas benzutragen sucht, für ein schuldiges Opfer anzusehen. 10

Ob mir nun also der erste Schritt schon nicht mistlungen ist; so bin ich doch darum nicht weniger surchtsam, den zweyten zu wagen. Oft lockt man einen nur darum mit Schmeichelenen aus der Scene hervor, um ihn mit einem desto spöttischern Gelächter wieder hineinzutreiben.

Ich nennte es einen zwenten Schritt; aber ich irrte mich: es ist eben sowohl ein erster, als jener. Ein zwenter würde es senn, wenn ich die Bahn nicht verändert hätte. Aber, wie sehr habe ich diese verzändert! Anstatt Reime, die sich durch ihre Leichtigkeit und durch einen Witz empsehlen, der deswegen keine Neider erweckt, weil jeder Leser ihn eben so gut als der Poet zu haben glaubt, anstatt solcher Reime bringe ich lauge prosaische Ausstätz, die zum Theil noch dazu eine gezlehrte Mine machen wolsen.

Da ich mir also nicht einmal eben dieselben Lefer wieder verssprechen kann, wie sollte ich mir eben denselben Benfall versprechen 25 können? Doch er erfolge, oder erfolge nicht; ich will wenigstens auf meiner Seite nichts verfämmen, ihn zu erhaschen. Das ift, ich will mich des Rechts der Borrede bedienen, und mit den höflichsten Benselben

15

dungen, so nachdrudlich als möglich, zu verstehen geben, von welcher Seite ich gerne wollte, daß man dasjenige, was man nun bald wahricheinlicher Weise lesen, noch wahrscheinlicherer Weise aber, nicht lesen wird, betrachten möge.

3ch sage also, daß ich den dritten Theil mit einem Mischmasch! von Critif und Litteratur angefüllt habe, der sonft einen Autor deutscher Nation nicht übel zu kleiden pflegte. Es ist Schade, daß ich mit diesem Bändchen nicht einige zwanzig Jahr vor meiner Geburt, in lateinischer Sprache, habe erscheinen können! Die wenigen Abhandlungen desselben, 10 sind alle, Nettungen, überschrieben. Und wen glaubt man wohl, daß ich darinne gerettet habe? Lauter verstordne Männer, die mir es nicht danken können. Und gegen wen? Fast gegen lauter Lebendige, die mir vielleicht ein sauer Gesichte dafür machen werden. Wenn das klug ist, so weis ich nicht, was unbesonnen seyn soll. 22 Man erkaube 15 mir, daß ich nicht ein Wort mehr hinzu sehen darf.

Ich komme vielinehr so gleich auf den vierten Theil, von defien Inhalte sich mehr sagen läßt, weil er niemanden, oder welches einerlen ist, weil er alle und jede angeht. Er enthalt Luftspiele.

Ich muß es, ber Gefahr belacht zu werden ungeachtet, gestehen, 20 daß unter allen Werken bes Wibes die Komödie daszenige ist, an welches ich mich am ersten gewagt habe. Schon in Jahren, da ich nur die Menschen aus Büchern kannte = beneibenswürdig ist der, der sie niemals näher kennen lernt! = beschäftigten mich die Rachbildungen von Thoren, an deren Daseyn mir nichts gelegen war. Theophrast, Plautus und Terenz waren meine Welt, die ich in dem engen Bezirde einer klostermäßigen Schule, mit aller Bequentlichkeit studirte = Bie gerne wünschte ich mir diese Jahre zurück; die einzigen, in welchen ich glücklich gelebt habe.

Von diesen ersten Versuchen schreibt sich, zum Theil, der junge 30 (Velehrte her, den ich, als ich nach Leivzig kam, ernstlicher auszusarbeiten, mir die Mühe gab. Diese Mühe ward mir durch das dasige Theater, welches in sehr blühenden Umständen war, ungemein versüßt. Auch ungemein erleichtert, muß ich sagen, weil ich vor demselben hundert wichtige Aleinigkeiten lernte, die ein dramatischer Dichter lernen muß, 35 und aus der bloßen Leiung seiner Muster ninnmermehr lernen kann.

<sup>1</sup> Miidmaide [1754 ab]

Ich glaubte etwas zu Stande gebracht zu haben, und zeigte meine Arbeit einem Gelehrten, bessen Unterricht ich in wichtigern Dingen zu geniessen das Glück hatte. Wird man sich uicht wundern, als den Kunstrichter eines Lustipiels einen tiessinnigen Weltweisen und Mehksinstller genenut zu sinden? Bielleicht, wenn es ein andrer, als der Hr. Prof. Kästner wäre. Er würdigte mich einer Beurtheilung, die mein Stück zu einem Meisterstücke würde gemacht haben, wenn ich die Kräfte gehabt hätte, ihr durchgängig zu solgen.

Mit so vielen Verbesserungen unterbessen, als ich nur immer hatte anbringen können, kam mein junger Gelehrte in die Hände 10 der Frau Neuberin. Auch ihr Urtheil verlangte ich; aber anstatt des Urtheils erwies sie mir die Ehre, die sie sonst einem angehenden Komödienschreiber nicht leicht zu erweisen pslegte; sie ließ ihn aufstühren. Wann nach dem Gelächter der Zuschauer und ihrem Händesslatischen die Güte eines Lustipiels abzumessen sit, so hatte ich hinz 15 längliche Ursache das meinige für keines von den schlechtesten zu halten. Wann es aber nugewiß ist, od diese Zeichen des Bensalls mehr für den Schauspieler, oder für den Versalser gehören; wenn es wahr ist, daß der Pöbel ohne Geschnack am lautesten lacht, daß er oft da lacht, wo Kenner weinen möchten: so will ich gerne nichts aus einem Erz 20 solge schliessen, aus welchem sich nichts schliessen läßt.

Dieses aber glaube ich, daß mein Stück sich auf dem Theater gewiß würde erhalten haben, wenn es nicht mit in den Ruin der Frau Reuberin wäre verwickelt worden. Es verschwand mit ihr aus Leipzig, und folglich gleich aus demjenigen Orte, wo es sich, ohne Widerrede, 25 in ganz Deutschland am besten ausnehmen kann.

Ich wollte hierauf mit ihm den Weg des Drucks versuchen. Aber was liegt dem Leser an der Ursache, warum sich dieser bis jeht verz zögert hat? Ich werde beschämt genug seyn, wenn er sinden sollte, daß ich gleichwohl noch zu zeitig damit hervorrückte.

Das war boch noch einmal eine Wendung, wie sie sich für einen bescheidnen Schriftsteller schickt! Aber man gebe Acht, ob ich nicht gleich wieder alles verderben werde! = Man nenne mir doch diesenigen Geister, auf welche die komische Muse Deutschlands stolz seyn könnte? Was herrscht auf unsern gereinigten Theatern? It es nicht lauter aus: 35 ländischer Wis, der so oft wir ihn bewundern, eine Satyre über den

30

unfrigen macht? Aber wie konnnt es, daß nur hier die deutsche Nacheiferung zurückleibt? Sollte wohl die Art selbst, wie man unfre Bühne hat verbessern wollen, daran Schuld senn? Sollte wohl die Menge von Meisterstücken, die man auf einmal, besonders den Franzosen abs borgte, unfre ursprünglichen Dichter niedergeschlagen haben? Man zeigte ihnen auf einmal, so zu reden, alles erschöptt, und setzte sie auf einmal in die Nothwendigkeit, nicht bloß etwas gutes, sondern etwas bessers zu machen. Dieser Sprung war ohne Zweisel zu arg; die Herren Kunstrichter konnten ihn wohl besehlen, aber die, die ihn wagen 10 sollten, blieben aus.

Was soll aber diese Anmerkung? Bielleicht meine Leser zu einer gelindern Benrtheilung bewegen? = = : Gewiß nicht; sie können es halten wie sie wollen. Sie mögen mich gegen meine Landsleute, oder gegen Ausländer auswägen; ich habe ihnen nichts vorzuschreiben. Aber das 15 werden sie doch wohl nicht vergessen, wenn die Critik den jungen Gelehrten insbesondere angeht, ihn nur immer gegen solche Stücke zu halten, an welchen die Versasser ihre Kräfte versucht haben?

Ich glaube die Wahl des Gegenstandes hat viel dazu bengetragen, daß ich nicht ganz damit verunglückt din. Ein junger Gelehrte, 20 war die einzige Art von Narren, die mir auch damals schon unmögelich undekannt seyn konnte. Unter diesem Ungezieser aufgewachsen, war es ein Wunder, daß ich meine ersten satyrischen Wassen wider dass selbe wandte?

Das zwente Lustipiel, welches man in dem vierten Theile sinden 25 wird, heißt die Juden. Es war das Resultat einer sehr ernsthaften Betrachtung über die schimpfliche Unterdrückung, in welcher ein Bolk seufzen muß, das ein Christ, sollte ich meinen, nicht ohne eine Art von Shrerbietung betrachten kann. Aus ihm, dachte ich, sind ehebem so viel Helden und Propheten ausgestanden, und jeko zweiselt 30 man, ob ein ehrlicher Mann unter ihm anzutressen sen; Meine Lust zum Theater war damals so groß, daß sich alles, was mir in den Kopf kann, in eine Komödie verwandelte. Ich bekan also gar bald den Sinfall, zu versuchen, was es für eine Wirkung auf der Büssen haben werde, wenn man dem Bolke die Tugend da zeigte, 35 wo es sie ganz und gar nicht vernunthet. Ich bin begierig mein Urtheil zu hören.

Noch begieriger aber bin ich, zu ersahren, ob diese zwen Proben einige Begierde nach meinen übrigen dramatischen Arbeiten erwecken werden. Ich schließe davon alle diesenigen aus, welche hier und da unglücklicher Weise schon das Licht gesehen haben. Ein bestrer Borrrath, ben welchem ich mehr Kräfte und Einsicht habe anwenden können, verwartet nichts als die Anlegung der letzen Hand. Diese aber wird lediglich von meinen Umftänden abhangen. Ein ehrlicher Mann, der nur einigermassen gelernt hat, sich von dem Aeusserlichen nicht untersprücken zu lassen, besonders wann mehr Anstrengung des Fleißes, als 10 des Genies dazu ersordert wird; aber nicht immer etwas witziges, welches eine gewisse Seiterkeit des Geistes verlangt, die oft in einer ganz andern Gewalt, als in der unsrigen stehet zu Es rusen mir ohnezdem sont wichtigere Wissenschaften zu:

Satis est potuisse videri!

15

## Rettungen des Horaz.

Quem rodunt omnes - - - Horat. Lib. I. Sat. 6,

Diese Rettungen des Hora; werden völlig von denen unter-5 schieden senn, die ich vor furzen gegen einen alten Schulfnaben habe übernehmen muffen.

Seine kleine hämische Boßheit hat mich bennahe ein wenig abgeschreckt, und ich werde so bald nicht wieder mit Schriftsellern seines gleichen anbinden. Sie sind das Pasquillmachen gewohnt, so daß es 10 ihnen weit leichter wird, eine Rerleumdung aus der Lust zu fangen, als eine Regel aus dem Donat anzuführen. Wer aber will denn gern? verleumdet senn?

Die Gabe sich widersprechen zu lassen, ist wohl überhaupt eine Gabe, die unter den Gelehrten nur die Todten haben. Run will ich 15 sie eben uicht für so wichtig ausgeben, daß man, um sie zu besigen, gestorben zu seyn wünschen sollte: denn um diesen Preis sind vielleicht auch größre Vollkommenheiten zu theuer. Ich will nur sagen, daß es sehr gut seyn würde, wann auch noch lebeude Gelehrte, immer im voraus, ein wenig todt zu seyn lernen wollten. Endlich müssen sie doch 20 eine Nachwelt zurücklassen, die alles Zusällige von ihrem Nuhme absondert, und die keine Ehrerbietigkeit zurückalten wird, über ihre Fehler zu lachen. Warum wollen sie also nicht schon ist diese Nachwelt erstragen lernen, die sich hier und da in einem ankündiget, dem es gleichz viel ist, ob sie ihn für neidisch oder für ungesittet halten?

25 Ungerecht wird die Nachwelt nie senn. Anfangs zwar pflanzt sie Lob und Tadel fort, wie sie es bekömmt; nach und nach aber bringt

f furgem [1784] 2 gerne [1754ab] 3 jest [1754ab]

sie bendes auf ihren rechten Runkt. Ben Ledzeiten, und ein halb Jahrhundert nach dem Tode, für einen grossen Geist gehalten werden, ist ein schlechter Beweis, daß man es ist; durch alle Jahrhunderte aber hindurch dassür gehalten werden, ist ein unwidersprechlicher. Seben das gilt ben dem Gegentheile. Gin Schriftsteller wird von seinen Zeitz genossen und von dieser ihren Enkeln nicht gelesen; ein Unglück, aber kein Beweis wider seine Güte; nur wann auch der Enkel nie Lust bekommen, ihn zu lesen, alsdann ist es gewiß, daß er es nie verzoient hat, gelesen zu werden.

Auch Tugenden und Laster wird die Rachwelt nicht ewig ver= 10 fennen. Ich begreife es sehr wohl, daß jene eine Zeitlang beschmitt und diese aufgeputt senn können; daß sie es aber immer bleiben sollten, läßt mich die Beisheit nicht glauben, die den Jusammenhang aller Dinge geordnet hat, und von der ich auch in dem, was von dem Eigenssinne der Sterblichen abhangt, anbethenswürdige Spuren sinde.

Sie erweckt von Zeit zu Zeit Leute, die sich ein Bergnügen daraus machen, den Borurtheilen die Stirne zu biethen, und alles in seiner wahren Gestalt zu zeigen, sollte auch ein vermeinter Heiliger dadurch zum Bösewichte, und ein vermeinter Bösewicht zum Keiligen werden. Ich selbst — denn auch ich din in Ansehmug derer, die mir vorans 20 gegangen, ein Theil der Nachwelt, und wann es auch nur ein Trillionstheilden wäre — Ich selbst kann mir keine angenehmere Beschäfstigung machen, als die Raunen berühmter Männer zu mustern, ihr Recht auf die Ewigkeit zu untersuchen, unverdiente Flecken ihnen abzuwischen, die salichen Verkleisterungen ihrer Schwächen aufzulösen, bein falischen Verkleisterungen ihrer Schwächen aufzulösen, 25 furz alles das im moralischen Verstande zu thun, was dersenige, dem die Anssilich über einen Bildersaal anvertrauet ist, physisch verrichtet.

Ein solcher wird gemeiniglich unter ber Menge einige Schilderenen haben, die er so vorzüglich liebt, daß er nicht gern ein Sonnenstäubchen darauf siten läßt. Ich bleibe also in der Vergleichung, und sage, daß 30 auch ich einige grosse Geister so verehre, daß mit meinem Willen nicht die allergeringste Verleundung auf ihnen haften soll.

Horaz ist einer von biefen. Und wie follte er es nicht seyn? Er, der philosophische Dichter, der Wit und Bernunft in ein mehr als ichwesterliches Band brachte, und mit der Feinheit eines Hofmanns den 35

abhangt, [1784] angenehmre [1754 a]

eruftlichsten Lehren der Weisheit das geschmeidige Wesen freundschaftlicher Erinnerungen zu geben wußte, und sie entzudenden Harmonien auwertrante, um ihnen den Eingang in das Berz besto unsehlbarer zu machen.

Diese Lobsprüche zwar hat ihm niemand abgestritten, und sie 5 sind es auch nicht, die ich hier wider irgend einen erhärten will. Der Neid würde sich lächerlich machen, wann er entschieden Berdienste vertleinern wollte; er wendet seine Anfälle, gleich einem schlauen Belagerer, gegen diesenigen Seiten, die er ohne Bertheidigung sieht; er giebt dem, dem er den großen Geist nicht abstreiten kann, lasterhafte 10 Sitten, und dem, dem er die Tugend lassen muß, läßt er sie und macht ihn bafür zu einem Blöbsinnigen.

Schon längst habe ich es mit dem bittersten Verbrusse bemerkt, daß eben diesen Ränken auch der Nachruhm des Horaz nicht eutgangen ist. So viel er auf der Seite des Dichters gewonnen hat, so viel hat 15 er auf der Seite des ehrlichen Mannes verloren. Ja, spricht man, er saug die zärtlichsten und artigsten Lieder, niemand aber war wollüstiger als er; er lobte die Tapserkeit dis zum Entzücken, und war selbst der seigherzigste Flüchtling; er hatte die erhabensten Begriffe von der Gottsbeit, aber er selbst, war ihr schläfriaster Verehrer.

20 Es haben sich Gelehrte genug gefunden, die jeine Geschichte sorgfältig untersucht, und tausend Aleinigkeiten bengebracht haben, die zum
Verständnisse seiner Schriften dienen sollen. Sie haben uns ganze
Chronologien davon geliesert; sie haben alle zweiselhafte Lesarten untersucht; nur jene Vorwürfe haben sie unmtersucht gelassen. Und warum
25 denn? Daben sie etwa einen Deiden nicht gar zu verehrungswürdig
machen wollen?

Mich wenigstens soll nichts abhalten, den Ungrund dieser Vorwürfe zu zeigen, und einige Anmerkungen darüber zu machen, die so natürlich sind, daß ich mich wundern muß, warum man sie nicht längst 30 gemacht hat.

Ich will ben feiner Wollnst aufaugen; ober wie sich ein neuer Schriftsteller ausdrückt, ber aber ber feinste nicht ist; ben seiner stinkeuben Geilheit und unmäßigen Ungucht.\* Die Beweise zu bieser Be-

<sup>\*</sup> Der herr Muller in feiner Ginleitung gur Renntniß der lateinischen 35 Schriftsteller, Theil III. Geite 403.

Belagrer [1754 ab]

schuldigung nimt man, theils aus feinen eignen Schriften, theils aus ben Zeugniffen andrer.

Ich will ben ben lettern anfangen. Alle Zeugnisse die man wegen ber wolluftigen Ausschweifung bes Borag auftreiben fann, flieffen aus einer einzigen Quelle, beren Aufrichtigkeit nichts weniger als auffer 5 allem Zweifel gefett ift. Man hat nehmlich auf einer alten Sanbichrift ber Bodlejanischen Bibliothet eine Lebensbeschreibung bes Sorag gefunden, die fast alle Runftrichter bem Gueton, wie bekannt, gufchreiben. Bann fie feine andre Bewegungsgrunde dazu hatten, als die Bleichheit der Schreibart, fo murde ich mir die Frenheit nehmen, an ihrem Bor: 10 geben ju zweifeln. 3ch weis, bag man Schreibarten nachmachen fann; ich weis, daß es eine mahre Unmöglichkeit ift, alle fleine Eigenthümlich: feiten eines Schriftstellers jo genau zu tennen, bag man ben geringften Abgang berfelben in feinem Nachahmer entbeden follte; ich i weis endlich, daß man, um in folden Bermuthungen recht leicht zu fehlen, nichts 15 als wenig Geschmaf und recht viel Stolz besiten barf, welches, wie man fagt, gleich ber Kall ber meiften Runftrichter ift. Doch ber Scholiaft Borphyrion führt eine Stelle aus diefer Lebensbeschreibung bes Borag an, und legt fie mit ausbrudlichen Worten bem Sueton ben. Diefes nun ist schon etwas mehr, ob gleich auch nicht alles. Die Paar Worte 20 bie er barans auführt, find gar wohl von der Art, daß fie in zwen verschiedenen 2 Lebensbeschreibungen fonnen gestanden haben. Doch ich will meine Zweifelfucht nicht zu weit treiben; Gueton mag ber Berfaffer fenn.

Sueton also, der in dieser Lebensbeschreibung hunderterlen benz 25 bringt, welches dem Horaz zum Lobe gereichet, läßt, gleichsam als von der Wahrheitsliebe darzu gezwungen, eine Stelle mit einstlessen, die man tausendmahl nachgeschrieben, und oft genug mit einer kleinen Küßelung nachgeschrieben hat. Hier ist sie: Ad res venereas intemperantior traditur. Nam speculato cubiculo scorta dicitur 30 hadvisse disposita, ut quocunque respexisset, ibi ei imago coitus referretur.

Was will man nun mehr? Sueton ist doch wohl ein glaubwürdiger Schriftseller; und Horaz war doch wohl Dichters genug, um so etwas von ihm für ganz wahrscheinlich zu halten?

<sup>1</sup> und ich [1754 a] 2 verfcbiebnen [1754 ab] 3 Riislung [1754 ab]

Man übereile sich nicht, und sen anfangs wenigitens nur so vorssichtig, als es Sueton selbst hat senn wollen. Er sagt traditur, dicitur. Zwey schone Wörter, welchen schon mancher ehrliche Mann ben Verlust seines guten Namens zu banken hat! Also ist nur die Kebe so gegangen? Also hat man es nur gesagt? Wahrhaftig, mein lieber Sueton, so bin ich sehr übel auf bich zu sprechen, daß du solche Richtswürdigkeiten nachplauberst. In den hundert und mehr Jahren, die du nach ihm gelebt, hat vieles können erdacht werden, welches ein Geschichtschreiber wie du, hätte untersuchen, nicht aber uns untersucht fortvisausen sollen —

Es wurde ein wenig edel flingen, wenn ich diese Apostrophe weiter treiben wollte. Ich will alfo gelaffener fortfahren - 311 eben biefer Lebensbeichreibung jagt Sneton: es geben unter bem Ramen bes Borag Clegien und ein profaifcher Brief herum; allein 15 bende halte ich für falich. Die Glegien find gemein, und ber Brief ift bunkel, welches boch fein Fehler gang und gar nicht war. --Das ift artig! Warum wiberfpricht benn Sueton ber Trabition bier, und oben ben dem Spiegelzimmer nicht? Sat es mehr auf fich ben Beift eines Schriftstellers zu retten, als feine Sitten? Beldes ichimpft 20 benn mehr? Hach einer Menge ber vollfommenften Gebichte, einige falte Glegien und einen dunkeln Brief ichreiben; ober ben aller Feinheit bes Gefchmads ein unmäßiger Bolluftling fenn? - - Unmöglich tann ich mir einbilden, baß ein vernünftiger Geschichtichreiber, auf chen berfelben Seite, in eben berfelben Sache, nehmlich in Melbung 25 der Nachreden, welchen fein Geld ausgesett worden, gleich? unvorsichtig, als behutfam fenn fonne.

Nicht genug! Ich umß weiter gehen, und den Leser bitten, die angeführte Stelle noch einmal zu betrachten: ad res venereas intemperantior traditur. Nam speculato cubiculo scorta dicitur 30 habuisse disposita, ut quocunque respexisset, ibi ei imago coitus referretur.

Je mehr ich biefe Worte ansehe, je mehr verlieren fie in meinen Augen von ihrer Glaubwürdigkeit. Ich finde fie abgeschmackt; ich finde fie nurömisch; ich finde, daß fie andern Stellen in diefer Lebens: 35 beschreibung offenbar widersprechen.

<sup>1</sup> ehrlicher [1754 ab] 2 gleich fo [1754 b]

3ch finde fie abgeschmacht. Dan bore boch nur, ob der Geschicht= idreiber tann gewußt haben, mas er mill? Boras foll in ben venerifden Ergögungen unmäßig gemejen jenn; benn man jagt - - Auf die Urfache mohl Achtung gegeben! Dan jagt - Ohne Zweifel, bag er als ein mahrer Gartengott, ohne Bahl, 5 ohne Gefchmad auf alles, was weiblichen Gefchlechts gewefen, losgefturmet jen? Rein! - Man fagt, er habe feine Bublerinnen in einem Spiegelzimmer genoffen, um auf allen Geiten, wo er hingejehen, bie wolluftige Abbildung feines Gluds angutroffen - Beiter nichts? Wo ftedt benn bie Unmäßigfeit? 10 3ch febe, die Bahrheit diefes Umftandes vorausgefest, nichte barinn,1 als ein Bestreben, sich die Bolluft fo reibend zu machen, als möglich. Der Dichter mar alfo feiner von den groben Leuten, benen Brunft und Galanterie eines ift, und die im Finftern mit ber Befriedigung eines einzigen Sinnes vorlieb nehmen. Er wollte, fo viel moglich, alle 15 fättigen; und ohne einen Wehrmann zu nennen, kann man behaupten, er werde auch nicht den Gernch bavon ansgeschloffen haben. Wenigftens hat er biefe Reitung gefannt:

te puer in rosa

Perfusus liquidis urget odoribus.

llud das Ohr? 3ch traue ihm Bärtlichfeit genug ju, daß er auch diefes nicht werbe haben leer ausgehen laffen. Sollte die Mufit auch nur

Gratus puellae risus

gewesen fenn. Und ber Geschmaf?

oscula, quae Venus

Quinta parte sui nectaris imbuit.

Neftar aber soll ber Zunge keine gemeine Küşelung? verschaft haben; wenigstens sagt Joykus ben dem Athenäus, es sen noch neunmal füsser als Honig — Himmel! was für eine empsindliche Seele war die Seele des Horas! Sie zog die Wollust durch alle Eingänge in sich. — 30 llud gleichwohl ist mir das Spiegelzimmer eine Unwahrscheinlichkeit. Sollte denn dem Dichter nie eine Anspielung darauf entwischt senn; in den sichen man sich nach dieser ben ihm umsehen. Nein, nein; in den spiegen Umgen näher, als daß man sie erst seitwerts in dem Spiegel suchen 35

25

1 bierpon [1764 ab]

mußte. Ben bas Urbild nicht rühret, wird ben ber Schatten ruhren? - 3ch verftehe eigentlich hievon' nichts; gang und gar nichts. Aber es muß boch auch hier alles feinen Grund haben; und es mare ein fehr munderbares Bejete, nach welchem die Ginbildungsfraft wirfte, 5 wenn der Schein mehr Gindruck auf fie machen konnte, ale bas Befen - -

Ferner finde ich die angeführten Worte unrömisch. Wer wird mich zum Erempel bereden, daß die Römer speculatum cubiculum, für cubiculum speculis ornatum gefagt haben? Man mag bem 10 Mittelworte speculatum eine active ober pafive Bebeutung geben, fo wird es in bem erften Fall' gar nichts, und in bem andern etwas gang anbers ausbruden. Schon speculari für in bem Spiegel befehen, ift bas gewöhnlichste nicht, und niemand anders ale ein Barbar ober ein Schulfnabe tann barauf fallen, ben Begrif mit 15 Spiegeln ausgezieret,8 burch speculatus ju geben. Doch wenn bas auch nicht mare, fo fage man mir boch, mas bie gange Redensart beißt: speculato cubiculo scorta dicitur habuisse disposita? Зф weis mohl, mas in einem gemiffen Studentenliede scorta deponere bedeutet, aber was in einem flagischen Schriftsteller scorta disponere 20 fagen tonne, gefteh ich gang gerne, nicht zu miffen. Die Worte find jo buntel, bag man ben Ginn nicht anders als errathen fann; welches aber ben meiften nicht fauer werben wird, weil ein wenig Bosheit mit unterläuft. Wann man ihn nun aber errathen hat, fo verfuche man boch, ob er fich wohl mit bem, mas Sneton fonft von bem Borag 25 erzehlt, vergleichen laffe?

Nach bem Bericht' biefes Geschichtschreibers war August mit bem Dichter jo vertraulich, bag er ihn oft im Scherze purissimum penem und homuncionem lepidissimum nannte. Der verschämte Berr Baftor Lange giebt bas erfte Benwort burch einen artigen Bruder Luber= 30 lich: oder vielmehr nach feiner Rechtschreibung Lieberlich. Ich will hoffen, bag man feine getreuere lleberfetung von mir verlangen wird. Benug für mid), daß purissimus, ober wenn man die Lesart ein wenig antiquer haben will, putissimus, ber Allerreinfte heißt, und daß ber, welcher ad res venereas intemperantior ift, unmöglich ber Aller-35 reinste fenn fann. Gines von benden muß also nur mahr fenn; ent-3 ausgeziert, [1754 ab] 4 Berichte [1754 ab]

3 Ralle [1754 a]

weder bas dicitur bes Pobels, ober bas ausbrückliche Urtheil bes Augusts. Mit welchem will man es halten?

Die Wahl kann nicht schwer fallen; sondern jeder Unparthenischer wird mir vielmehr zugestehen, daß Sueton schwerlich etwas so absgeschmacktes, so unrömisches und mit seinen anderweitigen Nachrichten 5 fo streitendes, könne geschrieben haben, und daß man vielmehr vollskommen berechtiget sen, die angeführte Stelle für untergeschoben zu halten.

Was das Unrömische darinnen i zwar anbelangt, so könnte man vielleicht den Vorwand der verstümmelten Lesart wider mich brauchen, 10 und alle Schuld auf die unwissenden Abschreider schieden. Es ist wahr; und ich selbst kann eine Verbesserung angeben, die so ungezwungen ist, daß man sie ohne Widerrede annehmen wird. Anstat nehmlich: speculato cubiculo scorta dicitur habuisse disposita rathe ich zu lesen specula in cudiculo scortans ita dicitur habuisse disposita, 15 ut etc. Man sieht, daß ich wenigstens sehr aufrichtig bin, und mir fein Bedenken mache, meinen Grund selbst zu entkrästen. Doch wer weis ob ich es thun würde, wenn ich nicht den übrigen Gründen desto mehr zutraute. Ich glaube aber, sie sind von der Veschäfenheit, daß das, was ich noch hinzusesen will, sie fast unwidersprechtich machen wird. 20

Ich hatte nicht lange über diese verdächtige Beschuldigung nachzgedacht, als ich mich erinnerte, etwas ähnliches ben dem Seneca gezlesen zu haben. Dieser ehrliche Philosoph hat nicht gern³ eine Gezlegenheit verfäumt, wo er mit guter Art seine ernsthaften Lehren, mit einem Juge aus der Geschichte lebhaster machen konnte. In dem 25 ersten Buche seiner natürlichen Fragen handelt er unter andern von den Spiegeln, und nachdem er alles bengebracht, was er als ein Physister davon zu sagen gewußt, so schließt er endlich mit einer Erzehlung, die ziemlich schmutzig ist. Vielleicht sollte ich mehr sagen, als ziem z ich; wenigstens din ich nicht der einzige, der es einem stoischen Weisen 30 verdenkt, sie mit allen spitzigen Schönheiten seines sacouschen Wiges auszekrahmt zu haben. Fromondus setzt schwe ihrzu kacuisses Seneca; und es giebt lebersetzer, die sieber ihre Urschrift hier verstümmeln, als durch alzugrosse Trene ihren Lesern die Röthe ins Gesicht treiben wolsen. Ich würde eben so behutsam sen, wenn 35

<sup>1</sup> barinne [1754 a] barinn [1784] 2 bic [1754 b] 4 gerne [1754 a]

nicht unglücklicher Weise bennahe die ganze Rettung meines Dichters davon abhinge. Der Unschuld zum Augen kann man schon den Mund ein wenig weiter aufthun. Ich werde ben dem allen noch weit besicheibener als Seneca senn, den diejenigen, welche gründlicher unterstichtet sen wollen, in dem sechzehnten Hauptstücke des angeführten Buchs nachlesen können.

"Ben biefer Gelegenheit, fagt er ju feinem Lucit, muß ich bir "bod ein Siftorden erzehlen, woraus bn ertennen wirft, wie bie Beil-"beit fogar fein Bertzeng gur' Anreitung ber Bolluft verachtet, und 10 "wie finnreich fie ift, ihrem ungüchtigen Fener Nahrung zu ichaffen. "Gin gewiffer Boftine übertraf an Untenschheit alles, mas man je-"mals auf ber Buhne gegeben und verabichenet bat. Er war baben ein "reicher Beithals, ein Eflave von mehr als taufend Gefterzien. "ibn feine Sflaven umgebracht batten, achtete ber gottliche Auguft ibn 15 "nicht für werth, feinen Tod zu rächen, ob er ihn gleich nicht billigte. "Er perunreinigte fich nicht allein mit Ginem Geschlechte; fondern er "war auf das mannliche eben jo rafend als auf bas weibliche. "ließ fich Spiegel verfertigen, Die, wie ich fie in dem vorhergebenden "befchrieben habe, die Bilder um vieles vergröfferten, und den Finger 20 "an Dide und Lange einem Urme gleich machten. Dieje Spiegel ftellte "er fo, daß wenn er fich felbft von einem feines Geschlechts migbranchen "ließ, er alle Bewegungen feines Schanders barinne feben, und fich "an ber falfchen Groffe bes Gliebes, gleichsam als an' einer mahren, "vergnügen konnte. Er fuchte zwar ichon in allen Babftuben die Mufter 25 "nach dem vergröfferten Maaßstabe aus; gleichwohl aber mußte er "feine unerfättliche Brunft auch noch mit Lügen fillen. Nun fage "man mir, ob es mahr ift, bag ber Spiegel nur ber Reinigfeit wegen "erfunden jen?" -

Weiter brauche ich meinen Stoifer nicht zu verdolmetschen. Er 30 moralisiert noch eine ziemliche Ecke ins Feld hinein, und giebt sich alle Mühe die Angen seiner Leser auf diesen Gegenstand recht zu besten. Man sollte schwören, er rede von dem fremwilligen Tode des Cato, so feurig wird er daben!

Ich will mich vielmehr so gleich zu den Folgerungen wenden, 35 die baraus fliessen. Der göttliche Angustus, welcher hier einen un:

suchtigen Mann jo verabicheuet, bag er auch feinen Tob, an ben nichtswürdigften Kreaturen in den Augen eines Romers, an meuchelmorderifchen Stlaven, nicht ahnden will, ift eben ber August, benien Liebling Borgs mar. Run mablt man une ben Borgs gwar nicht völlig als einen Softius; allein bas mas baran fehlt, ift auch jo groß nicht, als baß es in bem Betragen bes Auguftus einen fo merklichen Untericheib hatte machen fonnen. Unter ben scortis, die ber Dichter vor Dem Sviegel foll genoffen baben, will man nicht bloß meibliche perfteben, beren Gebrauch bie Entbehrlichkeit übernatürlicher Anspornung ziemlich voraussett. Man muß bas männliche Geschlecht mit barunter 10 beareifen, wenn bas intemperantior ad res venereas traditur, nicht, wie ich ichon gezeigt habe, eine Ungereimtheit fenn foll. Begreift man es aber barunter, jo ift Softius bem Borag nur noch in fleinen Um: itanben überlegen; und ihr Samptverbrechen ift eine. Ge ift eine, jage ich; und Anguftus? muß von fehr mankenden Grundfaten gemefen 15 fenn. Bas fonnte ibn antreiben, eben baffelbe Lafter in bem einen ju verfolgen, und ben dem andern in einen Schert ober vielmehr gar in eine Art von Lobipruch zu verwandeln? Jenen für indignum vindicta, und diejen für purissimum penem zu erflären? Man fage nicht, die Borguge die Borg; fonft, als ein iconer Beift befeffen, 20 fonnten ben August über diese Abscheulichfeit wegzusehen bewogen haben. August war ber Dann nicht, ber in Ansehung bes Bines Die allzugroben Ausschweifungen zu vergeben gewohnt mar. Benigftens bat er es an einer abnlichen Berfon, an bem Dvid, nicht gewiefen.

Was soll ich von einer so flaren Sache viel Worte machen? 25 3ch glaube die critische Vermuthung vorbereitet genug zu haben, die ich nunmehr vorbringen will. Man betrachte, daß Hostius Gleichheit genug mit dem Namen Horatius hat, um von einem Unwissenden dassür angesehn zu werden; man überlege endlich, daß die Worte des Seneca, 30 die ich schon übersett angesührt habe: specula ita disponedat ut com virum ipse pateretur, aversus omnes admissarii sui motus in speculo videret; daß, sage ich, diese Worte von den oben angesührten: specula in cudiculo, scortans ita dicitur habnisse disposita, ut quocunque respexisset, ibi ei imago coitus referretur 35

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anipornungen [1754 a) <sup>2</sup> August [1754 a] <sup>3</sup> scortatus [1754 bc. 1784]

beynahe das Borbild zu seyn scheinen; und wenn man alles dieses genau überlegt hat, so sage man mir, ob ich nicht mit einem ziemlichen Grade von Wahrscheinlichkeit behaupten könnte, daß die streitige
Stelle des Suetons, das Einschiehsel eines Abschreibers sey? Eines
Whschreibers, der vielleicht dey einem andern, als ben dem Seneca gelesen hatte: zu den Zeiten des Augustus habe ein gewisser Hostius —
welcher Name ihm ohne Zweisel undekannter war, als Horatius —
wor den Spiegeln seine unzüchtigen Lüste gestillt: eines Abschreibers,
der ein verdienstlisses Werkzu thun glaubte, wenn er mit dieser Ausschlosse

Ich bin hoffentlich der erste, der diese Vernnuthung vorträgt, ob ich gleich nicht der erste bin, der die Stelle, die sie betrift, für untergeschoben hält. Dacier hat sie in seiner Uebersetung sculschweigend ausgelassen, und stillschweigend also verdammt. Varter läst sie in 15 seiner Ausgabe gleichfalls weg, und fügt in einer Anmerkung hinzur quae die omittuntur, a nescio quo nebulone infarcta sunt, neque enim solum inhonesta, verum etiam deridicula et advzara videntur. Es sollte mir sieb seyn, wenn ich das, was Varter hier mit ganz trochen Worten sagt, richtig erwiesen hätte.

20 Und zwar sollte es mir schon beswegen lieb seyn, weil die zwente Art von Beweisen, die man von der Unkeuschheit des Horaz aus seinen eignen Schriften uimmt, ein grosses versieret, wann sie von der erstern nicht mehr unterstützt wird.

Giebt man es zu, oder giebt man es nicht zu, daß der Dichter die Natur schildert; daß die sinnlichen Gegenstände ihn nicht bloß und allein, ja nicht einmal vorzüglich beschen, auch sein Gempfindungen, so wie sie die Natur selbst beleben, auch sein Gemählde besteben nuussen? Man giebt es zu. Näumt man es ein, oder räumt man es nicht ein, daß die Empfindungen der Wollust unter allen die jenigen sind, welche sich der meisten Ferzen bemächtigen, und sich ihrer am leichtesten bemächtigen; daß sie unter sich der mehresten Abändrungen fächig sind, welche alle Wollust, aber alle eine andre Wollust sind; daß der Dichter, so wie er hier seine meiste Stärke zeigen kann, auch hier seinen meisten Ruhm zu erwarten hat? Man räumt es ein. Also räume man auch ein, daß der Dichter Wein und Liebe, Ruh und

<sup>1</sup> ichienen; [1754 bc] 2 Abanberungen [1784] 3 Rube [1754 a]

Lachen, Schlaf und Tanz besingen, und sie als die vornehmsten Güter bieses Lebens anpreisen darf; oder wenigstens gestehe man zu, daß man dem Dichter, wenn man es ihm untersagen wollte, eines von den schönsten Feldern untersagen würde, wo er die angenehmsten Blumen für das menschliche Herz sammlen! könnte. Ich rede von dem mensche dichen Herze, so wie es ist, und nicht wie es senig bleiben wird, und nicht wie es die strengen? Sittenlehrer gern umbilden wollten.

Ich habe für den Horaz schon viel gewonnen, wenn der Dichter von der Liebe singen darf. Allein die Liebe, hat sie nicht jedes Jahrs 10 hundert eine andere Gestalt? Man hat angemerkt, daß sie in den bardarischen Zeiten ungemein bescheiden, ehrerdietig, und bis zur Schwärmeren züchtig und beständig gewesen ist; es waren die Zeiten der irrenden Nitter. In den Zeiten hingegen, in welchen sich Witzund Geschmak ans dem Bezirfe der Kinste und Weschneisten die in 15 den Bezirf der Sitten ausgebreitet hatten, war sie immer fühn, slatterzhaft, schlüpfrigt, und schweiste wohl gar aus dem Gleise der Natur ein wenig aus. Ist es aber nicht die Pflicht eines Dichters, den Ton seines Jahrhunderts anzunehmen? Sie ist es, und Horaz konnte unsmöglich anders von der Liebe reden, als nach der Denkungsart seiner 20 Zeitgenossen. — Noch mehr also sür ihn gewonnen.

Herzu füge man die Anmerkung, daß alles, woraus ein Dichter feine eigne Angelegenheit macht, weit mehr rührt, als das, was er nur erzehlt. Er muß die Empfindungen, die er erregen will, in sich selbst zu haben scheinen; er muß scheinen ans der Ersahrung und nicht 25 aus der blossen Einbildungskraft zu sprechen. Diese, durch welche er seinem geschmeidigen Geiste alle mögliche Formen auf kurze Zeit zu geben, und ihn in alle Leidenschaften zu sechen weiß, ist eben das, was seinen Vorzug vor andern Seterblichen ausmacht; allein es ist gleich auch das, wovon sich diesenigen, deuen er versagt ist, ganz und gar 30 keinen Begrif machen können. Sie können sich nicht vorstellen, wie en Tichter zornig seyn könne, ohne zu zürnen; wie er von Liebe seufzen könne, ohne sie sürnen; wie er von Liebe seufzen könne, ohne sie zu fühlen. Sie, die alle Leidenschaften nur durch Wirflichkeiten in sich erwecken lassen, wissen von dem Geheimnisse nichts, sie durch willkührliche Vorstellungen rege zu machen. Sie 35

<sup>1</sup> fammeln [1754 ab] 2 ftrenaften [1754 bc. 1784]

gleichen ben gemeinen Schiffern, die ihren Lauf nach dem Winde einrichten unuffen, wenn der Dichter einem Aeneas gleicht, der die Winde in verschloffenen Schläuchen ben sich führt, und sie nach seinem Laufe einrichten kann. Gleichwohl muß er, ihren Benfall zu haben, sich ihnen 5 gleich stellen. Weil sie nicht ehr! seurig von der Liebe reden können, als die sie verliebt sind; so uns er selbst ihnen zu gefallen verliebt sein, wenu er seurig davon reden will. Weil sie nicht wissen, wie sich der Schmerz über den Verluft einer Geliebten ausdrücken würde, ohne ihn gefühlt zu haben; so nunß ihm selbst eine Reära untren geworden 10 senn, wann er die Natur und ihre Ausbrüche ben einer solchen Gelegnsteit, schildern wiss.

Da man aber bieses weis, ober wenigstens wissen könnte, schäutt man sich denn nicht, alles im Ernste auf die Nechnung des Dichters zu schreiben, was er selbst, des künstlichen Blendwerks wegen, darauf 15 geschrieben hat? Muß er denn alle Glässer geleert und alle Mädgens geküßt haben, die er geleert und geküßt zu haben vorgiebt? Die Bosbeit herrscht hier wie überall. Man lasse ihn die herrlichsten Sittensprüche, die erhabensten Gedanken, von Gott und Tugend vortragen; man wird sich wohl hüten sein derz zurelle derselben zu machen; alles das Schöne, spricht man, sagt er als Dichter. Aber es entsahre ihm das geringste Anstößige, schnell soll der Mund von dem übergessolien seun, desse derz voll ist.

Weg asso mit allen den unwürdigen Anwendungen, die man von den Gedichten des Horaz auf den moralischen Charakter desselben oft 25 genug gemacht hat! Sie sind die größten Ungerechtigkeiten, die man ihm erweisen kann, und allzu oft wiederholt, werden sie endlich alle seine Nachahmer bewegen, uns die Natur nur auf ihrer störrischen Seite zu weisen, und alle Grazien aus ihren Liedern zu verbannen.

Riemand hat diese verhaßten Anwendungen weiter getrieben, als 30 einige Franzosen. Und in welcher Thorheit tragen nicht immer die Franzosen den Preis davon? De la Chapelle sand mit seinen Liebsgeschichten des Catulls und Tibulls Nachahmer, so ein elender Schriftseller er auch war. Doch habe ich es schon vergesien, daß es eben die elendesten Schriftseller sind, welche die meisten Nachahmer 35 sinden? Nicht einer, sondern zwen wahrhafte Beauzesprits, das ist,

<sup>1</sup> eber [1754 a]

wahrhafte feichte Köpfe, haben und les Amours d'Horace geliefert. Der eine bat in funf Briefen an einen Margnis - - benn ein Marquis muß es wenigstens fenn, mit bem ein frangofischer Autor in Briefwechsel steht -- - alle weibliche Ramen, die in den Gedichten bes Borag vorkommen, in ein Ganges gn bringen gewißt. Gie find ihm 5 eine Reihe von willigen Schwestern, die alle ber flatterhafte Borag burchaeschwärmt ift. Schon die Menge berfelben hatte ihm bas Ab: geschmafte feines Unternehmens fichtbar machen können; allein eben biefelbe Menge macht er zu einem Beweife, daß Borag in ber Galanterje ein Beld ohn gleichen muffe gewesen fenn. Er erzwingt überall aus 10 den Worten des Dichters, welche oft die unschuldigften von ber Belt find, fleine fcandaleufe Umftande, um feinen Erdichtungen eine Art von Rufammenhang zu verschaffen. 1 Borag, gum Grempel, begleitet bie gur See gebende Galathee mit aufrichtigen Bunichen ber Freundschaft; der Freundschaft, fag ich, die ihr alle Gefährlichkeiten des tobenden 15 Oceans vorftellt, und fie burch bas Exempel der Europa, feine un: gemiffe Reife angutreten, ermahnet. Diejes ift ber Inhalt ber 27ten Dbe bes britten Buche. Das Bartlichfte, was Borgs ber Galathee barinne jagt, find die Beilen :

Sis licet felix ubicunque mavis,

Et memor nostri, Galatea, vivas.

Was kamı unschnloiger seyn, als diese Zeilen? Sie scheinen aus dem Munde eines Bruders gestossen zu seyn, der sich einer gesiebten Schwester, die ihn verlassen will, empsiehtt. Doch was nicht darinne liegt, hat der Franzose hineingesegt; er übersetzt die Worte memor nostri vivas 25 durch daignez toujours conserver le souvenir de ma tendresse, und nunmehr ist es klar, daß Galathee eine Buhlerin des Horaz gewesen ist. Noch nicht genug; zum Troțe aller Ausleger, die zu dieser Wesen, "man weis nicht, wer diese Calathee gewesen ist, noch viels "weniger ob sie Horaz geliebt hat" — ihnen zum Troțe, sage ich, 20 weis er beydes. Galathee, sagt er, war ein gutes Weschup, so wie ser beydes. Galathee, sagt er, war ein gutes Weschup, so wie sie Horaz, der nun bald ausgedient hatte, brauchte. Sie wollte lieber gleich Ansanzs die Wassen niederlegen, als sich mit Vertheidigung eines Plates aushalten, von dem sie vorher sahe, daß er sich doch würde ergeben müssen. Ihre Leidenschaften waren sehr seurig, und die Hestigs 35

20

<sup>1 34</sup> icaffen, [1754 c. 1784] 2 barinn [1784; jo regelmäßig]

teit berselben war in allen ihren Minen zu lesen. Ihr Mund war von den häuffigen Küssen, die sie zu empfangen gewohnt war, wie verwelkt. Alles das machte sie für den Horaz recht bequem; jür ihn, der gleichfalls gern so geschwind als möglich zu entern suchte; nur 5 Schade, daß sie sich etwas mehr von ihm versprach, als kalte Berssicherungen seiner Treue. Sie ließ es ihm daher anch gar bald merken, daß nichts als Liebe, selten ein Franenzinnner zur Liebe bewege. Den Bersolgungen dieses abgelebten Liebhabers zu entgehen, und was das vornehmste war, sich für seine Lieder, für die gewöhnlichen Werkzeuge so seiner Nache, in Sicherheit zu sehen, beschloß sie, Rom zu verlassen. Sie nachte sich sertig zur See zu gehen, um vielleicht auf gut Glück ihren Mann auszusunden

Ift es erlaubt, solche Nichtswürdigkeiten zu erdenken, die auch nicht den allermindesten Grund haben? Doch ich will mich bey diesem 15 Schriftsteller nicht aufhalten. Gegen das Andenken eines grossen Dichters so wenig Ehrerdietigkeit haben, daß man sich nicht schenet, es durch einen unsimnigen Roman zu verdunkeln, ist ein Beweis der aller pobels haftesten Art zu denken, und des aller elendesten Geschmaks. Genug, daß sedem, der die Doen gegen einander halten will, die Horaz an 20 einerlen Frauenzimmer, dem Namen nach, geschrieben zu haben scheinet, Wiedersprüche in die Augen sallen werden, die sogleich das Erdichtete der Gegenstände verrathen. Mehr braucht es nicht, ans allen seinen Lydien, Reären, Chloen, Leuconoen, Glyceren, und wie sie alle heissen, Wesen der Einbildung zu nachen. Wesen der Einbildung, wosür ich beyläusig auch meine Phyllis und Laura und Corinna erklären will. —

Wird man nicht lachen, daß man mich um meinen Nachruhm so besorgt sieht?

Aber ich will wohl also gar, den Horaz zu einen Priester der Keuschheit machen? Nichts weniger als das. Er mag immer geliebt 30 haben; wenn ich nur so viel für ihn erlange, daß man seine Oden nicht wider ihn brauchen darf, und die Spiele seines Wiges nicht zu Bekenntnissen seines Herzens macht. Ich dringe hierauf besonders deswegen, um ihn von dem widernatürlichen Verbrechen der Wollüstlinge seiner Zeit los zu sprechen, und wenigstens die weichlichen Knaben 35 den Ligurin und Lyciscus aus der Rolle seiner Buhlerinnen zu streichen.

õ

Um es wahrscheinlich zu machen, daß Horaz um bas erlaubtre Vergnügen genoffen habe, erinnre man sich des Eifers, mit welchem er den Shebruch bestraft. Man lese seine sechste Ode des dritten Buchs. Was für eine Strophe!

Foecunda culpae secula nuptias

Primum inquinavere, et genus et domus;1

Hoc fonte derivata clades

In patriam populumque fluxit.

Konnte er die Berletzung des ehelichen Bandes mit schrecklichern Farben abschildern, als daß er sie zur Quelle machte, woraus alles Unglück 10 über die Römer daher gestossen sey? Richt genug, daß er dieses Laster als Laster versolgte, er bestrebte sich so gar es lächerlich zu machen, um seine Römer durch das Ungereinte davon abzuhalten, wovon sie die Furcht der Strafe nicht abhalten konnte. Ich beruse mich deswegen auf seine zweite Satyre des ersten Buchs. Auf was dringt er mehr, 15 als auf die Verschonung der Matronen? Er beschreibt ihren Genuß unslicher, mit weniger Neih verbunden als den Genuß lediger Buhlerinnen, und mit hundert Geschren umgeben, die man in den Armen einer Freigelassen nicht zu befürchten habe. — Sollte also wohl der, welcher sür die gesellschaftlichen Gesetz so viel Ehrerbietung hatte, die 20 weit heiligern Gesetz der Natur übertreten haben? Er kannte sie, diese Natur, und wußte, daß sie unsern Begierden gewisse Grenzen gesetzt habe, welche zu kennen eine der ersten Pksichten sey.

Nonne cupidinibus statuit natura modum? quem Quid latura sibi, quid sit dolitura negatum,

Quaerere plus prodest, et inane abscindere soldo. Ich kan es zwar nicht verbergen, daß er in eben dieser Satyre von dem Gebrauche der Anaben ziemlich gleichgültig spricht: aber wie? So, daß er zugleich deutlich zeigt, nach seinem Geschmacke sen ihm der gewöhnlichste Weg der liebste. Es ift wahr: er sagt:

tument tibi quum inguina, num, si

Ancilla aut verna est praesto puer, impetus in quem Continuo fiat, malis tentigine rumpi?

Es ist wahr er sest sogleich hinzu: non ego. Allein er schließt auch in den nachsolgenden Bersen seine Begierbe offenbar nur auf die erfte 35

Marzaday Google

25

30

<sup>1</sup> domos : [1754 ab]

ein, fo bag er burch biefes Befenntnig weiter nichts fagen will, ale baß er parabilem venerem facilemque liebe. Er fährt fort:

Haec ubi supposuit dextro corpus mihi laevum. Ilia et Egeria est: do nomen auodlibet illi.

5 3ch bringe auf bas haec, und bemerke noch baben, baf Borgs bie Natur fo geliebt habe, daß er auch an biefer Haec nicht einmal bie Schmunte und die hoben Abfage leiden wollen.

> ut neque longa Nec magis alba velit, quam det natura, videri.

10 Rimmermehr wird man mich überreden können, daß einer welcher der Ratur in folden Kleinigfeiten nachgebet, fie in bem allerwichtigften

follte verkannt haben. Der, welcher von einem Lafter, bas bie Mobe gebilliget hat, jo wie von einer Dobe rebet, die man mitmachen fann ober nicht, ning beswegen nicht biefes Lafter felbft ausgeübet haben. 15 Er fann es im Bergen verbammen, ohne beswegen wider ben Strobm

ichmimmen zu wollen.

Damit ich mich aber nicht bloß ben allgemeinen Enticuldigungen aufzuhalten icheine, jo will ich mich zu einer von den Dben felbit wenden, die feine Anabenliebe, wie man jagt, beweifen. Ich wehle 20 die erfte bes vierten Buche. Gie ift an die Benus gerichtet und von bem Dichter in einem Alter von fast funfzig Jahren gefungen worben. Er bittet barinne bie Göttin, ibn nicht aufs neue gn befriegen, fonbern fich vielmehr mit allen ihren Reigungen gu ben Marimus gu verfügen, welcher nicht unterlaffen werbe, ihr einen marmornen Altar 25 gu errichten, und den lieblichften Beihrauch ben faftlichen Tangen ju ihr aufsteigen zu laffen. Für ihn felbst ichide es fich nun nicht mehr, ben bem freundlichen Kampfe ber Bacher, Die Saare mit Blumen ju durchflechten, und allzuleichtgläubig auf Gegenliebe zu hoffen -Dier bricht ber Dichter ab., und fügt burch eine ibm eigne Wendung 30 binau:

> Sed cur heu, Ligurine, cur Manat rara meas lacryma per genas? Cur facunda parum decoro Inter verba cadit lingua silentio? Nocturnis te ego somniis Jam captum teneo, jam volucrem sequor

Te per gramina Martii

Campi, te per aquas, dure, volubiles.

Was läßt sich zärtlichers gebenken als biese Stelle? Wenn sie boch nur keinen Ligurin beträse! Doch wie, wenn Ligurin nichts als ein Gebanke des Dichters wäre? Wie wann es nichts als eine Nach= 5 bildung des anakreontischen Bathylls seyn sollte? Ich will es entdecken, was mich auf diese Bermuthungen bringt. Horaz sagt in der vierzzehnten Ode des fünften Buchs:

Non aliter Samio dicunt arsisse Bathyllo Anacreonta Teium

Qui persaepe cava testudine flevit amorem Non elaboratum ad pedem.

Unter den Liedern des Anafreons, wie wir fie jezt haben, werden etwa bren an ben Bathyll fenn, welche aber alle von einem gang andern Charafter find, als daß ihnen das Flevit gutommen fonnte. Die= 15 jenigen muffen alfo verlohren gegangen fenn, welche Borgs bier in Bedanken hatte. Fragt man mich aber, was man fich für eine Borftellung von benfelben zu machen machen habe, fo muß ich fagen, daß ich mir fie vollkommen, wie die angeführte Stelle des Sorag von feinem Liaurin, einbilde, Unmöglich kann der Grieche feine Liebe 20 gludlicher daher geweinet haben! Der vielmehr, unmöglich hatte ber Römer fie fo gludlich baber geweint, wenn er bas Mufter feines Lehrers in der Zärtlichkeit nicht vor fich gehabt hatte. Mit einem Borte alfo: Sorag welcher allen griechischen Liederdichtern Die ichonften Blumen abborgte, und fie mit gludlicher Sand auf ben romifchen 25 Boden zu verpflanzen mußte; Borag, fage ich, ward von den verliebten Thranen des Unafreons jo gerührt, daß er fie zu den feinigen gu machen beschloß. Man fann zwar, wie gefagt, bas Lied bes Griechen nicht dagegen' aufstellen; allein ich frage Renner, welche die eigen= thumlichen Bilber des einen und bes andern Dichtere ju unterscheiden 30 vermögen, ob fie nicht lauter anafreontische in der Stelle des Horag finden? Ja gewiß; und biefes noch um fo viel beutlicher, ba man ichon in den übrig gebliebenen Liedern des Angfreons abnliche Ruge aufweisen kann. Man erinnere fich unter andern bes achten, mo fich der Tejer im Traume sowohl mit schönen Madchen als Knaben 35

19

bargegen [1754 a] 2 Mabdens [1754] Leffing, famtliche Schriften. V.

herumjagt. Man erinnere sich ferner bes siebenden, wo Amor mit einem hyacinthnen Stabe den Anakreon durch Felder und Gesträuche, durch Thäler und Flüsse vor sich her treibt. Lauter gleichende Dichtungen! Und wann Horaz die benden Zeilen:

Cur facunda parum decoro

Inter verba cadit lingua silentio?

nicht auch bem Anakreon zu banken hat; so hat er sie wenigstens der Sappho abgesehen, die schou längst vor ihm das finstre Stillschweigen zu einem verrätherischen Merkmale der Liebe gemacht hatte. Man ver10 aleiche sie nur mit der Uebersehung des Catulis:

— — — nihil est super mi

Quod loquar amens.

Lingua sed torpet -- --

Wann nun also diese Nachahmung seine Nichtigkeit hat, so habe ich mich weiter auf nichts als auf eine ganz bekannte Anmerkung zu berusen. Auf diese nehmlich, daß eine mahre Leidenschaft viel zu unruhig ist, als daß sie und Zeit lassen sollte, fremde Empsindungen nachzubisden. Wenn man daß, was man fühlt, singt, so singt man es allezeit mit ursprünglichen Gedanken und Vendungen. Sind aber diese wagenommen, so ist auch gewiß ihr ganzer Grund angenommen. Der Dichter hat alsdenn ruhig in seiner Stube gesesen, er hat die Züge der schönen Natur aus verschiedenen Vildern mühsam zusammen gesucht, und ein Ganzes daraus gemacht, wovon er sich selbst, aus einem kleinen Ehrgeitze, zum Subjecte annimmt. Ich verrathe hier vielleicht ein Gescheinniß, wovon die galante Ehre so mancher wisigen Köpse abhängt; doch ich will es lieder verrathen, als zugeben, daß es unverrathen schimpfliche Vermuthungen veranlasse.

Aber, wird man vielleicht einwenden, hat denn Horaz nicht etwas edlers nachbilden können, als die Symptomata eines so heßlichen Lasters? 30 Und verräth denn nicht schon die Nachbildung desselben einen Wohlgefallen daran? Das erste gebe ich zu, das andre aber leugne ich. Er würde etwas edlers in der Liebe nachgebildet haben, wann zu seiner Zeit etwas edlers darinne Mode gewesen wäre. Wäre dieses aber gewesen, und hätte er es nachgebildet, zum Erennel alle Tänscherenen der platonischen Liebe, so könnte man doch darans eben so wenig auf seine Keuschheit schliessen, als man jest aus dem Gegentheile auf seine Unseuschheit zu schliessen befruat ist.

Wem aber alles biefes noch nicht genug ift, ben Borag von ber Rnabenliebe loszusprechen, ben bitte ich, fich aus ber Geschichte bes Muguftus noch folgender Umftanbe zu erinnern. 3ch bitte ibn, an bas Gefet de adulteriis et pudicitia, und an bas Gefet de maritandis ordinibus zu benten. Wie angelegen lies es fich biefer Ranfer 5 fenn, ihre alte Rraft wieder berguftellen, um allen Ausschweifungen ber Ungucht, die in den gesethlosen Beiten bes burgerlichen Krieges eingeriffen maren, vorzutommen. Das erftre Gefet, welches lex Julia genennet marb, beftrafte die Anabenschänderen weit harter, ale fie ein älteres Gefet, lex Scantinia. 1 bestraft miffen wollte. Das zwente 10 verboth eben biefes Lafter, in fo ferne es ichnurftracks mit ber Bermehrung bes menfchlichen Gefchlechts ftreitet, auf welche niemals ein Staat aufmertsamer mar, als ber romifche. Dan tann es ben bem Sueton (Sauptftud 34.) nachlefen, wieviel Mube es bem Auguft gefostet bat, mit Erneuerung besonders des lettern Beiebes durchzu- 15 bringen, und wie forgfältig er alle Schlupflocher, wodurch man fich ber Berbindlichkeit beffelben zu entziehen fuchte, verftopft bat. Run muß man, entweder in das Wefen eines Sofmanns, welcher auch feine liebsten Leidenschaften unterdrückt, jobald er bem badurch zu gefallen boft, von welchem er all 3 fein Glud erwartet, nicht tief eingebrungen 20 fenn, ober man muß glauben, baß Borag ein ichlechter Sofmann gewefen ift, wenn man ihn für fähig halten will, durch fein eigen Erempel die Berachtung ber liebsten Befete feines Ranfers beforbert gu haben. Ceines Ranfers, ben er felbft, an mehr als einem Orte, biefer beiligen Unftalten wegen lobt: 25

Nullis polluitur casta domus stupris:
Mos et lex maculosum edomuit nefas,
Laudantur simili prole puerperae:
Culpam poena premit comes.

Alles dieses, jagt Horaz, sind die Bortheile der Regierung unsers 30 Augusts! Man versteht ihn aber sehr schlecht, wenn man das maculosum nefas für etwas anders annimmt, als für das Laster, von welchem hier die Rede ist. Auch diesem Laster solgte die Strase auf dem Fusse nach; culpam poena premit comes. Und Horaz sollte es gleichwohl begangen haben? Ich will nicht hossen, daß man Verleum: 35

<sup>1</sup> Scuntina. [1754, 1784] 2 Erneurung [1754 ab] 3 alle [1754 ab] 4 Augustus! [1754]

bungen mit Berleumdungen beweifen, und ben August felbst in gleiche Berbammniß merbe feten wollen. Es ift mahr, wie Sueton melbet, jo hat man ihm in feinen jungern Jahren verschiedne fcanbliche Berbrechen vorgeworfen. Sex. Pompejus ut effoeminatum insectatus 5 est; M. Antonius, adoptionem avunculi stupro meritum etc. Aber maren nicht Bompejus und Antonius feine Feinde? Und fagt nicht Sueton felbst balb barauf: ex quibus sive criminibus sive maledictis infamiam impudicitiae facillime refutavit, et praesentis et posterae vitae castitate? Der Chebruch war das einzige, wovon ihn auch 10 feine Freunde nicht loszehlen konnten : fie machten ihn aber, nicht ohne Bahricheinlichkeit, mehr zu einer Staatslift, als zu einer grenzenlofen Bolluft. Adulteria quidem exercuisse ne amici quidem negant: excusantes sane, non libidine sed ratione commissa; quo facilius consilia adversariorum per cujusque mulieres exquireret. Man 15 meis, daß ein neuer August eben biefen Beg ging, ben er aber eben nicht aus ber Geschichte brauchte erlernet zu haben.

Ich weis nicht, ob ich noch eine kahle Auskstucht hier zu wiberlegen nöthig habe. Man könnte fagen, Horaz habe sich der Knabenliebe schuldig gemacht, noch ehe August die Gesetze darwieder erneuert
bätte. Doch haben wir nicht oben ausdrücklich gesehen, daß der Dichter
an die funfzig Jahr alt war, als er sich in den Ligurin verliebt
stellte? Dieser Zeitpunkt fällt lange nach dem erstern, und wer weis
welcher gute Geist den Horaz getrieden hat, ihn zu seiner künstigen
Entschuldigung, so genan anzumerken. August hatte damals längst die
25 Knabenliede durch die schärfften Gesetz aus dem Staate verdannt;
aber sie aus den Liedern der Dichter zu verdannen, die sich gerne
keinen Gegenstand entziehen lassen, an welchem sie ihren Wiz zeigen
können, war niemals sein Wile gewesen. Er konnte es allzuwohl
wissen, daß in den Versen nur ihr Schatten wäre, welcher dem mensch30 lichen Geschlechte wenig Abbruch thun würde.

Wenn' ich nunmehr auf alles das zurück sehe, was ich in dem Punkte der Unkeuschheit zur Rettung meines Dichters bengebracht habe; obschon ein wenig unordentlich, wie ich, leider, gewahr werde — so glaube ich wenigitens so weit gekommen zu seyn, daß man auß dem untergeschobenen Zengnisse nichts, und auß seinen eignen Gedichten

Bann [1754 ab]

noch weniger als uichts, schliessen dars. Es bleibet vielmehr ben dem Urtheile des Auguste: purissimus penis! Das lettere, weil er freyslich wohl seinen Theil an den fleischlichen Ergötzungen mochte genossen haben; das erstere aber, weil er durchaus in den Grenzen der Natur geblieben war. — Doch genug biervon!

Ich wende mich zu einer zweyten Beschnlöigung, welche einen Römer, in so sern er ein Römer ist, sast noch mehr schinnpfet, als die erste. Horaz soll ein seigherziger Flüchtling gewesen seyn, welcher sich nicht geschämt habe, seine Schande selbst zu gestehen. Man weis, daß Horaz, als er sich in Athen, seine Studien sortzusesen besand, unter 10 der Armee des Brutus Dienste nahm. Die historischen Umstände davon sind zu bekannt, als daß ich mich dobey ausschalten dürste. Man weis, wie unglücklich die Schlacht ben Philippis sür den Brutus aussiel. Sie ist es, an welche Horaz in der siebenden Ode des zweizen Buchs seinen Freund, den Vonweius Varus, erinnert:

Tecum Philippos, et celerem fugam Sensi, relicta non bene parmula, Cum fracta Virtus et minaces Turpe solum tetigere mento.

Was für ein Bekenntniß! rufen alle aus, die sich des Schimpfs ers 20 innern, der sowohl ben den Griechen als Römern mit dem Verluste des Schildes verbunden war — Wir wollen doch sehen, ob sie diese Ausrusung nöthig haben?

Ich will nicht darauf dringen, daß ein Soldat, der sein Schild in der Schlacht eingebüßt, gleichwohl vollkommen tapfer könne gewesen 25 seyn; daß er es nur eben dadurch könne eingebüßt haben, weil er alls zutapfer gewesen ist. Ich will nicht anführen, daß es eine Thorheit ift, sich die Flucht durch eine unnöthige Last schwer zu machen, wenn man sie ein vor allemal ergreissen nuß. Alle diese Entschuldigungen möchten zu allgemein seyn, und also nichts entschuldigen; ob ich gleich 30 die erstre auf einen sehr hohen Grad der Bahrscheinlichkeit bringen könnte. Horas war ein junger Mensch ohne Ahnen und Rermögen, und dennoch gelangte er, gleich Ansangs, zu der Bürde eines Tribuns. It es also nicht klar, daß Brutus persönliche Eigenschaften in ihm müsse entdeckt haben, welche den Mangel an Uhnen und Vermögen 35

<sup>1</sup> Muguitus: [1754] 2 für [1784]

erseten? Was konnten bieses aber für Eigenschaften jenn, wenn es nicht ein entschiedner Muth und eine vorzügliche Fähigkeit zur Ariegstunst wären? Und rühmt er nicht in eben dieser Dbe selbst von sich, daß er noch vor der Schlacht ben Philippis, sein Leben mehr als eins mahl in die Schanze geschlagen habe?

O saepe mecum tempus in ultimum Deducte — —

Dber will man ihm biefes für eine Prahleren auslegen, und ihm nirgends als ba glauben, wo er feine Schanbe bekannt ju machen icheinet?

Doch wie gesagt, alle diese Ausflüchte sind mir zu klein. Bare Horaz auch jonft noch so tapfer gewesen, jo würde es ihm bennoch zu wenig Ehren gereichen, wenn ihn gleich ben der wichtigsten Gelegenheit sein Muth verlassen hätte. Ben kleinen Scharmüßeln etwas wagen,
und in einem ernstlichen Treffen davon fliehen, schiekt sich wohl für
teinen Huslegern, aber für keinen Römer. Ich din folglich mit allen
feinen Auslegern sehr schlecht zufrieden, die ihn durch nichts anders zu
entschuldigen wissen, als durch die überlegene Macht des Augustä; die
das Geständniß seiner Flicht, aus höchste zu einer feinen Schneichelen
unachen, und daben den Umstand des weggeworsenen? Schildes als
20 eine sichere Wahrheit annehmen.

Es kömnnt darauf an, ob ich es besser treffen werde. Ich erinnerte mich zur rechten Zeit ben dem Dio Casius gelesen zu haben, (B. 47.) daß die Sieger nach der verlohrnen Schlacht ben Philippis die Flüchtigen zwar scharf versolgten; daß sie aber keinen einzigen weder tödeten, 25 woch gefangen nahmen, sondern sie bloß, so viel als möglich zerstreueten, damit sie sich auf keine Art wieder sehen könnten — Was konnte mir also natürlicher einzallen als der Gedanke, daß Horaz, wenn er wirklich sien Schild weggeworfen hätte, es ganz und gar ohne Ursach müsse weggeworfen haben. Konnte er denn nicht etwa gemächlich genug 30 flieben? Er brauchte ja so geschwind eben nicht zu seyn, da weder Tod noch Gesangenschaft hinter ihm her waren. Mit dieser vorgesakten Meinung las ich die gleich darauf solgenden Zeilen.

Sed me per hostes Mercurius celer Denso paventem sustulit aëre.

<sup>1</sup> bes Auguftus; [1754] 2 weggeworfnen [1754a] 3 fichre [1754ab] 4 wiberfeben [1754 c, 1784] 3 Urface [1754ab]

Man darf, gland ich, der Scharffinnigste eben nicht senn, in diesen Worten den Dichter zu entdecken, der nichts weniger als ein Geschichtsschreiber senn will. Auch darf man der Belesenste nicht senn, um zu wissen, daß Horaz hier den Homer nachgeahmt hat, ben dem es eben nichts seltnes ist, daß ein Gott mitten in der Feldschlacht, einen um: 5 ringten Helden mit einer dicken Wolke umgiedt, und ihn auf diese Art seinen Feinden entrückt. Wie aber, wann auch die vorhergehenden Zeilen von dieser Art wären? Wie wenn man auch in jenen Spuren einer Nachahmung fände, die den Dichter mehr zu sagen versührt hätte, als er der strengen Wahrheit gemäß hätte sagen sollen? Würde nicht 10 daraus solgen, daß man von dem weggeworsenen! Schilde nicht mehr und nicht weniger glauben müsse, als von der Wolke, in die ihn Merkur soll gehüllt haben?

Man erinnere fich alfo, mas uns Berodotus und Etrabo von bem Alcaus, bemjenigen Inrijden Dichter melden, welchen Borag gu 15 feinem vornehmften Mufter gemacht hatte. Diefer Grieche mar fo wenig ein bloffer Boete, bag er vielmehr bie Boefie nur beffentwegen ju lieben ichien, weil er burch fie feinen Saft wider die Unterbruder bes Baterlandes am nachbrudlichften erflaren tonnte. Er mar ber Gegner bes Pittacus, ber bie Oberherrichaft in Mitylene mit Gewalt 20 an fich rif, und ben ein Baar Sittenipruche, Die noch fo ziemlich find, unter die Bahl ber fieben Weifen gefett haben. Sein Unglud wollte, daß er nicht allein biefen feinem Teinde in die Bande fiel, fondern auch in einem Treffen, welches die Athenienfer wider die von Lesbos gewannen, fein Leben mit der Flucht retten, und feine Baffen im 25 Stiche laffen mußte. Dan weis, daß er biefen Umftand in feinen eignen Gedichten nicht verschwiegen bat, und ihn auch nicht zu verfcmeigen brauchte, weil er fcon zu viel Broben von feiner Tapferfeit gegeben batte, ale baß ibm biefer Rufall hatte nachtheilig fenn tonnen. Die Athenienser hingen seine Baffen in einem Tempel ber 30 Ballas auf, und auch biefes mar ein Beweis, daß man fie fur teine ichlechte Beute muffe angesehen baben - Bolltommen in Diesem Kalle war nun gwar Horag nicht; aber was hindert uns gleichwohl zu glauben, bag Bompejus Barus, an welchen er bie Dbe richtet, und ben er primum suorum sodalium nennet, genugfam von bem Muthe bes 35

<sup>1</sup> meggeworfnen [1754 a]

Horaz könne überzeugt gewesen sein, um das weggeworfene! Schild für nichts als für einen poetischen Zug anzusehen? Für einen Zug, der seinem Freunde eine Gleichheit mit demjenigen Griechen geben sollte, mit welchem er so viel Aehnliches als möglich zu haben münschte.

Aurz, die gauze siebende Ode des zwenten Buchs ist nichts als ein Scherz. Und was ist im Scherze gewöhnlicher, als daß man sich selbst eine ganz andre Gestalt giebt; daß sich der Tapfre als einen Feigen, und der Frengebige als einen Anider abbildet! In diesen Berstellungen liegt nur allzuoft ein seines Eigenlob, von welchem viel10 leicht auch Horaz hier nicht fren zu sprechen ist. Bielleicht war er einer von denen, die sich ben Philippis am tapfersten gehalten hatten; vielleicht wuste er seine Thaten auf keine feinre und zugleich klügre Art zu erwehnen, als durch das Gegentheil. Ich sage: auf keine klügere Art; weil es ihm nach der Zeit, als einem Lieblinge des Wugusts, sehr schlecht angestanden hätte, so gerade hin damit zu prahlen. Ich beruse mich deswegen fühnlich auf die Empfindung aller Dichter, ob sie wohl, wenn sie an des Horaz Schlechtes von sich würden gesagt haben, als um etwas desto rühmlichers darunter verstehen zu lassen?

Was mich noch mehr in ber Vermuthung hestärft, daß das weggeworsne Schild eine poetische Verkleinerung seiner selbst sen, ist die zwente Stelle, wo Horaz seines Soldatenstandes gedenkt. Sie besindet sich in dem zwenten Briese des zwenten Buchs, und also in einer Art von Gedichten, bie der Wahrheit historischer Umstände weit fähiger 25 ist, als eine Ode. Was sagt er aber da von seiner Klucht? Nichts als:

> Unde simul primum me dimisere Philippi Decisis humilem pennis, inopemque paterni Et laris et fundi: paupertas impulit audax Ut versus facerem

30 Kein einziger Ausleger scheint mir auf das Wort dimisere's gehörig Achtung gegeben zu haben; und auch die Nebersetzer überschen es alle. Dimittere ist ein militärisches's Wort, und bedeutet eine rühmliche Abdankung. Exercitum dimittere wird man unzähligmal ben den klaßischen Schriftstellern, besonders den Geschichtschreibern antressen,

<sup>1</sup> weggeworfne [1754 ab] 2 flügre [1784] 3 bes Augustus, [1754 a) 4 Gebichte, [1754 c. 1784] 3 dimittere [1754 c. 1784] 5 militarifces [1754]

wo es überall die Armee auseinander lassen heißt, und zwar mit Erstennung ihrer geleisteten Dienste. Nimmermehr kömmt dieses Wort einem Flüchtigen, geschweige einem, der seine Wassen im Stiche geslassen hat, zu. Beyde wurden nach der römischen Kriegszucht gestraft und nicht dimittirt. Da aber Horaz dieses letztere won sich sagt, muß 5 er sich nicht eines weit bessern bewust gewesen seyn, als was er sich im Scherze gegen einen vertrauten Freund Schuld giebt?

Daß verschiedne Sprachforscher Die ermähnte Nachahmung bes Alcaus gewußt, und gleichwohl nicht bie gehörige Folgerung baraus gezogen haben, mundert mich nicht; aber baß Baule fie gewußt und 10 nicht nach feiner Scharffinnigfeit angewendet bat, bas mundert mich. Er faat unter bem Artifel biefes Griechen : "berjenige unter ben la= "teinischen Boeten, welcher bem Alcaus am ahnlichsten ift, bat fo mohl "als er, in feinen Gedichten befannt, bag er fich mit Wegwerfung "feiner Baffen, als eines ben Flüchtigen gang unnüben Dinges, mit 15 "ber Flucht aus ber Schlacht gerettet habe. Dem Archilochus begegnete "vor bem Mcans bergleichen Bufall, und er bekannte ihn öffentlich. "boras murbe vielleicht in biefem Stude nicht fo aufrichtig gemesen "fenn, wenn er nicht diefe" groffen Benfpiele vor Augen gehabt batte." Dieje groffen Benfpiele, hatte Banle vielmehr fagen follen, machten 20 ibn noch mehr ale aufrichtig; fie machten ibn gum Gelbftverleugner, welchem es nicht genug war feinen griechischen Mustern in ber Flucht ähnlich zu fenn, wenn er ihnen nicht auch in ber schimpflichen Alucht gleichen follte. Soviel er baburch ben Unwiffenden auf ber Seite beg tapfern Mannes verlohr, fo viel, und noch mehr, gewann er auf ber 25 Seite eines Freundes ber Dlufen. Wenn er Tribun geblieben mare, fo wurde ihn vielleicht bas Benfpiel bes Epaminonbas gu bem Buniche bewogen haben, auf feinem Schilde gu fterben; ba er aber aus bem Tribun ein Dichter geworden war, jo mar bas Benfviel eines Alcaus für ihn reitenber. Es war ihm angenehm, bas Bolf 30 benten zu laffen, zwen Dichter bie einerlen Schickfal gehabt, konnten nicht anders, als auch einerlen Beift haben.

Nichts ist baber abgeschmadter als bie Folgerung, welche herr Müller aus biefer Aehnlichkeit ziehen wollen. hieraus, fagt er, an dem angeführten Orte, sollte man fast bas Borurtheil fassen, baß bie 35

<sup>1</sup> lettre [1754 ab] 2 bie [1754 be. 1784] 3 nichte [1754 be. 1784]

geistigsten Obenbichter eben nicht bie tapfersten Solbaten sinb. -- - Das fast, ift ein recht nugliches Wörtchen, wenn man etwas ungereimtes fagen, und zugleich auch nicht fagen will.

Je gröffer überhaupt ber Dichter ist, je weiter wird das, was 5 er von sich selbst mit einstiessen läßt, von der strengen Wahrheit entfernt senn. Rur ein elender Gelegenheitsdichter, giebt in seinen Versen die eigentlichen Umstände an, die ein Jusammenschreiber nöthig hat, seinen Charafter einnal daraus zu entwerfen. Der wahre Dichter weis, daß er alles nach seiner Art verschönern muß, und also anch sich 10 selbst, welches er oft so sein zu thun weis, daß blöbe Augen eine Betänntniß seiner Fehler sehen, wo der Kenner einen Jug seines schmeichelnden Vinsels wahrnimmt.

Noch weit schwerer, oder vielmehr gar unmöglich ist es, aus seinen Gedichten seine Meinungen zu schliesen, sie mögen nun die 15 Religion oder die Weltweisheit betreffen; es müßte denn senn, daß er die einen oder die andern, in eigentlichen Lehrgedichten ausdrücklich hätte entdecken wollen. Die Gegenstände, mit welchen er sich beschäftiget, nöthigen ihn die schönsten Gedanken zu ihrer Ausbildung von allen Seiten zu borgen, ohne viel zu untersuchen, welchem Lehrgebäude sie eigen sind. Er wird nicht viel Erhabnes von der Tugend sagen können, ohne ein Stoiker zu scheinen; und nicht viel Rührendes von der Wollust, ohne das Aussehen eines Epikurers zu bekommen.

Der Obendichter besonders pflegt zwar fast immer in der ersten Person zu reden, aber nur selten ist das ich sein eigen ich. Er muß bisch dann und wann in fremde Umstände setzen, oder setzt sich mit Billen hinein, nun seinen Witz auch ausser der Sphäre seiner Empfindungen zu üben. Man soll den Rouffean einsmals gefragt haben, wie es möglich sen, daß er eben sowohl die unzüchtigsten Sinnschriften, als die göttlichsten Pialme machen könne? Rouffeau soll geantwortet 30 haben: er versertige jene eben sowohl ohne Ruchlosigkeit, als diese ohne Andacht. Seine Antwort ist vielleicht zu aufrichtig gewesen, obgleich dem Genie eines Dichters vollkommen gemäß.

Bird also nicht schon biese einzige Anmerkung hinlänglich seyn, alles was man von ber Philosophie bes Horaz weis, zu wiederlegen?

<sup>1</sup> Epifure [1764 bc. 1784] 2 ungildtigen [1764 bc. 1784]

Und was weis man denn endlich davon? Dieses, daß er in seinem Alter, als er ein ernsthaftes Geschäfte aus derselben zu machen anfing, auf keines Beltweisen Worte schwur, sondern das Beste nahm wo er es sand; überall aber diesenigen Spitssindigkeiten, welche keinen Einsstuß auf die Sitten haben, unberühret ließ. So mahlt er sich in dem 5 ersten Briefe seine ersten Buchs, an einem Orte, wo er sich ausdrücklich mahlen will. Alles, was man auser diesen Zügen hinzusetzet, sind die ungegründesten Folgerungen, die man aus dieser oder jener Ode, ohne Geschnack, gezogen hat.

Wir wollen ein Exempel bavon an der bekannten Ode Parcus 10 Deorum cultor etc. welches die vier und dreißigste des ersten Buchs ist, sehen. Es ist unbeschreiblich, was man für wunderbare Austegungen davon gemacht hat. Ich glaube diese Materie nicht besser schließen zu können, als wenn ich meine Gedanken darüber mittheile, die ich dem Urtheile dersenigen überlassen will, welche Gelehrsamkeit 15 und Geschmat verbinden. Hier ist die Ode, und zugleich eine Ueberzehung in einer so viel als möglich poetischen Prose. Ich glaube dieses wird besser seyn, als wenn die Poesie so viel als möglich prossaisch wäre.

34. Dbe bes erften Buchs. 20 Parcus Deorum cultor et infrequens Insanientis dum sapientiae Consultus erro, nunc retrorsum Vela dare atque iterare cursus Cogor relictos: namque Diespiter 25 Igni corusco nubila dividens Plerumque, per purum tonantes Egit equos, volucremque currum: Quo bruta tellus et vaga flumina. Quo Styx, et invisi horrida Taenari 30 Sedes. Atlanteusque finis Concutitur. Valet ima summis Mutare et insignem attenuat Deus Obscura promens. Hinc apicem rapax Fortuna cum stridore acuto 35 Sustulit: hic posuisse gaudet.

## lleberfebung.

"In unfinnige Weisheit vertieft, irrt ich uncher, ein farger, saun-"seliger Berehrer ber Götter. Doch nun, nun spann ich, ben verlagnen "Lauf zu erneuern, gezwungen die Segel zurud.

"Denn sonft nur gewohnt die Bolken mit blendenden Bligen "zu trennen, trieb der Bater der Tage, durch den heitern Simmel, "die donnernden Pferde und den bestügelten Wagen.

"Auf ihm erschüttert er der Erde finnlosen Alumpen, und die "schweisenden Ströme; auf ihm den Stny und die niegesehenen Bol10 "nungen im schrecklichen Tänarus, und die Wurzeln des Atlas.

"Gott ist es, der das Tiefste ins Höchste zu verwandeln vermag, "der den Stolzen erniedrigt, und das, was im Dunkeln ist, hervor "zieht. hier riß mit scharsem" Geräusche das räuberische Glück den "Wiefel hinweg, und dort gefällt es ihm," ihn anzusehen."

Es wird nothig fenn, ebe ich mich in die Erflarung Diefer Doe einlasse, einige grammatikalische Anmerkungen, zur Rettung meiner Uebersetung, bengubringen. Gleich in dem erften Borte babe ich mir die Frenheit genommen, den Sauffen der Ausleger zu verlaffen. Parcus ift ihnen fo viel als rarus: felten. Und infrequens? Auch felten. 20 So verschwendrisch mit ben Worten ift Borag schwerlich gewesen. 3men Benwörter, Die nur einerlen fagen, find feine Sache gar nicht. Dacier ipricht parcus cultor Deorum bedeute nicht sowohl einen, welcher bie Götter wenig verehrt, als vielmehr einen, ber fie gang und gar nicht verehrt. Wir wollen es annehmen; aber mas beift benn nun infre-25 quens cultor? Infrequens, fagt biefer Kunftrichter, ift ein fehr mertwürdiges Bort, beffen Schönheit man nicht genugiam eingefeben bat. Er ift eine Metapher, die von ben Solbaten genommen worben, welche fich von ihren Sahnen entfernen. Er beweifet biefes aus bem Teftus, welcher mit ausdrücklichen Worten jagt: infrequens appellabatur miles 30 qui abest, abfuitve a signis. - - Gin flores Gremvel, daß es ben Criticis gleichviel ift, ob fie ihren Schriftsteller etwas ungereimtes jagen laffen, ober nicht, wann fie nur ihre Belefenheit austramen tonnen! Rach bem Sinne bes Dacier mußte man also die Worte: parcus Deorum cultor et infrequens übersegen: ich, ber ich bie 1 fcarfen [1754] 2 ibr. [1754!

Götter gang und gar nicht verehrte, und ihren Dienft oft unterließ, ben welchem ich gleichwohl wie ber Gol= bat ben ber Rahne hatte verharren follen. Der geringfte Sylbenbenter wurde fein fo widerfinniges Climax gemacht haben -Aber was hat benn alle biefe Leute bewogen, von ber natürlichen 5 Bedeutung der Worte abzugeben? Warum foll denn parcus bier nicht beiffen, mas es fast immer beißt? Macht nicht farger Berehrer ber Botter, einen fehr ichonen Ginn, wenn man überlegt, daß ein Beide in Erwehlung ichlechter Opfer und in ihrer Geltenheit eine fehr unheilige Rarabeit verrathen tonnte? Das andere 1 Benwort infrequens 10 habe ich burch faumfelig gegeben; felten aber murde vielleicht eben fo gut gewesen fenn. Der Ginn, ben ich ihm benlege, ift diefer, baß es einen anzeiget, welcher fich felten in den Tempeln ben feperlicher Begehung ber Westtäge, und öffentlichen Opfern einfand. Wenn man biefe 2 benden Erklärungen annimt, jo wird man hoffentlich ein= 15 feben, daß Borag nichts umfonft gefest hat. Berr Lange hat parcus burch trage gegeben; aus mas für Urfachen fann unmöglich jemand anders, als er felbst miffen; boch vielleicht auch er felbst nicht einmal.

Ben ber zwenten Strophe muß ich biefes erinnern, daß ich von ber gewöhnlichen Interpunction, boch nicht ohne Borganger, abgegangen 20 Die meiften Ausgaben haben bas Romma nach dividens; fo viel ich mich erinnere, ber einzige Barter fest es nach plerumque, und beruft fich beswegen auf ben Scholiaften. Barter bat Recht, und wann er fich auch auf feinen Wehrmann berufen könnte. 3ch glaube nicht, daß man leichter ein flarer Benfpiel finden tonne, mas 25 für Zwendeutigkeiten die lateinische Sprache unterworfen fen, als bas gegenwärtige. Horag fann eben fomohl gejagt haben: Diespiter igni corusco plerumque nubila dividit als: plerumque per purum tonantes egit equos. Bendes aber fann er doch nicht zugleich gefagt haben, und man muß alfo basjenige wehlen, welches den unge- 30 zwungensten Berftand giebt. Run ift es wohl teine Frage, ob es öftrer ben beiterm Simmel, oder öftrer aledann bonnert, wenn ber himmel mit Wolfen umgogen ift? Goll alfo ber Dichter nichts un= gereimtes gefagt haben, fo tann nur die erftre Auslegung Statt finden, welcher ich in der Uebersetung gefolgt bin; ob ich gleich gang gerne 35

<sup>1</sup> anbre [1754 ab] 2 bie [1754 bc. 1784]

gestehe, daß es sonst der Gebrauch des Horaz nicht ift, die Abverdia so nachzuschleppen, als er es hier mit dem plerumque thut. Doch lieber ein Paar verkehrte Worte, als einen verkehrten Sinn! Berzschiedene Ausleger scheinen den letztern gemerkt zu haben, wann sie 5 das plerumque zu per purum egit zögen, und suchen sich also durch besonder? Wendungen zu helsen. Lubinus, zum Grempel, will ben plerumque, hisce vero diedus einschieden; und Dacier giebt das plerumque durch souvent. Aber seit wenn hat es denn aufgehört, mehrentheils zu heisen, lund seit wenn ist es denn den Paras 10 phrasten erlaubt, ganz neue Bestimmungen in ihren Text zu sticken, die nicht den aerinasten Erund darinne haben?

In ber dritten Strophe habe ich die lebersegung bes Worts invisi und bie Vertauschung ber Benwörter zu rechtfertigen. 3ch weis wohl, daß ben meiften Auslegern invisus bier, verhaßt, icheuflich und 15 dergleichen beift; ich habe aber bekmegen lieber die allereigentlichste Bebeutung, nach welcher es jo viel als ungejeben ift, benbehalten wollen, weil ich glaube, daß Borag badurch der Briechen aidng habe ansbrücken wollen. Tanarus mar, wie befannt, ein Borgeburge in Laconien, burch welches die Dichter einen Gingang in die Bolle an-20 gelegt hatten. Die Solle aber hielten Griechen und Romer für einen ιοπον ζοφερον και ανηλιον, wie sie ben dem Encian περι πενθους beschrieben wird. Daber nun, oder vielmehr weil fie von feinem fterb= lichen Auge erblickt wird, ward fie aides genenut; und Horaz war Nachahmers genug, nach biefem Erempel jeine invisam sedem horridi 25 Taenari ju machen. Ich ordne bier die Benwörter fo, wie ich glaube, daß fie natürlicher Beife zu ordnen find. Der Dichter hat ihre eigent= liche Ordnung verrückt und horridam sedem invisi Taenari daraus gemacht, welches ohne Zweifel in feinem romifchen Ohre eine begre Birfung that. Dir aber ichien ber ungefebene Tanarus im 30 Deutschen zu verwegen, weil man glauben tonnte, als jollte es jo viel anzeigen, daß man biefes Borgeburge niemals zu feben befomme. 3ch ftelle alfo biefes Benwort wieder babin, mo es bieje 3 3mendeutigfeit nicht verurfacht, und ber Starte bes Ausbrucks baben nichts benimmt. Die Treue eines Ueberfegers wird gur Untreue, mann er feine Ur= 35 fdrift baburch verdunfelt. Man fage nicht, baf alle Dieje Schwierig-

<sup>1</sup> Berichiedne [1754a] 2 besondere [1784] 3 bie [1754 b]

feiten wegfallen, wenn man die gewöhnliche Bebeutung von invisus annimmt. Ich weis es; aber ich weis auch, daß alsdann' dieses Beywort mit dem andern horrida, eine vielzugroffe Gleichheit bekömmt, als daß ich glanden könnte, derjenige Dichter werde beyde so nache zusammen gebracht haben, welcher die Beywörter gewiß nicht häuft, 5 wenn nicht jedes dem Leser ein besonders Bild in die Gedanken schildert. Die grause Bölle des schenklichen Tänars, sagt wohl ein Lange, aber kein Hora. Es ist eben als wollte man sagen, die hohe Spise des erhadnen Berges. — Noch sollte ich mich vielleicht in dieser Strophe, wegen des atlanteus finis entschuldigen. Aber will so ich denn ein wörtlicher llebersetzer senn?

Rach biefen wenigen Unmerkungen, tomme ich auf ben Innhalt ber Dbe felbft. Saft alle Ausleger halten bafur, baß Sorag ber Gette bes Spifnre barinne absage, bag er bie Regierung ber Gotter ju erfennen anfange, und ihnen eine besiere Verehrung verspreche. - - 15 Diefe Erklärung icheinet bem erften Anblicke nach ziemlich ungezwimgen und richtig. Gie mar allgemein angenommen, bis Tangquill Kaber fie in Zweifel ju gieben anfing. Dacier, welcher mit der Tochter Diefes Gelehrten, auch beffen Meinungen gehenrathet zu haben ichien, trat feinem Schwiegervater ben, und erflarte die Dbe fur nichts anders, 20 als findifch und abgeschmacht, wann fie eine ernftliche Wiberruffung Er fam auf ben Ginfall fie ju einer Spotteren über bie Stoifche Gefte gu machen; welches gu ermeifen, er fie folgender Beftalt umichrieb. "Es ift mahr, fo lange ich ben Lehren einer närri-"ichen Weisheit folgte, habe ich die Götter, nicht jo, wie ich wohl 25 "follte, verehret. Ihr aber, ihr Berren Stoifer, bringt mit fo ftarten "Grunden in mich, daß ich gezwungen bin, auf andre Art zu leben, "und einen neuen Weg zu erwehlen. Was mid in meiner Bals: "starrigkeit befestigte, mar biefes, daß ich gewiß überzeugt mar, ber "Donner tonne nichts als die Wirfung ber Ansdunftungen fenn, die 30 "fich in 2 Bolfen gufammen gieben, und fich unter einander ftoffen. "Allein nunmehr beweifet ihr mir, baß es oft am beitern Simmel hierauf nun habe ich nichts zu antworten, und ich muß "mit ench erfennen, daß Gott felbft, den Wagen feines Donners burch "den Simmel führt, fo oft es ihm gefällt, und die Blige mit eigner 35 1 alebenn [1754 ab] 2 in ben [1784]

"Sand wirft, wohin er will." — Bis hieher! fließt alles noch ziemlich natürlich; allein von den letten fünf Bersen gestehet Dacier selbst, daß sie mit seiner Auslegung schon etwas schwerer zu vereinigen sind. Horaz, sagt er, fängt in diesen lettern Zeilen an, ernstlich zu 5 reden, und entbeckt in wenig Worten, was er von der Vorsehung glaube. "Ich weis, soll des Dichters Meinung seyn, daß Gott diesen "erniedrigen und jenen erhöhen kann. Aber ich weis auch, daß er "diese Sorge dem Zusalle und dem Glücke überläßt, welches mit scharzem" "Geräusche dem Haupte des einen das Diadem entreißt, und das 10 "Saupt des andern damit frönet."

Der ftartfte Beweis bes Dacier läuft babin aus, bag unmöglich Borag eine fo nichtige Urfache feiner Bekehrung konne angeführt haben, als ber Donner am beitern Simmel in ben Mugen eines jeden Berftanbigen fenn muß. "Man braucht, fagt er, in der Naturlehre nur 15 "febr ichlecht erfahren zu fenn, wenn man wiffen will, daß fein Donner "ohne Bolfen fenn tonne; Borag muß alfo nothwendig die Stoifer "nur bamit lächerlich machen wollen, die ben Spifurern wegen ber "Borfebung weiter nichts als ungefehr biefes entgegen gu fegen mußten: "ihr fonnt, fagten die Stoifer, die Borfebnng nicht leugnen, wenn 20 "ihr auf ben Donner und auf feine verschiedene Birfungen Achtung Wann nun die Epifurer ihnen antworteten, daß ber "geben wollt. "Donner aus natürlichen Urfachen hervorgebracht murbe, und man "alfo nichts weniger als eine Borfebung barans beweifen tonne: fo "glaubten die Stoifer ihnen nicht beffer ben Daund gu ftopfen, als 25 "wenn fie fagten, bag es auch ben beiterm Wetter bonnre; gn einer "Beit alfo, da alle natürliche Urfachen wegfielen, und man deutlich "feben tonne, daß der Donner allerdings von den Gottern regiert "werden muffe."

Dieses, wie gesagt, ist der stärkste Grund womit Dacier seine 30 neue Anslegung unterstütt; ich muß aber gestehen, daß mich seine Schwäche nicht wenig befremdet. Ist es nicht gleich anfangs offenbar, daß er, entweder aus Unwissenheit oder aus List, die Stoischen Beweise der Borsehung ganz fraftlos verstellet? Diese Weltweisen beruften sich zwar auf die natürlichen Begebenheiten, und auf die weise Sinstidtung berselben; niemals aber lengneten sie ihre in dem Wesen der

<sup>1</sup> bierber [1754 a] 2 fdarfen [1754 c. 1784]

Dinge gegründeten Urfachen, fondern hielten es vielmehr für unanftandig, fich irgendmo auf die unmittelbare Regierung ber Götter gu berufen. Ihre Bedanten von berfelben maren bie gegrundeften und ebelften, die man je, auch in den aufgetlarteften Beiten, gehabt bat. 3ch berufe mich auf bas gange zwente Buch ber natürlichen Fragen 5 bes Geneca, mo er die Ratur bes Donners untersucht. 18. Sauptftude beffelben batte Dacier genugiam feben tonnen, bag Die Stoifer auch ben ben Donnerichlagen am beitern himmel bie natürlichen Urfachen nicht ben Geite fetten, und bas purus aer im gerinaften nicht alle Donnerwolken ausschließt. Quare et sereno 10 tonat? heißt es baselbit; quia tunc quoque per crassum et siccum aera spiritus prosilit. Bas fan beutlicher fenn? Seneca faat biefes swar nach den Grundfagen des Anarimanders; aber er erinnert nichts darmieder; er billiget fie alfo. Gine Stelle aus bem 31. Sauptitude wird es noch beutlicher machen, in wie fern die Stoifer geglaubt haben, 15 daß in dem Donner etwas gottliches fen: mira fulminis, si intueri velis, opera sunt, nec quidquam dubii relinquentia, quin divina insit illis et subtilis potentia. Man gebe mohl Acht, baß er bas divina burch subtilis erflart, welche Erflarung die Erempel, die er gleich barauf anführt, auch einzig und allein nur gulaffen. Der Blit, 20 fahrt er fort, zerschmelzt bas Gold in bem Beutel, ohne biefen gu verleten; besaleichen bie Klinge in ber Scheibe, ob icon biefe gang bleibt. Schone Bunder einer gottlichen Dacht, wenn fie unmittelbare Birfungen berfelben fenn follten! Es ift mahr, Die Stoiter glaubten fogar, daß ber Donner bas Bufunftige vorherverfundige. Aber mie 25 glaubten fie es? Co, baß fie Gott febr rubig baben lieffen, und biefe Borherverfündigung bloß aus ber Ordnung, wie die Dinge in ber Ratur auf einander folgen mußten, erflarten. Die Tuster maren es. welche grobre Begriffe damit verbanden, und glaubten, ber Donner rolle nur beswegen, bamit er etwas verfündige, nicht aber, bag er 30 etwas verfundige, weil er rolle. 3ch muß die Worte des Geneca nothwendig felbst einruden. Hoc autem, fagt er in dem 32. Saupt= ftüde, inter nos et Tuscos, quibus summa persequendorum fulminum est scientia, interest. Nos putamus quod nubes collisae sunt, ideo fulmina emitti. Ipsi existimant, nubes collidi, ut ful- 35 mina emittantur. Nam cum omnia ad Deum referant, in ea sunt Leffing, famtliche Schriften. V.

opinione, tamquam non quia facta sunt significent; sed quia significatura sunt, fiant: eadem tamen ratione fiunt, sive illis significare propositum est, sive consequens. Quomodo ergo significant, nisi a Deo mittantur? Quomodo aves non in hoc motae, 5 ut nobis occurrerent, dextrum auspicium, sinistrumve fecerunt. Et illas, inquit, Deus movit. Nimis illum otiosum et pusillae rei ministrum facis, si aliis somnia, aliis exta disponit. Ista nihilominus divina ope geruntur — Alia ratione fatorum series explicatur, indicia venturi ubique praemittens, ex quibus nobis 10 quaedam familiaria, quaedam ignota sunt — Cujus rei ordo est, etiam praedictio est.

Man überlege diese Stelle genau, und sage, ob es dem Inhalte derselben zusolge möglich sen, daß die Stotker jemals so abgeschmackt gegen die Spikurer können gestritten haben, als sie Dacier streiten 15 läßt. Ist es aber nicht möglich, so muß ja auch die vorgegebene Spötteren des Horaz, und mit ihr die ganze sich darauf gründende Erklärung wegsallen. Es ist nicht nöthig, ihr mehr entgegen zu sehen, ob es gleich etwas sehr leichtes senn würde; besonders wenn man die Gründe aus der Verdrehung der letzten sinf Zeilen, und aus der 20 gewaltsauten Hineinpressung des Wörtchens sed vor hine apieem. nehmen wollte.

Nach dieser Widerlegung wird man vielleicht glauben, daß ich die alte Auslegung dieser Ode beybehalten wolle. Doch auch diese kann, meinem Urtheile nach, nicht statt sinden. Die Veränderung der 25 Sekte wäre für den Horaz eine zu wichtige Begebenheit gewesen, als daß er ihrer nicht öster in seinen Briesen oder Satyren, wo er so unzählich viel Kleinigkeiten von sich einstlichen läßt, hätte erwehnen sollen. Aber überall ist ein tieses Stillschweigen davon. Auch das kann nicht erwiesen werden, daß Horaz gleich Ansanzs ber stolschen 30 Philosophie solle zugethan gewesen seyn, welches doch seyn müßte, wann er sie cursus relictos nennen wollen. Ausser diesen schwierigkeiten, setze ich noch eine neue hinzu, die aus meiner Anmerkung über die Art, mit welcher die Stolser von der göttlichen Regierung der natürlichen Dinge philosophirten, hergenommen ist. Wenn es wahr ist, daß nach ihren Grundsähen der Donner am umzognen Hinmel nicht mehr und nicht weniger die Altwirfung der Götter

bewies, als der Donner am heitern himmel; so kann horaz ben lettern' eben so wenig im Ernste als im Scherze als eine Ereignung ansehen, die ihn den Stoikern wieder benzutreten nöthige. Das erstere ift wahr, und also auch das lettre. Oder will man etwa vermuthen, daß horaz die stoische Weltweisheit nicht besser werbe verstanden haben, 5 als seine Ausleger?

Laft und eine befre Meinung von ihm haben, und ihn mo möglich wider ihre unzeitige Gelehrfamkeit vertheidigen! Unzeitig ift fie, daß fie da Setten feben, wo feine find; daß fie Abichwörungen und Spötterenen mahrnehmen, wo nichte als gelegentliche Empfindungen 10 Denn mit einem Worte, ich glaube, daß Borag in biefer Dbe weber an die Stoifer noch an die Epifurer gedacht hat, und bag fie nichts ift, als ber Ausbruch ber Regungen, Die er ben einem aufferorbentlichen am bellen Simmel plöglich entstandenen Donnerwetter gefühlt hat. Man fage nicht, daß die Furcht für ben? Donner etwas 15 jo fleines fen, daß man fie dem Dichter ichwerlich Schuld geben fonne. Der natürlichfte Zufall, wenn er unerwartet fommt, ift vermogend auch bas männlichfte Gemuth auf wenig Augenblide in eine Art von Beiturgung zu jeken. Und mas braucht es mehr, als daß Sorgs in einer folden turgen Befturgung einige erhabene und rührende Gedanken 20 gehabt hat, um bas Unbenten berfelben in ein Baar Strophen aufgubehalten? Affect und Poefie find ju nabe verwandt, als bag biefes unbegreiflich fenn follte.

Ich will meine Erflärung nicht Zeile auf Zeile anwenden, weil es eine sehr überslüssige Mühe sehn würde. Ich will nur noch eine 25 Vermuthung hinzuthun, die hier mit allem Rechte eine Stelle verdient. Man erinnere sich, was uns Sueton von dem Augustus in dem 90. Hauptstüde seiner Lebensdeschreibung meldet. Tonitrua et fulgura paulo infirmius expavescedat, ut semper et udique pellem vituli marini circumferret, pro remedio: atque ad omnem majoris tem-30 pestatis suspicionem in additum et concameratum locum se reciperet. Wie gerne stellt sich ein Hosmann in allen Gesinnungen seinem Regenten gleich! Gesetz also, Horaz habe sich nicht selbst vor dem Donner gesürchtet, kann er nicht diese Schwachheit, dem August zu schmeicheln angenommen haben? Es scheint mir, als ob dieser Umstand 35

<sup>1 [</sup>egten [1754 c, 1784] 2 por bem [1784]

auf die Ode ein gewisses Licht werfe, ben welchem man eine Art von Schönheiten entbeckt, die sich besser fühlen als umständlich zergliedern lassen.

Soll ich noch etwas aus bem Leben bes Augufts' benbringen, 5 woraus vielleicht eine neue Ertlärung berzuholen ift? Ich will gleich vorausfagen, baß fie ein wenig fühn fenn wird; aber mer meis, ob fie nicht eben bas Rühne ben vielen empfehlen wird? Als August. nach bem Tobe bes Cafars von Apollonien gurud tam, und eben in Die Stadt eintrat, ericbien ploglich am hellen und flaren Simmel ein 10 Birtel, in Geftalt eines Regenbogens, rings um die Sonne; und gleich darauf ichlug ber Donner auf das Grabmahl ber Julia, bes Cafars Tochter. Dieje Ereignung warb, wie man fich leicht vorstellen fann, jum größten Bortheile bes Angufts' ausgelegt. Und wie, mann eben fie es mare, auf welche Borag bier zielet? Er war gwar, wenn ich 15 bie Reiten veraleiche, bamals nicht in Rom, aber tann auch nicht ichon bie Erzehlung einen hinlanglichen Ginbrud auf ihn gemacht haben? Und diefes vielleicht um fo viel eber, je lieber es ibm ben feiner Burudfunft, nach ber Schlacht ben Philippis, fenn mußte, eine Art einer göttlichen Antreibung angeben zu können, marum er nun-20 mehr von ber Parthen ber Morber bes Cafars abstebe. Wollte man biefen Ginfall billigen, fo mußte man unter ben Göttern, bie Sora; wenig verehrt zu haben gestehet, ben Cafar und Augustus, welchen er mehr als einmal biefen Namen giebt, verstehen; und bie insanam sapientiam mußte man für den Anhang des Brutus annehmen, welcher 25 in der That zwar ein tugenbhafter Mann war, aber auch in gewiffen Studen, befonders mo die Frenheit mit einschlug, die Tugend bis gur Raferen übertrieb. Diefe Auslegung, glaube ich, hat ihre Schönheiten, welche fich besonders in ben letten Zeilen ausnehmen, mo ber Dichter von der Erniedriaung bes Stolzen, und von ber Uebertragung ber 30 höchsten Gewalt rebet, die er unter bem Bilbe bes Wipfels will verftanben miffen.

Ich will nichts mehr hinzu jetzen, fondern vielmehr nochmals bekennen, daß ich die ersteres plane Erklärung, welche ohne alle Anspielungen ist, dieser andern weit vorziehe. Meine Leser aber mögen

es halten wie sie wollen, wenn sie mir nur so viel eingestehen, daß nach der leztern, aus dem Parcus Deorum cultor et infrequens, wider die Religion des Horaz gar nichts zu schliesen ist, nach der erstern aber nicht mehr, als man aus dem Liede des rechtschaffensten Theologen, in welchem er sich einen armen Sünder nennet, wider 5 dessen Frömmigkeit zu solgern berechtiget ist. Das ist alles was ich verlange.

Ich weis, daß man noch vieles zur Rettung bes Horaz beybringen fönnte; ich weis aber auch, daß man eben nicht alles erschöpfen nuß.

# Rettung des Hier. Cardanus.

Leser, welche den Cardan kennen, und auch mir zutrauen, daß ich ihn kenne, muffen es schon voraussehen, daß meine Rettung den ganzen Cardan nicht angehen werde. Dieses ausservordentliche Genie 5 hat alle Nachwelt feinetwegen in ' Zweisel gelassen. Man muß glauben, daß der größte Verstand mit der größten Thorheit sehr wesentlich verbunden ist, oder sein Charakter bleibt ein unauflösliches Räthsel. Zu was hat man ihn nicht gemacht; oder vielmehr zu was hat er sich nicht selbst in einem Werke gemacht, dergleichen ich wollte, daß jeder 10 grosse Mann mit eben der Aufrichtigkeit schreiben unüfte! (de vita propria.)

Es ware ein Wunder, wenn ein so feltner Geist dem Verdachte der Atheisteren entgangen ware. Hat man oft mehr gebraucht, ihn auf sich zu laden, als selbst zu benken und gebilligten Vorurtheilen 15 die Stirne zu biethen? Selten hat man nöthig gehabt, in der That anstößige Sätze und ein problematisches Leben, wie Carban, damit zu verbinden.

Gine angenscheinliche Verläumbung, die man noch nicht aussistet aus einem Buche in das andere überzutragen, treibt mich an, dieses Werdachts in etwas zu gedenken. Man gründet ihn, wie bekannt, auf dren Stücke. Auf ein Buch, welches er wider die Unsterblichskeit der Seele soll geschrieben haben; auf seine aftrologische Unsinnigkeit, dem Heilande die Nativität zu stellen; und endlich auf eine gewisse Stelle in seinem Werke de subtilitate.

25 Lon ben benden erstern Gründen werde ich nichts sagen, weil schon andre nur allzwiel bavon gesagt haben. Den ersten widerlegt sogleich das soll. Er soll so ein Buch geschrieben haben, welches er zwar nicht drucken lassen, aber doch heimlich seinen Freunden gewiesen. Und wer ist benn der Wehrmann dieses Vorgebens? Kein 30 anderer, als Martinus del Rio. (Disput. Magic. Tom. I. Lib. II.)

<sup>1</sup> im [1754 a] 2 anbre [1754 a]

10

Wenn man es noch glauben will, so muß man diesen Spanier nicht tennen. — Den zweyten Grund zernichten die eignen Worte bes Carbans, welche insonderheit der Herr Pastor Bruder aus bessen seltnen Werke, über des Ptolemäus vier Bücher de astrorum judiciis, angeführt hat. (Hist. Crit. Phil. Tomi IV. Parte altera p. 76.) 5

Ich werbe mich, wie gefagt, hierben nicht aufhalten; ich wende mich vielmehr fogleich zu bem lettern Punkte, weil ich in der That hoffe, etwas besonders daben anzumerken. Man wird es als einen guten Jusaz zu dem Artikel ausehen können, welchen Bayle, in seinem critischen Wörterbuche, von diesem Gelehrten gemacht hat.

Es ift billig, bag man bie Untlager bes Carbans guerft horet. Es find beren fo viele, bag ich nur einen werbe bas Wort tonnen führen laffen. Diefest mag ein noch lebender Schriftsteller fenn, beffen Buch in feiner Art ein Sandbuch ber Gelehrten geworden ift; ber Berr Baftor Boat; ober vielmehr de la Monnone burch biefen. 15 Er führt, in feinem Bergeichniffe von raren Buchern, Die erftre, und noch eine andere 3 Ausgabe des Cardanischen Werfs de subtilitate an, und mas er baben anmerkt ift folgendes. "Man liefet, fagt er, "in biefen ungemein feltnen Ausgaben eine febr gottlofe und ärgerliche "Stelle, bie man in ben nachherigen Abbruden meggelaffen hat. 3ch 20 "will bie aange Cache mit ben Worten bes gelehrten be la Monnone. .. im 4 Th, ber Menagianen, S. 305, erzehlen. Roch ichlimmer als "Bomponag, fagt biefer, macht es Carban. In bem eilften feiner "Bücher de subtilitate vergleicht er die vier Sauptreligionen fürzlich "unter einander; und nachdem er eine gegen die andre hat itreiten 25 "laffen, fo ichließt er, ohne fich für eine zu erklaren, mit biefen un= "bedachtsamen Borten: igitur his arbitrio victoriae relictis. Das "beift auf aut beutich, er wolle" bem Bufalle überlaffen, auf welche "Seite fich ber Sieg wenden werbe. Diese Worte veranderte er gwar "felbst in ber zwenten Ausgabe; bennoch aber ward er bren Sahre 30 "darauf von bem Scaliger Exercit. 258. n. 1. febr bitter begwegen "bestraft, weil ber Ginn berfelben fehr ichredlich ift, und die Gleich= "gultigfeit bes Carbans, in Anfehung bes Sieges beutlich beweifet. "welchen eine von ben vier Religionen, es moge nun fenn welche es

5 Jahr [1754 a]

bernichten [1754a] 2 angeführet [1754a] 3 andre [1754a, 1784] 4 wolle es [1754a]

"wolle, entweber burch die Stärke ber Beweise, ober burch die Gewalt "ber Waffen, bavon tragen könne."

Aus dieser Anführung erhellet, daß Scaliger der erste gewesen ist, dem die Stelle wovon ich rede, zum Anstosse gereicht hat. Man 5 darf aber nicht glauben, daß von ihm bis auf den de la Monnone sie von keinem andern sen gerüget worden. Marinns Mersennus ist in seiner Auslegung des ersten Buchs Mosis (S. 1830.) darwider ausgestanden, und hat sie für nichts schändlichers, als für einen Inbegrif des berüchtigten Buchs von den dren Betriegern gehalten. Aus 10 dem Mersennus hat sie hernach besonders Morhof (Polyh. T. I. Lib. I. c. 8. §. 6.) Bücherkennern bekannt gemacht, und diese haben sie einander redlich aus einer Hand in die andre geliesert.

Reimann, (Hist. univers. Atheismi et Atheorum p. 365. et 547.) die hällischen Verfasser der Observat, selectarum (Tom. X. 15 p. 219.) Freytag (Analect. litteraria p. 210.) die Bibliothek des Salthenius (p. 272.) sagen alle ebendasselbe. Alle nennen die angeführte Stelle locum impium et scandalosissimum, locum offensionis plenissimum. Ich muß diesen noch einen Freund von mir bevsehen, nehmlich den herrn Adjunct Schwarz in Wittenberg, welcher in 20 seiner ersten Exercitation in utrumque Samaritanorum Pentateuchum, gelegentlich eben diese Saite berührt.

Was wird man aber von mir denken, wenn ich kühnlich behaupte, daß alle diese Gelehrte, entweder nur Nachbeter sind, oder, wenn sie mit ihren eignen Angen gesehen haben, nicht haben construiren können. 25 3ch sage: nicht können; denn auch das kann man nicht, woran uns die Borurtheile verhindern.

Ich für meinen' Theil, habe es bem nur gedachten herrn Abjunct Schwarz zu danken, daß ich nicht in das gemeine horn mit
blasen darf. Ben ihm habe ich die allererste Ausgabe des Cardanischen'
30 Werks de subtilitate in die hände bekommen, und sie mit um so
viel größrer Begierde durchblättert, da eben dasselbe Exemplar dem
Philipp Melanchthon zugehöret hatte, von dessen eigner hand,
hier und da, einige kleine Noten zu lesen waren. Es war mir leid,
daß ich den nunmehrigen Besitzer desselben von der Richtigkeit meiner
35 Anmerkung nicht überzeugen konnte.

mein [1764 a) 2 Carbanichen [1754 ab]

3d will mich nicht langer verweilen, fie bem Lefer porzulegen : porher aber nur noch einige Borte von der erften Musgabe felbit gebenten. Mus einigen Rleinigkeiten ichlieffe ich, baf fie Berr Bogt nicht felbst gesehen hat. Dan vergleiche nur folgenden Titel mit bem feiniaen: HIERONYMI CARDANI, Medici Mediolanensis, de sub- 5 tilitate Libri XXI, ad illustr. principem Ferrandum Gonzagam Mediolanensis Provinciae praefectum. Rach biefer Aufschrift folgt auf bem' Titel felbit, eine fleine Unrebe bes Druders an ben Lefer, in welcher er ibm Die Bortreflichkeit bes Buche anpreifet. Bier ift fie: Joh. Petrejus Lectori: Habes hoc in libro, candide Lector, 10 plus quam sesquimille, variarum non vulgarium, sed difficilium, occultarum et pulcherrimarum rerum causas, vires et proprietates. ab authore hinc inde experimento observatas: quae non solum propter cognitionem delectabiles, sed etiam ad varios usus, tum privatos tum publicos, multo utiliores quam hactenus plurimorum 15 scripta, quae etsi ex philosophia sint, minoris tamen momenti esse, legens haec et illa, haud mecum dissentiet; 2 uti singula in adjecto indice perspicue licet cernere. Unter diefem fursen Buch: banblerpaneaurico stehet endlich: Norimbergae apud Jo. Petreium. jam primo impressum, cum Privilegio Caes, atque Reg. ad Sexen- 20 nium Ao. MDL. Das Format ift in3 Rolio; Die Stärde, 373 Blätter, obne bas Regifter.

Runmehr wird man es mir hoffentlich zutrauen, daß ich die streitige Stelle wirklich aus der ersten Originalausgabe anführen werde. — Aber man erlaube mir, daß ich es nicht lateinisch thun 25 darf. Das Latein des Cardans ist so schlecht, daß der Leser nichts daben einbüßt, wenn er es auch schon, in eben so schlechtes Deutsch verwandelt sieht. Denn habe ich nicht die Güte des Ansdrucks auch in der Uebersetzung beybehalten müssen? Her ist fie also:

Stelle aus dem Alten Buche bes Carbanns de subtilitate. 30 "Die Menschen sind von je her, an Sprache, Sitten und Gesetzen, eben so sehr unter sich von einander unterschieden gewesen, als die Thiere von ihnen. Bey den Verehrern des Mahomets wird ein Christ, und ben beuden ein Aude nicht höher geschätzt, als

<sup>1</sup> ben [1784] 2 dissentiet; [1754; ebenfo ber Originalbrud bes Bertes von Carban] dissenties! [1784] 4 in [feht 1754 a]

5

10

15

20

25

30

35

ber verworfenste Hund: er wird verspottet, versolgt, geschlagen, gesplündert, ermordet, in die Stlaveren gestossen, durch die gewaltsamssten Schändungen gemighandelt, und mit den unsaubersten Arbeiten gemartert, so daß er von einem Tiger, dem man die Jungen geraubet, nicht so viel auszustehen haben würde. Der Gesetz aber sind viere; der Gögendiener, der Juden, der Ehristen und der Mahometaner.

Der Gögenbiener gieht fein Gefet aus vier Grunden vor. Erftlich weil er fo oft, in ben Rriegen wiber bie Juden, ben Sieg bavon getragen habe, bis es ihm endlich gelungen, ihre Gefete gang und gar gn vertilgen; es muffe baber bem bochften Werkmeifter und Regenten, die Berehrung eines einzigen Gottes nicht mehr, als Die Berehrung vieler Götter gefallen haben. Bernach fagen fie: io wie es fich, wenn bas Bolt einen oberften Regenten über fich habe, für jeden gezieme, in Privatfachen und besonders in Rleinigfeiten, feine Ruflucht vielmehr zu ben Befehlshabern und Sofleuten deffelben zu nehmen, als bem Konige felbft, um jeder Urfach Billen, beschwerlich zu fallen: eben fo muffe man, ba ber höchfte Gott fich um das, mas hier auf Erden porgebt, und wovon die Angelegenbeiten ber Brivamerionen ben allertleinften Theil ausmachen, febr menig befümmert, vielmehr zu ben Göttern, Die Diefer hochfte Gott ju feinen Dienern geordnet hat, ben nicht wichtigen Dingen flieben, als daß man benjenigen felbft, ben fein Sterblicher nicht einmal mit ben Gebanken erreichen kann, aus jeder nichtswürdigen 1 Urfache, mit Bitten beläftige. Endlich behaupten fie, daß durch biefes Gefet, und burch biefe Benfviele, indem fie Soffnung machten, nach biefer Sterblichfeit gottlich verehrt gu werben, viele maren angetrieben worben, fich burch Tugenben berühmt zu machen, als Bertules, Apollo, Jupiter, Mercurins, Ceres. Bas aber die Bunder anbelange, jo fonnten fie eben jowohl. Erempel ber offenbaren Sulfe ihrer Götter und Drafelfpruche anführen, als irgend andre. jen unfre Meinung von Gott und bem Urfprunge ber Welt, nicht allein nicht weniger abgeschmadt, sondern auch noch abgeschmadter, als ihre, welches aus bem Streite unter ben andern Gefegen, und aus bem Saffe berfelben gegen alle Weltweife, als bie Urheber ber Bahrheit, erhelle. Dieje aber merfen ihnen die Menschenovier, bie

i nichtemarbiger [1754]

5

Berehrung tobter Bildfäulen und die Menge der Götter vor, welche auch von ben ihrigen selbst verlacht würden; defigleichen die schandlichen Laster bieser ihrer Götter, die man sich schon an einem Menschen einzubilden schäme, und die undankbare Vergessung des allerhöchsten Schövsers.

Nachdem diese also, auf besagte Art, widerlegt worden, so sieht der Jude wider die Christen auf. Wenn in unserm Gesete, sagt er, Fabeln enthalten sind, so sind sie alle, auch auf euch gestommen, die ihr unser Geset annehmet. Die Einheit Gottes hat niemand so unversälscht verehret als wir; und von uns stammet 10 diese Wahrheit auch her. Ferner kann sich kein Geset so großer Wunder und Zeichen, und kein Volk eines solchen Abels rühmen. Hierauf aber sprechen die übrigen wider diese Geset; alles das, was untergegangen sen, müße Gott nicht gefallen haben; sie die Juden hätten wider ihre Propheten gewüthet; ihr Bolf wäre allezeit 15 der ganzen Welt ein Abscheuenen, und diesenigen, welche von den Christen und Machometanern verehret würden, die besehle ihnen ihr eignes Gesete anzubeten.

Nachdem auch biefes Befet übern Saufen geworfen, fo ftreitet nunmehr der Chrift wider den Dabometaner. Diefer Streit ift 20 icharfer und wird auf benben Theilen mit groffen Rraften unterftuget, von welchen das Wohl aanger Reiche und Länder abhangt. Chrift's ftubet fich besonders auf vier Grunde. Erftlich auf bas Bengniß ber Bropheten, welche alles, was fich mit Chrifto zugetragen, io genau erzehlten, bak man glauben follte, es fen nicht porber 25 gefagt, fonbern nachbem alles ichon geschehen, aufgeschrieben worden, Diefe aber melden nicht bas geringfte von bem Dahomet. Zwentens auf das Anfeben ber Bunderwerte Chrifti, die von folder Groffe und Beschaffenheit gemesen find, daß fie mit den Bundern ber Mahometaner in feine Bergleichung fommen : wie jum Exempel die 30 Auferwedung ber Tobten, bes Lazarus, bes Mägbleins und bes Sohnes der Bittme. Die Bundermerte der Mahometaner hingegen, bas Berabfallen ber Steine von ben ichmargen Bogeln, ober bie Berbergung in ber Boble, wie er in feinem Rorane ! lehret, ober Diefes, daß er in einer Nacht von Mecca nach Jerufalem mare ge= 35

1 verehrt [1784] 2 Befen [1784] 3 Chrifte [1754 ab] 4 Roran [1784]

õ

10

15

20

25

30

ichickt, ober versett worden, ober seine Aufnahme in ben Simmel, ober feine Bertheilung bes Mondes; alle biefe konnen entweder nicht mit Reugen bestätiget 1 werben, ober find gang und gar feine Bunder, Daß Steine von Bogeln berabgeschmiffen werben, biefes ift gwar etwas munderjames, und mag es immerbin gemefen fenn, aber kein Bunder ift es nicht: baß ber Mond gertheilt icheinet, Diejes ift weber ein Bunder noch etwas mundersames. Bon Mecca nach Nerufalem verfett merben, oder in ben Simmel binanfteigen, Diefes mare gwar ein Bunder, allein die Zeugen mangeln ihm. Der britte Grund wird von den Gebothen Chrifti bergenommen, welche nichts enthalten, mas mit ber Moral ober mit ber natürlichen Philofophie streitet. Bas fein Leben anbelangt, barinne tann es ihm niemand gleich thun, und wenn es auch ber allerbefte mare; aber es nachahmen fann ein jeber. Bas? fonnen? fag ich? Sa, fo viel bu bich von feinem Erempel entfernft, fo viel Gottlofigkeit nimft du an. Mahomet hingegen rath Mord und Krieg und ben Thurm im Baradiefe; bas Baradies aber beidreibt er fo, baß man barinnen's benrathe, von iconen Rnaben bebient murbe, Rleifch und Mepfel effe, Rectar trinte, auf feibnen Betten liege, und unter bem Schatten ber Baume Cheliteine und feibne Lager befite. Welcher gesunde Berftand wird badurch nicht beleidiget?4 Und wie abgeschmacht ift nicht jenes Borgeben im Rorane, nach welchem Engel und Gott für ben Mahomet beten follen? Desaleichen Die Erdichtung, baß Gott von ber Erbe gen Simmel binanfteige, und bag er felbft ben ben Geiftern, feinen Dienern, fcwore. Bas foll man von ber Sistorie mit bem Rameele, wenn es andere eine Siftorie, und nicht vielmehr eine Sabel ift, fagen, die wenigstens fünfmahl wiederhoblet wird? hierzu fommt noch als ber lette Grund für die Christen biefes, bag unfer Bejet von febr wenigen unerfahrnen und armen Leuten, gegen fo viele Rapier und reiche Briefter ber Goken ift geprediget worden, und daß es, ba es auch icon von innerlichen Spaltungen geschwächt mar, bennoch bes gangen Erdfreifes fich bemächtiget bat.

Run haben aber auch die Dahometaner fünf Beweisgrunde

<sup>1</sup> beftätigt [1784] 2 Bas tönnen? [1784] Bic? tann [1754] 3 barinne [1754a] barinn [1784] 4 beleibigt? [1784] 3 geprebigt [1784]

für fich. Erftlich fagen fie: Die Chriften verehrten Die Ginbeit Gottes nicht fo lauter, als fie; bie Chriften gaben ihm einen Cohn, welcher ebenfalls Gott fen. Wann aber, fahren fie fort, mehrere Götter find, fo werden fie auf einander erbittert fenn, weil biefes ben einem Reiche etwas unvermeibliches ift, daß es von vielen ohne 5 Giferincht nicht fann vermaltet merben. Es ift aber auch etwas gottlofes, bem erhabenften Gott, bem Schöpfer aller Dinge einen bengugefellen, ber ihm gleich fen, ba er boch ber allerhöchste ift, und ihm einen Sohn zu geben, ba er boch feinen braucht, und emig ift. lleber bas alfo, fagen fie, mas bie Chriften ibm beplegen, emporen 10 fich die Simmel, und die Erde fliehet 1 por Entfeten bavon. Gott wird baber ben ihnen eingeführet, als ob er fich beflagte; und Chriftus, als ob er fich entschuldigte; baf er fich diefes nicht felbft, fondern, daß es ihm andre, wider feinen Willen, bengelegt hatten. Der zwente Beweisgrund fommt' von dem Dahomet felbft, welcher 15 ben Chriften gur Laft legt, daß fie die Bilder anbeten, und baß fie alfo Berehrer ber Götter, und nicht eines einzigen Gottes gu fenn icheinen. hierauf folgt ber britte Beweisgrund, welcher aus bem Erfolge bergenommen ift, indem fie icon jo viel Siege erfochten. und icon fo viel Provingen erobert batten, bag bas driftliche 20 Gefet faum ein Theil bes Mahometifchen murbe gu nennen fenn, wann nicht, burch Borforge unfers Ranfers, ichon jum Theil eine andre Welt, in ber driftlichen Religion mare unterrichtet worden. Ift es aber, fagen fie, nun nicht mahricheinlich, daß Gott benjenigen wohlwolle, welche einen richtigern Glauben haben? Er fonnte ja 25 fo viele mit ber allerfleinsten Bulfe retten, wenn er fich nicht von ihnen abgewandt hatte, und fie fremmillig verberben wollte. aber ihr Leben und ihre Sitten anbelangt, fo geben biefe ihrem Befete fein geringes Anfeben, indem auf eine gang umgekehrte Weise, wir bem Mahomet und fie Christo nachznahmen scheinen; 30 fie beten, fie fasten, fie bedienen fich einer fehr fimpeln, ja ber allerfimpelften Tracht, fie enthalten fich des Morbes, der Glucksfpiele, bes Chebruche, und ber abichenlichen Bafterungen gegen Gott, von welchen vier Laftern hanvtfächlich die Bolfer der Chriftenheit, fast gang und gar überichwemmt find. Und mas fagt man, wenn man 35

<sup>1</sup> flieht [1754 a] 2 fommt [1784] 3 abicheulichften [1754 bc. 1784]

10

15

20

2ô

die Chrbarteit ihrer Beiber, und die Berehrung ihrer Tempel betrachten will? Bas endlich die Bunder anbelangt, fo behaupten fie, bak mir nur erzehlte Bunder haben, fie aber noch bis jest Ginige enthalten fich viele Tage lang bes Gffens: gegenmärtige. andre brennen fich mit Feuer, und gerfleischen fich mit Gifen, ohne bas geringfte Reichen eines Schmerzes von fich ju geben. Biele tonnen burch ben Bauch reben, welche ebebem Engaftrimuthi genennt murben; biefes aber fonnen fie befonders alsbenn, wenn fie gemiffe Orgia begeben, und fich im Rreife herumbreben. Go wie es mit Diefen bren Bunften feine völlige Richtigkeit bat, indem fie, wie mir oben erinnert haben, natürlicher, obgleich munderfamer Beife augeben; fo ift es bingegen eine bloffe Erbichtung, bag ben ihnen auch Rinder von Weibern, ohne Benichlaf, gebohren murben. Much fogar ihre Beiligen haben fie, welche durch wunderbare Bulfleiftungen berühmt find: ben Gedichafim jum Giege; ben Banus jum Frieden; ben Afcichus jur Biederverfohnung ber Cheleute; ben Mirtichinus gur Bemahrung bes Liebes; ben Chibirelles für bie Reifenden, ber auf einem bunten Bferbe figend, ihnen begegnen. und ben rechten Weg zeigen foll. Gie beben auch noch bie Schuh besienigen auf, welcher von einem Ronige unschuldiger Beife perbammt, und in einen glübenben Dfen geworfen worben, gleichwohl aber, nach Art ber dren Danner im Feuerofen, beren bie beilige Schrift gebenkt, unverfehrt bavon gefommen fen. Bang befannt ift endlich auch bas Bunber bes Mirathbeg, eines türkischen Regenten, welchen die Lateiner Amurath nennen, wodurch er aus einem groffen und friegerischen Ronige, ein Priefter geworben ift, und fich frenwillig in ein Rlofter eingeschloffen bat. -"

So weit gehet der Streit, den Cardan die vier Religionen untereinander führen läßt. Noch sind einige Perioden davon übrig, 30 die ich aber noch wenig Augenblicke versparen will, um die Rettung meines Philosophen desto besser in die Augen fallend zu machen. Man erlaube mir vor allen Dingen einige Anmerkungen über das, was man gelesen hat, zu wagen.

Warum verdammt man eigentlich diese Stelle? It die Ber-35 gleichung der verschiednen Religionen, an und vor sich selbst, straf-

befto in bie Augen fallenber [1754 ab] beito beffer in bie Augen fallenber [1754 o. 1784]

bar; ober ist es nur die Art, mit welcher sie Carban unternom: men bat?

Das erfte, wird man fich wohl nicht in ben Ginn kommen laffen, ju behaupten. Bas ift nöthiger, als fich pon feinem Glauben gu überzeugen, und was ift unmöglicher als lleberzeugung, ohne porber= 5 gegangene Brufung? Man fage nicht, daß bie Brufung feiner eignen Religion ichon gureiche; bag es nicht nothig fen, bie Merkmable ber Göttlichkeit, wenn man fie an dieser ichon entbeckt habe, auch an andern aufzusuchen. Dan bediene fich bes Gleichniffes nicht, bag, wenn man einmal ben rechten Weg miffe, man fich nicht um die Irrmege zu be- 10 fümmern brauche. - - Man lernt nicht biefe burch jenen, fondern jenen burch diese fennen. Und benimmt man fich nicht, burch bie Unpreifung biefer einseitigen Untersuchung, felbft bie Sofnung, baß Die Brrgläubigen aus Erfenntnig unfre Bruder werben fonnen? Benn man bem Chriften befiehlt, nur die Lehren Chrifti gu untersuchen, jo 15 befiehlt man auch bem Mahometaner, fich nur um bie Lehre des Da= homets zu bekimmern. Es ift mahr, jener wird barüber nicht in Gefahr tommen, einen beffern Glauben für einen fchlechtern fahren gu laffen; allein biefer wird auch die Gelegenheit nicht haben, den schlechtern mit einem beffern zu verwechseln. Doch mas rebe ich von Gefahr? 20 Der muß ein ichmaches Bertrauen auf Die emigen Bahrbeiten bes Beilandes fegen, ber fich fürchtet, fie mit Lugen gegen einander gu halten. Wahrer als mahr, tann nichts fenn; und auch die Berlaumbung 1 hat ba feine Statt, wo ich auf ber einen Seite nichts als Unfinn, und auf der andern nichts als Bernunft febe. Bas folgt also 25 baraus? Daß ber Chrift, ben ber Bergleichung ber Religionen, nichts verlieren, der Seide, Jude und Türke aber unendlich viel gewinnen tann; baß fie nicht nur, nicht zu untersagen, sondern auch anzupreisen ift.

Carban nuß also in der Art bieser Bergleichung gefehlt haben. Wir wollen sehen. Gs kann auf eine gedoppelte Art geschehen seyn. 30 Entweder er hat die Gründe der falschen Religionen allzustark, oder die Gründe der wahren allzu schwach vorgestellt.

Hat er wohl das lettere gethan? — Ich verlange unparzthenische Leser; und diese sollen es mir sagen, ob einer von allen den unzehlbaren Gottesgelehrten und Weltweisen, welche nach dem Cardan 35

Berbienbung [1754 a]

Die Bahrheit der driftlichen Religion erwiesen haben, einen Grund mehr, ober eben biefelben Grunde ftarter vorgetragen hat, als er. Beitläuftiger mohl, aber nicht ftarter. Dan weis, daß die vornehmften derfelben die historischen find; und welche Art von ihnen vermißt man Siftorifche Grunde. 5 hier? Man fann biefer Arten bren annehmen. welche aus ben Beiten por ber Menschwerdung bes Beilandes bergenommen find; hiftorifche Grunde aus ben Beiten bes Beilandes felbft, und endlich hiftorifche Grunde, aus ben Zeiten die nach ihm gefolget 1 find. Die erften find biejenigen, die uns die Propheten an die Band 10 geben; die andern find die, welche auf den Bundern unfers Erlöfers beruhen, und die britten werden aus ber Art, wie die chriftliche Religion ausgebreitet worden, bergeholt. Alle Diefe hat Carban mit wenig Borten, aber mit fehr nachdrücklichen, berührt. Bas fann man von ben Borberverfündigungen? ber jubifchen Propheten ftartere fagen, 15 ale biefes: bag fie in Chrifto fo genau erfüllet worben, bag man fie eber für Erzehlungen, bie nach geschehener Cache aufgesett worben, als für bas, mas fie find, halten follte? Rann die Zwendentigfeit berielben mit ausdrücklichern Worten geleugnet werden? Ich will nicht hoffen, daß man mit lieblofen Vermuthungen fo weit geben werbe, 20 daß man behaupte, Cardan habe, eben durch biefen Bufat, fie verbachtig machen, und gang von weitem anzeigen wollen, für mas man fie eigentlich zu halten habe. So unfinnig kann tein vernünftiger Mann fenn, welcher es weis, bag noch jego" ein ganges Bolf ihr unverfälschtes Alterthum, ju feiner eignen Widerlegung, behauptet -25 Auch von den Bundern Chrifti fpricht unfer Philosoph febr fcharffinnig, und bemerft zwen Dinge baben, beren eines ben ben Wundern der falichen Religionen immer mangelt. Er behauptet, daß fie mirt= liche Bunder find, und behauptet, daß fie, als folche, von glaubmur= digen Reugen befräftiget worden. Er untericheibet fie alfo von den 30 Täuscherenen eines gelehrten Betriegers, welcher einem unwissenben Bobel bas Geltene für bas Bottliche, und bas Runftliche für bas Bunderbare verfauft. Er unterscheidet fie auch ferner von den Brablerenen ber Schwarmer, die wer weis mas wollen gethan haben; nur Schade, daß es niemand gefeben bat. Rann man ihre Glaubwürdig-35 feit beffer, oder tann man fie nur anders beweifen? - Endlich febe

3 jest [1754 a]

gefolgt [1784] 2 Borberfunbigungen [1784]

man auch, wie gründlich er von bem Beweise aus der Kortpflanzung der driftlichen Religion redet. Er berührt nichts bavon, als mas wirklich eine ichlieffende Rraft hat; und läßt alles Zweifelhafte weg. Er fagt: fie ward von armen Leuten geprediget; man fann fie alfo aus feinen eigennützigen Absichten angenommen baben: und biefe armen 5 Leute maren noch bagu unwiffend, folglich maren fie benen, Die fie befehrten, am Berftande nicht überlegen, und mas fie vermochten, war einer höhern Kraft zuzuschreiben. Er bemerkt ben Wiberftand der ihnen natürlicher Beife unüberwindlich gewesen mare; und bemerkt auch etwas, welches ich nur von wenigen bemerkt finde. Diefes 10 nehmlich, bag unfre Religion auch alsbann nicht aufgehört bat, fich Die Menichen unterwürfig gu machen, ba fie von innerlichen Geften gerriffen und verwirret mar. Gin wichtiger Umftand! Gin Umftand. welcher nothwendig zeigt, daß in ihr etwas fenn muffe, welches un= abhänglich von allen Streitigkeiten feine Rraft zu allen Zeiten äuffert. 15 Und mas fann biefes anders jenn, als bie immer fiegende Bahrheit? Cardan lagt ben biefem Beweise nichts meg, als bas, mas ich munichte, daß man es immer weggelaffen hatte. Das Blut ber Martnrer nehm= lich, welches ein febr zwendeutiges Ding ift. Er war in ihrer Beichichte, ohne Zweifel, allzuwohl bewandert, als daß er nicht febr viele 20 unter ihnen bemerten follte, die eber Thoren und Rafende genannt zu werden verdienen, als Blutzeugen. Auch kannte er ohne Zweifel bas menfchliche Berg ju gut, als bag er nicht wiffen follte, eine geliebte Grille fonne es eben fo weit bringen, als bie Bahrheit in allem ihren Glanze. Rurg, er ift nicht allein ein ftarfer Berfechter bes drift- 25 lichen Glaubens, fondern auch ein vorsichtiger. 3men Dinge, Die nicht immer benfammen find. - - Dan betrachte noch bas Uebrige! Carban hatte es ben ben bistorifden Grunden tonnen bewenden laffen; benn mer weis nicht, daß, wenn' biefe nur ihre Richtigkeit haben, man jonft alle Schwierigkeiten unter bas Roch bes Glaubene 30 zwingen muffe? Allein er ift zu flug, diefe Aufopferung ber Bernunft, jo gerade bin, ju fordern. Er behauptet vielmehr, daß die gange Lehre Chrifti nichts enthalte, mas mit ber Moral und mit ber naturlichen Beltweisheit ftreite, ober mit ihr in teine Ginftimmung fonne gebracht werden: nihil continent praecepta Christi a philosophia 35

<sup>1</sup> mann [1754 a]

Leffing, famtliche Schriften. V.

morali aut naturali absonum, find feine eigne Borte. Das ift alles, was man verlangen fann! Man fage nicht, daß er badurch auf einer andern Seite ausgeschweift fen, und unfrer Religion ihre eigenthumlichen Wahrheiten, auf welche bie Bermuft, vor fich allein, nicht kommen 5 fann, absprechen wolle. Wenn biefes feine Meinung gewesen mare, jo murbe er fich gang anders ausgebrudt haben; die Lehre Chrifti, hätte er fagen muffen, enthält nichts anders, als was die Moral und natürliche Philosophie enthält; nicht aber: was fie enthält, harmonirt Bwen gang verschiedne Sate! Befonders bringt er auf mit biefen. 10 bie Vortreflichkeit der driftlichen Moral, und fagt flar, daß nur Chriftus bas vollkommenfte Mufter aller Tugenden jen: illius vitam aequare nemo quamvis optimus, imitari autem quilibet potest. potest? imo quantum ab illius exemplo abscedis, tantum nefarii moris induis. Man mage biefe Borte, die ich vielleicht in der Ueber-15 fetung zu fcwach gegeben habe! Aber man fage mir nun endlich auch, ob man mehr Gutes von unfrer Religion fagen fonne? Wer mehr Grunde verlangt, verrath, meines Grachtens, Luft, gar feine Statt finden ju laffen; und wer mehrere benbringt, Begierbe, lieber viele und ichlechte, als menige und gute gu haben. Mit einem Worte, 20 id halte biefe Stelle bes Carbans für den gründlichften Auszug, ben man aus allen Bertheibigungen ber driftlichen Religion, Die, vor ihm und nach ihm, find geschrieben worden, machen fann.

Roch ist ber zwente Fall zurück. Wann Cardan die Gründe für die Wahrheit nicht geschwächt hat, so kann er doch der Lügen 25 Farbe und Leben gegeben, und sich dadurch verdächtig gemacht haben. Auch dieses verdient erwogen zu werden.

Vor allen Dingen frage ich also: ob es erlaubt sen, bey Untersuchung der Wahrheit, sich die Unwissenheit seines Gegners zu Autge zu machen? Ich weis wohl, daß man in bürgerlichen Sändeln nicht 30 nöthig hat, seinem Widersacher Beweise gegen sich an die Sand zu geben, ohne die er seine Sachen sogleich verlieren müßte. Man würde vielunehr denjenigen für einen Rasenden halten, der es thäte, wann er nicht gewiß wäre, daß er, alles und jedes, auf das augenscheinlichste widerlegen könne. Aber warnm? Weil sein Verlust nothwendig mit 35 des andern Gewinne verbunden ist; und weil man von einem Nichter weiter nichts sorden kann, als daß er mit seinem Aussiprucke auf

Diejenige Seite tritt, welche das meifte Recht vor fich zu haben icheinet. Diefes aber findet fich, ben ben Streitigkeiten, welche die Bahrheit gum Bormurfe haben, nicht. Man ftreitet zwar um fie; allein es mag fie der eine oder der andre Theil gewinnen, fo gewinnt er fie doch nie für sich felbst. Die Parthen welche verlieret, verlieret nichts als 5 Brrthumer; und fann alle Augenblicke an bem Siege ber andern, Theil nehmen. Die Aufrichtigkeit ift baber bas erfte, mas ich an einem Beltweisen verlange. Er muß mir feinen Sat besmegen verichweigen, weil er mit feinem Suftem weniger überein kommt, als mit dem Suftem eines andern; und feinen Ginmurf besmegen, weil 10 er nicht mit aller Stärke barauf antworten fann. Thut er es aber, jo ift es flar, daß er aus ber Wahrheit ein eigennütiges Geschäft1 macht, und fie in die engen Grenzen feiner Untrüglichkeit einschlieffen will. - Dieje Anmerkung aljo voraus gefett, mochte ich boch wiffen, wie man eine ernsthafte Beschuldigung baraus machen könne, wenn 15 ein Philosoph auch die falichen Religionen, und die aller gefährlichften Cophifterenen, in bas aller vortheilhaftefte Licht fest, um fich die Widerlegung, nicht sowohl leicht, als gewiß zu machen? Ich möchte boch wiffen, mas benn nunmehr baraus folgte, wann es auch mahr mare, daß Cardan, ben beibnifchen, judifchen und turtifden 20 Blauben, mit jo vielen und ftarten Grunden unterftutt hatte, daß auch die aller feinsten Köpfe von ihren eignen Anhängern nichts mehr hingu thun konnten? Würden fie begwegen weniger falfch bleiben, ober würde unfer Glaube defimegen weniger mahr merben? - -Doch es fehlt fo viel, daß Cardan biefes gethan habe, daß ich ihm 25 vielmehr, zu meinem groffen Leidwefen, gleich bas Gegentheil Schuld geben muß.

Ich behanpte also, er sen mit keiner einzigen Religion aufrichtig versahren, als mit der chriftlichen; die übrigen alle hat er mit den allerschlechtesten Gründen unterstüßt, und mit noch schlechtern wider: 30 legt. Man braucht nur ohne Borurtheile zu senn, um hierinne<sup>4</sup> mit mir überein zu kommen. Ich will von der heidnischen nichts, und von der jüdischen nur wenig gedenken. Wider diese läßt er die übrigen drey den Einwurf machen: daß Gott dassenige nicht könne gefallen haben, was er habe lassen untergehen. Ist sie denn untergegangen 35

1 Gefchafte [1754 ab. 1784] 2 bie [feblt 1784] 3 fo [feblt 1754 bc. 1784] 4 bierin [1784]

1 an Tag [1784 a]

2 gerftreut; [1784]

die judische Religion? Wie mann ihr jetiger Zuftand, nichts als eine verlangerte Babylonifche Gefangenichaft mare? Der Arm, ber fein Bolt bamale rettete, ift noch jest ungeschwächt. Bielleicht hat ber Gott Abrahams, Die Schwierigfeit, Die Nachkommenschaft Diefes Frommen 5 wieder in ihr Erbtheil zu führen, nur barum fich fo häuffen, und nur barum fo unüberfteiglich werben laffen, um feine Dacht und Beisheit in einem besto berrlichern Glange, gur Beichamung ihrer Unterbrifder, an ben Tag 1 ju legen. Brre bich nicht, Cardan, murbe ibm ohne Zweifel ein rechtgläubiger Ifraelite geantwortet haben; unfer 10 Gott hat une fo menig verlaffen, daß er auch in feinen Strafgerichten. noch unfer Schutz und Schirm bleibt. Bann er nicht über uns machte. murben mir nicht längft von unfern Jeinden verschlungen fenn? Burben fie une nicht langft von bem Erbboben vertilgt, und unfern Ramen aus bem Buche ber Lebendigen ausgelofchet haben? In alle Bintel 15 ber Belt gerftreuet.2 und überall gebrudt, beidinwft und verfolgt. find wir noch eben bie, die wir, vor taufend und viel mehr Jahren, gemefen find. Ertenne feine Sand, ober nenne uns ein zwentes Bolt, bas bem Glende jo unüberwindliche Rrafte entgegen fest, und ben allen Trübfalen den Gott anbetet, von dem biefe Trübfalen fommen; 20 ihn noch nach der Beise ihrer Bater anbetet, die er mit guten überichüttete. Bas diefer Gott ju bem Catan fagte, als er feinen Dann, Siob, auf die Brobe ftellen wollte: Giebe ba, er fen in beiner Sand, boch ichone feines Lebens! eben bas fprach er gu unfern Reinden: mein Bolf fen in eurer Sand, doch iconet feines 25 Lebens! Da find die Grenzen eures Tobens; ba ift bas Ufer, an meldem fich bie Bellen eures Stolzes brechen follen! Bis bierher und nicht weiter! Kahrt nur fort uns zu plagen; machet ber Bedrangniffen fein Ende; ihr werbet ben 3med nicht erreichen, ben ihr fucht. hat ein ichonet gesprochen; und mas er spricht ift mahr. 30 werben Bilbabs und Bophars, aus unferm eignen Gefchlechte, auffteben, und an unfrer auten Sache zweifeln; umfonft werben und unfre eigne Beiber guruffen: haltet ihr noch fest an eurer Frommigfeit? Ja. fegnet Gott und fterbt! Wir wollen ihm nicht fegnen; benn endlich wird er boch in einem Better berabfahren, und unfer Gefängniß menden, und 35 und zwenfältig fo viel geben, als wir gehabt haben. - 3ch will meinen Afraeliten nicht weiter reben laffen; es fen nur eine Brobe, wie leicht er bie Trugichluffe bes Carbane miberlegen fonnte. Und eben io leicht wurde ihn auch ber Dahometaner eintreiben, gegen beffen Glauben er noch ungerechter gemefen ift. Ungerecht follte ich zwar vielleicht nicht fagen; weil Unwiffenheit, ohne Sweifel, mehr 5 Schuld baran bat, ale ber boje Bille. Die Rachrichten, Die man gu feinen Zeiten, von bem Dahomet und beffen Lehren hatte, maren fehr ungelänglich, und mit taufend Lügen vermengt, welche die driftlichen Polemici besto lieber für Bahrheiten annahmen, je ein leichtres ! Spiel fie badurch erhielten. Wir haben nicht eber eine aufrichtige Kenntnik 10 bavon erhalten, als burch bie Werfe eines Reland' und Cale: aus welchen man am meiften erfannt hat, daß Mahomet eben fein jo unfinniger Betrieger, und feine Religion eben fein bloffes Gemebe übel an einander hangender Ungereimtheiten und Verfälfchungen fen. Alber ben bem allen ift Carban noch nicht entschuldiget; er, ber fich 15 um jo viel unbefannte Sachen befummerte, hatte fich auch bierum erft befünnmern fonnen, ebe er eine Bergleichung magte, bie eine völlige Ertenntniß vorausfett, wenn fie einem Philosophen nicht unanftandig fenn foll. Und mas murbe er mohl haben erwiedern tonnen, mann fich ein Mufelmann, ber eben ber gelehrtefte nicht ju jenn brancht, 20 folgender Geftalt mit ihm eingelaffen hatte. "Dan fieht es mohl, mein auter Carban, baß bu ein Chrift bift, und baß bein Borfat nicht fowohl gemesen ift, die Religionen zu vergleichen, als die driftliche, fo leicht ale möglich, trimmphiren zu laffen. Gleich Anfangs bin ich schlecht mit dir gufrieden, daß du die Lehren unfere Dahomets 25 in eine Claffe feteft, in welche fie gar nicht gehören. Das, mas ber Beibe, ber Inde und ber Chrift's feine Religion nennet, ift ein Birrmar von Gaten, die eine gefunde Bernunft nie für bie ihrigen ertennen wird. Gie bernfen fich alle auf höhere Dffenbarnngen, beren Möglichkeit noch nicht einmal erwiesen ift. Durch diese wollen fie 30 Bahrheiten überfommen haben, die vielleicht in einer andern möglichen Welt, nur nicht in der unfrigen, Wahrheiten fenn können. Gie erfennen es felbit, und nennen fie baber Geheimniffe; ein Wort, bas feine Widerlegung gleich ben fich führet. Ich will fie bir nicht nennen, fondern ich will nur fagen, daß eben fie es find, welche die allergröbften 35

<sup>1</sup> leichteres [1784] 2 Relands [1754 ab] 3 Chrifte [1754]

und finnlichften Beariffe von allem, mas Göttlich ift, erzeugen; bak fie es find, die nie bem gemeinen Bolte erlauben werden, fich feinen Schöpfer auf eine anftanbige Art ju gebenten; baß fie es find, welche ben Geift zu unfruchtbaren Betrachtungen verführen, und ihm ein Un= 5 gebeuer bilben, melches ihr ben Blauben nennet. Diefem gebt ibr bie Schluffel bes Simmels und ber Bollen; und Glude genng für bie Tugend, daß ihr fie mit genauer Roth zu einer etwannigen Bealeiterin beffelben gemacht!1 Die Berehrung beiliger Sirngefpinfter.2 macht ben euch ohne Gerechtigkeit feelig; aber nicht biefe ohne jene, 10 Belche Berblenbung! Doch bem Propheten felbft ift es nur gum Theil geglückt, ench die Augen zu eröfnen, und ich follte es unternehmen? Wirf einen Blid auf fein Gefet ! Bas finbeft bu barinne, bas nicht mit ber allerstrengften Bernunft übereinkomme? Bir glauben einen einigen's Bott: wir glauben eine gufunftige Strafe und Belohnung, 15 beren eine une, nach Maaggebung unferer Thaten, gewiß treffen Diefes glauben mir, ober vielmehr, bamit ich auch beure ent= heiligten Worte nicht branche, bavon find wir überzeugt, und fonft von nichts! Beift bu alfo, mas bir obliegt, mann bu miber uns ftreiten willft? Du muft die Ungulanglichkeit unfrer Lehrfate beweisen! Du 20 muft beweisen, daß ber Menich zu mehr verbunden ift, als Gott gu fennen, und tugendhaft ju fenn; ober wenigstens, daß ihm bendes die Bernunft nicht lehren tann, die ihm doch eben dazu gegeben ward! Schwaße nicht von Bunbern, mann bu bas Chriftenthum über uns erheben willft. Mahomet hat niemahle bergleichen thun wollen; und 25 hat er es benn auch nöthig gehabt? Mur ber braucht Bunber zu thun. welcher unbegreifliche Dinge zu überreben bat, um bas eine Unbegreif: liche mit bem andern, mahrscheinlich zu machen. Der aber nicht, welcher nichts als Lehren vorträgt, beren Probierstein ein jeder ben fich führet. Wann einer aufstehet, und faat; ich bin ber Sohn Gottes; 30 fo ift es billig, daß man ihm guruft: thue etwas, mas ein folder nur allein thun tounte! Aber wenn ein anderer fagt: es ift nur ein Gott, und ich bin fein Prophet; bas ift, ich bin berjenige, ber fich bestimmt gu fenn fühlet, feine Ginbeit gegen euch, die ihr ihn verkennet, gu retten; was find ba für Bunber nöthig? Lag bich alfo bas Befondre?

<sup>1</sup> macht! (1764 a) 2 hirngespenster [1764 c. 1784] 3 einzigen [1784] 4 unfrer [1784] 5 auch [feblt 1784] 6 andrer [1784] 7 Besonbere [1784]

unfrer Sprache, bas Rubne in unfrer Art gu benten, welche ben geringften Sat in blendende Allegorien gern einschließt, nicht verführen, alles nach ben Worten anzunehmen, und basjenige für Wunder gu halten, worüber wir felbft fehr betroffen fenn wurden, wenn es in der That Bunder waren. Wir ichenken euch gar gerne diese über= 5 natürlichen - ich weis nicht, wie ich fie nennen foll? Wir ichenken fie euch, fage ich, und banten es unferm Lehrer, bag er feine gute Sache, nicht baburch hat verbächtig machen wollen. Auch wirf uns nicht die Gewalt der Baffen por, ben beren Unterftugung Mahomet predigte. Es ift mahr, er und feine Anbanger haben febr viel, und 10 Chriftus und feine Apostel haben gar fein Blut vergoffen. Aber glaubst du mohl, daß bas, mas ben euch eine Graufamfeit gemejen mare, es ben uns nicht ift? Gieb Acht, es wird auf bas vorige hinaus tom= men! Wann ber, welcher unbegreifliche Dinge vorträgt, die ich höchstens nur beswegen glauben fann, weil ich ihn für einen ehrlichen Mann 15 halte, ber mich nicht hintergeben wird; wann ber, fage ich, ben Glauben mit bem Schwerbe erzwingen will, fo ift er ber verabichenungswürdigfte Tyrann, und ein Ungeheuer, bas ben Fluch ber gangen Welt verdienet. Bann aber ber, welcher bie Ehre bes Schöpfers rettet, halsftarrige Berruchte findet, die nicht einmal bas, wovon die gange Ratur zeuget, 20 die nicht einmal feine Einheit bekennen wollen, und diefe von dem Erbboben vertilat, ben fie entheiligen, fo ift er fein Inrann; er ift, - - wann bu ihn ja feinen Propheten, ber Friede verfündiget, nennen willft, nichts als ein radendes Werfzeng bes Emigen. glaubst bu in ber That, daß Dahomet und feine Nachfolger ein ander 25 Befanntniß von ben Menichen geforbert haben, als bas Befanntniß folder Bahrheiten, ohne die fie fich nicht rühmen konnen, Dlenichen gu fenn. Weißt du mas Abu Dbeidach an Die von Jerufalem ichrieb, als er diefen beiligen Ort belagerte? "Wir verlangen von ench, ju "bezeugen, baß nur ein Gott und Mahomet fein Apostel ift, und baß 30 "ein Tag des Gerichts jenn wird, da Gott die Todten aus ihren "Grabern erweden will. Wann ihr biefes Bengniß ablegt, jo ift ce "und nicht erlaubt, euer Blut zu vergieffen, ober und an eurem Saab "und Gnt, ober Rindern zu vergreiffen. Bollt ihr diefes ausschlagen, "jo bewilliget Tribut zu bezahlen, und und unterwürfig zu fenn: jouft 35 "will ich Leute wider euch bringen, welchen ber Tob fuffer ift, als

"euch der Wein und das Schweinesseisch," — —\*) Siehe, diese Aufforderung ergieng an alle! Nun sprich, verdienten die zu leben, welche nicht einmal die Einheit Gottes und die Jukunft des Gerichts bekennen wollen? Stosse dich nicht daran, daß man von ihnen auch verlangte, 5 den Mahomet für einen Gesandten Gottes zu erklären. Diese Clausel mußte beygefügt werden, um zu ersehen, ob sie auch die Sinheit Gottes recht eigentlich anmehmen wollten; denn auch ihr behauptet sie anzunehmen, aber wir kennen ench! Ich will nicht weiter in dich dringen; aber lachen muß ich noch zulest über dich. Du glaubst, daß wir die sinnlichen Vorstellungen des Paradieses, nach den Buchstaben verstehen. Sage mir doch, wenn ich euren' Korau recht gelesen habe, versteht ihr die Beschreibung eures himmlischen Jerusalems auch nach den Buchstaben? — —

Doch ich glaube, daß heißt lange genug einen andern reden 15 lassen. Ich ergreife das Wort wieder selbst, und sage, daß es mich, ben so gestalten Sachen, nicht wundern würde, wann besonders die Mahometaner den guten Cardan, im Fall, daß sie ihn einmal kennen lernten, unter ihre boshaftesten Verlämmder rechnen sollten; daß es mich aber sehr wundert, wann die Christen ihn unter die ihrigen 20 rechnen.

Ich habe also noch ben lezten Schritt zn thun. — Je nun, wird man, ohne Zweifel, sagen, so mag denn die Stelle selbst so unsichuldig senn, wie sie will; genug daß Cardan durch einen gottlosen Schluß fein Innerstes nur allzu unglücklich verrathen hat. Das Igitur ih arbitrio victoriae relictis, ist so erschrecklich, daß gewiß keine Wendungen zureichen werden, es zu etwas bessern, als zu einer Geringschähung alles Göttlichen zu machen.

Da fen Gott vor, baß ich Wendungen brauchen wollte! Die Stelle muß sich jelbst retten, oder ich will derjenige senn, welcher am 30 meisten wider sie eisert. Man gehe also einen Augenblick gurück, und sehe wo ich oben auf der 126ten? Seite aufhörete. Und sich frenzwillig in ein Kloster eingeschlossen hat; waren die lezten Worte. Auf diese num folgen ummittelbar folgende, die ich der größern

<sup>\*)</sup> Oflen aus einer geschriebenen arabischen Beichichte des heitigen Landes.

<sup>1</sup> euern [1754 a] 2 110 ten [1784; vgl. oben C. 318, 3. 27] 3 aufforte. [1784]

Glaubwürdigkeit wegen in ihrer Sprache anführen will. Sed utinam tam facile esset, arma illorum superare, quam haec objecta diluere. Verum res ad arma traducta est, quibus plerumque major pars vincit meliorem. Doch wollte Gott, heißt dieses, daß man ihre Baffen eben so leicht überwinden könnte, als man diese ihre Einwürse zunichte machen kann. Allein die Sache ist zu den Baffen gekommen, wo der stärkere Theil mehrentheils den bessern überwindet. —— Runmehr verläßt Cardan auf einmal diese Materie, und wendet sich zu den Berschiedenheiten, die man unter den Gegenden der Erde bemerkt. Die Worte aber, die er zu dem Uedergange braucht, sind 10 die so ost verdammten Worte: Igitur his arbitrio victoriae relictis, ad provinciarum discrimina transeamus.

Wenn ich ein Mann von Ausrufungen ware, so würde ich mich jest gans und gar darinne erschöpfen. Ich würde mit manchem D und Ach zu verstehen geben, daß auch nicht das allerdeutlichste vor 15 lieblosen Berdrehungen sicher sen. Ich würde den guten Cardan bejammern; ich würde allen ehrlichen Gesehrten wünschen, daß sie der liebe Gott ja für Neider behüten möge, die lieber die Regeln der Grammatik nicht kennen, als nicht verleumden wollen.

Doch ich will alles biefes nicht thun, fondern bloß die Stelle 20 in ihrem Zusammenhange noch einmal herseben: Verum res ad arma traducta est, quibus plerumque major pars vincit meliorem. Igitur his arbitrio victoriae relictis, transeamus etc. D fagen Sie mir boch, meine Berren, Scaliger, Merfennus, Morhof, be la Monnone, Bogt, Salthenine, Frentag, Schwarz, worauf 25 geht benn his? Warum foll es benn auf den Innhalt zweger vorhergebenden Seiten geben, und warum benn' nicht auf arma? Warum joll es benn beiffen: ich will es auf bas gute Blud ankommen laffen, welche von den vier Religionen den Borzug behaupten wird; und warum denn nicht vielmehr: wir muffen es dem Glude überlaffen, 30 ob die Baffen der Mahometaner, ober die Baffen der Chriften Die Oberhand, nicht in ihren Lehrfagen, fondern in ben Schlachten, ba= von tragen werden? Ift benn bendes etwa einerlen? Was haben Sie an dem legtern Sinne gu tabeln? Diefes boch wohl nicht, baß Gie Ihre fromme Galle nicht baran auslaffen tonnen? Wenn ein 35

<sup>2</sup> nteiftentbeile [1754 a] 2 benn [feblt 1784]

andrer an meiner Stelle mare, ber murbe bie seinige vielleicht an Ihnen auslaffen.

Alles dieses ist so klar, daß ich mich wohl hüten will, noch ein Wort hinzu zu seizen. Es würde scheinen, als ob ich mit meinen Lesern sielber streiten wollte, die mir ohne Zweisel, gleich ben dem ersten Worte, die ganze Verleumdung eingeräumt haben.

Allein warum hat Cardan gleichwohl diese Worte hernach geändert? — Als wenn man nur alles änderte, was man selbst für unrecht erkennet; als wenn man es nicht auch oft mit dem allerunschul-10 diasten thäte, wenn man sieht, daß Gegner Gist daraus sagen wollen.

Hier würde es vielleicht nicht undienlich seyn, zu bestimmen, in welcher Ausgabe diese Beränderung am ersten vorgenommen worden; allein ich nunß diese Arbeit demjenigen übersassen, welchem die Mittel dazu nicht sehlen. Ich habe, zu allem Ungsücke keine andre Ausgabe 15 bey der Hand, als eine von den jüngsten, wo es nicht gar die allerjüngste ist; nehmlich die von 1664. in Basel den Emanuel König. Und auch von dieser kann ich nicht einmal sagen, nach welcher ältern Musgabe sie abgedruckt worden; ich vermuthe aber nach derzenigen, welche Cardan, ohne Zweisel in dem Jahre 1560 zum zwentenmale übersah; weil ich, sowohl die zwente Auschrift an den Herzog von Suesse, als auch die Actionem primam in Calumniatorem daben sinde. Dem sey unterdessen, wie ihm wolse, ich will so viel thun, als ich thun kann, und die Aenderungen bemerken, die Cardan in dieser ganzen Stelle, nach meiner Ausgabe zu urtheisen, gemacht hat.

Man irret sich sehr, wenn man glaubt, daß er nichts als die Worte Igitur die etc. ausgestrichen und mit andern, weniger anstößigen, wenn Gott will! ersett habe! Ich bemerke sonderlich dren Stellen, welche sich in der Original Ausgabe vorzüglich befinden; und in den verbesserten weggeblieben sind. Die erste ist die, welche man im vorherz gehenden auf meiner 120° Seite sindet, wo anstatt der Worte: und wie abgesch makt, dis seinen Dienern schwöre, Cardan solgende zu setzen für gut besunden hat: Absurda nonne sunt, quod singant Deum ascendere ad coelum e terris, et quod ipse etiam per Daemones servos suos juret. Man sieht also, daß er aufrichtig zenug gewesen ist, die abgeschmackte Beschuldigung wegzulassen, die er

1 anderer [1784] 2 altrern [1754 a] 3 105. [1784; vgl. oben 3. 316, 3. 21 ff.]

dajelbit bem Rorane macht, als ob er lehre, Gott und die Engel beteten für ben Mahomet. Allein ich wollte, daß er noch aufrichtiger gewesen ware und auch bas übrige weggelaffen hatte. Denn was will er bamit? Wie fann er bem Rorane etwas jur Laft legen, wovon bie heilige Schrift felbit nicht fren ift? Wird nicht auch in biefer, von 5 dem Herauf und Berabiteigen Gottes ungabligmabl gerebet? Und wenn icon nicht barinne gefagt wirb, bag Gott ben bem Simmel und ben ber Erbe ichwöre; jo ichwört er boch ben feiner Seele. Gin Ausbrud ber, ohne Zweifel, auch feine Ertlarungen nöthig bat. mente Stelle, ift ber gange erfte Beweisgrund ber Dahometaner, 10 welcher von ber Ginbeit Gottes, beren Berlengnung fie ben Chriften Schuld geben, hergenommen ift (Giehe oben G. 121.2 von Run haben aber and ac. bis C. 122.3 ber zwente Bemeisarund fommt.) Alles biefes bat er in wenig Borte folgender Geftalt qu= jammen geschmolzen: At Mahnmetani et ipsi munimenta habent. 15 Primum quod Christiani non eam quam ipsi in Deo simplicitatem colant, et quod Christicolae imagines venerentur, videanturque Deorum non Dei unius cultores. Die britte Stelle ift endlich bie. mo Carban von ben Beiligen ber Dahometaner rebet, und von ber ich in meiner Ausgabe nicht die geringfte Spur febe. Gie geht oben 20 S. 125.4 von: Much jo gar Beilige haben fie bis gu Ende bes gangen Ortes, Geite 126. beingeschloffen bat. - - Bon biefen dren Beränderungen fann man ohne viel Mübe einen Grund angeben. allein mas ich von ber vierten, die ich aleich anführen will, fagen foll, weis ich nicht. 3ch finde nehmlich, daß er auch biejenige Worte, Die gur 25 Rettung feiner guten Gefinnung jo vortreflich find, nehmlich: Sed utinam tam facile esset, arma illorum superare quam haec objecta diluere. Verum res ad arma traducta est, quibus plerumque major pars vincit meliorem ganslich weggelaffen hat. Er bricht ba ab, mo ich auf ber 126ten " Seite abgebrochen habe, und fest anftatt 30 des berüchtigten Ueberganges nichts als die fahlen Worte: Sed haec parum philosophos attinent, pro quibus institutus est sermo: ad provinciarum miracula transeamus etc.

<sup>1</sup> mnjähligemahl [1784] 2 3, 108, [1784; vgl. oben Ξ. 318, 3, 34] 3 3, 107, [1784; vgl. oben Ξ. 318, 3, 34] 3 3, 107, [1784; vgl. oben Ξ. 318, 3, 27] 4 5, 108 (1784; vgl. oben Ξ. 318, 3, 27] 5 (101en [1784; vgl. oben Ξ. 318, 3, 27]

Ich nenne diese Worte hossentlich mit Necht kahl, und wer weis, ob ich ihnen nicht noch ein härter Beywort geben sollte. Dem guten Cardan ist es wie hundert andern Gelehrten gegangen, die sich eben so wenig, als er, auf das Verbessern verstanden haben. Sett er nicht ossender für etwas anstößiges, noch etwas anstößigers? Was hindert es, sein haec parum philosophos attinent zu überseten: Was hat sich ein Philosopho un die Religionen zu bekümmern? Was geht ihn das abergläubische Zeug an? Ich weis wohl, seine Meinung ist so arg nicht, und er will weiter nichts sagen, als: Dieses geht diesenigen 10 Weltweisen, für die ich hier schreibe, die Natursorscher nehmlich, weniger an. Er meint also nicht die Weltweisen überhaupt, für welche die Religionen allerdings ein sehr würdiger Gegenstand sind. Allein ninnnt man denn Gründe an, wenn man verdrehen will?

3d will nur noch ein Baar Worte von der Ordnung, in welcher 15 bie verschiedenen Ausgaben ber Bucher de subtilitate, auf einander gefolgt find, benfügen, und alsbann mit einer Anmertung ichlieffen, Die vielleicht von einigen Ruten fenn tann. Die erfte Ausgabe ift obne allem ! Streit die oben angeführte von 1550, in Hurnberg, Gur die 20 zwente halt Berr Frentag eine Ausgabe von Bafel, ohne Jahrzahl in Folio; für die britte, die von 1554. gleichfalls in Bafel ben Qubovico Lucio, und für die vierte die von 1560, welche in 8vo an ebendemfelben Orte herausgetommen ift. Ueber bieje Folge wird er mir erlauben, einige Anmerfungen ju machen. I. Carban fagt es 25 ausbrudlich felbst, in feiner Actione prima auf ber 728. C. baf bie zwente Ausgabe feines Buchs, 1554, und zwar im Anfange bes Jahrs erichienen fen. De la Monnone, welchen Berr Frentag tabelt, fonnte aljo boch wohl Recht haben, wenn er behauptet, bag bie anftoffigen Worte in berfelben maren verbeffert worden. Doch ich muß? 30 auch biefes zu Berrn 3 Frentage Entichulbigung fagen, bag Carban wenn er die Ausgabe von 1554 die zwente nennet, dadurch ohne Zweifel nicht fagen wolle, ale ob die erfte niemale nachgedruckt worden fen; er nennt fie bie zweyte, weil alle bie vorhergehenden, als von einer einzigen Originalausgabe abgebrucht, nur für eine, in Unfehung bes 35 unveranderten Innhalts, anzusehen find. II. Beil aber boch auf

<sup>1</sup> allen [1781] 2 Doch muß ich [1754 ab] 3 bes herrn [1764]

ber Bafelichen Ausgabe in Folio ohne Jahrgahl, fehr vieler Berbef= ferungen gedacht wird, weil man auch jo gar die Actio prima auf bem Tittel genennt 1 findet, fo irret fich Berr Frentag gang gewaltig, wenn er fie für die zwente halten will. Wie ift bas möglich? Sat biefer Bucherkenner vergeffen, bag erft 1557. bes Scaligers Exer- 5 citationes herausgekommen find, und bag also die Actio prima, welches eine Antwort barauf fenn foll, von noch fpaterm Dato fenn muß? III. Barum aber auch nicht, nach bes herrn Frentage Art gu rechnen, die Ausgabe von 1554, Die britte fenn fann, ift biefes ber Brund, weil Cardan felbit, auf ber 791. S. ber Actio prima von 10 einer prima et secunda Norimbergensi besgleichen von einer Lugdunensi und Lutetiana redet. Bon der Lugdunensi nun weiß ich es gewiß, daß biefe 1551. in Octav ans Licht getreten fen, weil fie ber Berfasier bes in bem Xten Theile ber Observationum Hallensium befindlichen Auffates de libris raris ausdrücklich anführt. Ueberhaupt 15 vermuthe ich, daß man aus biefen und vielen andern daben vortom= menben Schwierigkeiten fich schwerlich jemals werbe helffen konnen, weil Die Buchhandler ohne Zweifel auch hier, ein Studchen nach gelehrter Art2 gefpielt, und um einerlen Ausgabe mehr als einen Titel gebrudt haben.

Ich komme endlich auf die Anmerkung mit welcher ich schliessen 20 will. Diese Beschuldigung des Cardans, welche ich hoffentlich uns widersprechlich zu Schanden gemacht, haben unste Litteratores aus den Händen der Katholiten; besonders eines hitzigen Mersen u.s. Ich will ihnen rathen, daß sie alles, was sie diesen Glaubensgenossen abborgen, vorher wohl untersuchen, ehe sie mit ihnen gemeinschaftliche Sache machen. Diese Herren haben oft besondere Ursachen, dem und jenem Bersasser einen Schandsted anzuhängen, welche ben uns wegsallen. Cardan zum Exempel läßt die Bielheit der Götter in der kreitigen Stelle, auf eben die Art vertheidigen, wie sie deiligen zu vertheidigen pslegen, dergleichen er auch den Mahometauern beplegt. 30 Sollte dieses die Katholiten nicht etwa weit mehr verdrössen haben, als alles andre? Mlein sie waren vielleicht zu klug, um nicht einen andern Vorwaud zu suchen. Ich bieses zu überlegen.

<sup>1</sup> genennet [1784] 2 nach ihrer Art [1754 ab] 3 befonbre [1754 ab] 4 Carbanus [1754] 3 alles bas anbre? [1754 ab]

# Rettung des INEPTI RELIGIOSI, und seines ungenannten Verfassers.

Diese ganze Rettung wird wider den Herrn Pastor Bogt gerichtet senn; oder vielmehr sie wird diesem Gelehrten Gelegenheit geben, 5 sich eines Umstandes wegen zu erklären, welcher, wenn er ihm erst nach seinem Tode sollte zur Last geleget werden, seiner Aufrichtigkeit einen ziemlichen Stoß geben könnte. Ich habe für seine Verdienste alle Hochachtung; ja eben diese Hochachtung ist es, welche mich, diesen Schritt zu thun, bewegt.

Bur Sache! Der Berr Bogt gebenft in feinem Bergeichniffe 10 rarer Bücher, in bem Buchstaben 3. einer Schartete, welche, gu Unfange der zwenten Selfte bes vorigen Jahrhunderts, in Lateinischer Sprache, unter folgendem Titel and Licht gefommen ift: Ineptus Religiosus ad mores horum temporum descriptus M. I. S. Anno 1652. 15 In Dnobeg, auf zwen Bogen. Das Urtheil, welches er bavon fällt, ift folgendes: "ein bochft feltnes aber bojes und gottlofes Buchelchen. "Dem Gremplare, welches mir ber Berr Goring, Superintendent in "Minden, aus feiner gablreichen Bibliothet mitgetheilet bat, mar fol-"gendes am Rande bengeschrieben: Mente cares, si res tibi agitur 20 "seria: rursus fronte cares, si sic ludis amice Faber. Haec sunt "Erasmi verba, alia occasione prolata, in hunc libellum optime "quadrantia. Ch. die vermijchte Samburgifche Bibl. Band III. C. 581. "Ich will dasjenige barans berfegen, was man in dem 45. Paragrapho "liefet, und was den Ginn bes Berfaffers verrath: Omnes quaestiones 25 "et controversias ab ovo, quod dicitur, semper incipito. Nihil "suppone; semper quaeras; an Christus fuerit in rerum natura."

Ich habe an diefem Richtersprinde zwenerlen von Wichtigkeit auszuseten: erftlich, baß herr Bogt feinem Lefer von biefer seltnen Schrift einen burchans falschen Begrif macht; zwentens, baß er die 30 barans angeführte Stelle offenbar verfälscht.

Der erfte Bunct. Berr Bogt macht feinen Lefern einen gang

<sup>1</sup> gelegt [1754 ab. 1784]

salfchen Begrif bavon. Er sagt es sen ein höchst böses und gottloses Büchelchen. Ich aber sage, es sen ein sehr gutes und rechtgläubiges Büchelchen. Wie werde ich diesen Gegensat am besten beweisen? Nicht besser, glaube ich, als wenn ich es den unparthenischen Leser selbst versuchen lasse, was es für Wirkungen ben ihm haben werde, wenn ser es von einem Ende zum andern lesen sollte. Dieses also will ich thun; doch um ihm den Berdruß zu ersparen, sich mit dem ziemlich barbarischen Lateine, in welchem es geschrieben ist, zu plagen, lege ich ihm nichts als einen beutschen Auszug davon vor. Sinen Auszug, sage ich, und nicht eine Uebersetung; damit ich in jenem das Gift, 10 wenn anders welches darinnen ist, so nache zusammen bringen kann, als möglich; und damit dieses auf einem Hausen, seine Kräfte gewiß äussere, wann es anders welche äussern kansen

Ich sage also, daß der Ineptus Religiosus eine kleine Schrift ift, die aus einer Zueignungsschrift, aus 53 Paragraphen, aus einem 15 kleinen Gedichte, und endlich aus einer Stelle des Augustinus bestehet. Man betrachte eines nach dem andern. Zuerst die

## Bueignungeichrift.

Heindest dich jetzo ausser beinem Vaterlande, in den am Meere lies 20 "genden Ländern Europens; deine größte Begierde geht dahin, daß "du, in allen Stücken, einen recht galanten Weltmann, und einen recht "grossen Geist aus dir machen mögest. Das ist löblich, und ich halte "es für meine" Schuldigkeit, dich noch mehr dazu auszumuntern. Ich "will dir so gar mit meinem guten Nathe an die Hand gehen, und dir 25 "dasjenige mittheilen, was ich, nach einer neulichen Untersuchung, für "das beste zu senn fand, um ein nicht unwürdiger Gottesgelehrter" — "(so will ich unterdessen das Wort Religiosus übersegelehrter zhunderts zu werden. Ich weis gewiß, es wird dir sehr nüglich senn, "und du wirst in kurzen sehr viel daraus lernen können, wenn du nur 30 "solgsam senn willst. Lebe wohl. Datum et conceptum in otio sebrili."

Nach diefer Zueignungsschrift, die nicht viel bessers, als eine — boch der Leser mag es selbst entscheiden, was sie zu versprechen icheinet? — Gier folgt die Abhandlung selbst, deren Hauptfate ich solgender Maassen zusammen ziehe.

35

<sup>1</sup> eine [1754 bc. 1784] 2 Gottesgelehrte [1754 a] 3 beffer, [1754 c. 1784]

ŏ

10

15

20

25

30

35

#### 8. 1.

"Höre mir zu, ber bu bich von bem Köbel absondern, zu einer gröffern Theologischen Weisheit gelangen, und viel in kurzer Zeit lernen willst. Du wirst sehen, daß der Weg zu dem Erhabensten heut zu Tage sehr leicht ist, so daß du dich über die Glückseeligkeit beiner Zeiten, und über deine eigne Fähigkeit wundern wirst. Ohne viel Sprachen zu lernen, ohne die Nächte schlassos hinzubringen, ohne viel Del und Fleiß zu verlieren, will ich dir das Innerste der Weisheit eröfnen. Laß andre sich quälen, so viel wie sie wollen; sie wollen das gute nicht erkennen 2c.

§. 2.

"Du also, der du bich berühmt zu machen gedenkest, überrebe dich vor allen Dingen, daß du ein ganzer Mann bist, und daß dir nichts sehlt, um von allen, was dir in den Weg kömnut, urtheilen zu können. Weg mit der thörigten Behutsankeit. Wer wird seine Meinung andern unterwerfen wollen? Weg mit solcher Sklaveren! Keine Sklaveren ist schimpflicher als die freywillige 2c.

§. 3.

"Salte die Gottesgelahrtheit für das allerleichteste Studium — Glaube, daß nichts weniger Mühe kostet, als das wahre von dem salschen, und das Licht von der Finsterniß zu unterscheiden. Ich versichre dir, daß alle Schwierigkeiten in der Sindilbung bestehen; und daß nichts schwer ist, als was einem schwer scheinet. Der Löwe entsetz sich über das Quacken des Frosches, und wann er näher kömmt, zertritt er ihn 2c.

§. 4.

"Ferner verachte das Ansehen ber Alten und der Verstorbenen. Wir sind zwar überall unsern Borsahren viel schuldig; nur in der Religion sind wir ihnen nichts schuldig zc.

§. 5.

"An die hirten und Lehrer, unter welchen du lebeit, fehre bich nicht. In einer so wichtigen Sache, als das heil beiner Seelen ist, mußt du dich auf niemanden verlassen. Der beste Christ ist der, welcher sein eigner hirt ist. Die Sorge für deine Seeligkeit ist niemanden aufgetragen, und niemand wird für dich zum Teusel sahren. Du kanst bich ja selbst aus Büchern genugsam unterrichten,

beren' heut zu Tage oft ein Schuster und Schneiber mehrere hat, als sonst ein groffer Doctor des Kanonischen Rechts. Und was ist jetziger Zeit gemeiner als die Gelehrsamkeit? Was haben die Gelehrten vor gemeinen Handwerksleuten, die oft fertiger mit der Zunge sind als sie, voraus, als den Namen? Vor diesen mochte es wohl wahr seyn, daß 5 man die Gelehrsamkeit nur ben den Gelehrten sinden konnte; allein jetzt redeunt Saturnia regna.

In quibus Assyrium vulgo nascetur Amomum.

\$. 6.

"Mit diesen wisigen Köpsen also, welche eigentlich keine Ge: 10 lehrte sind, rathe ich dir fleißig umzugehen. Alle Pastores, Magistros, Doctores, Baccalaureos verachte gegen sie. Diese sinstern Leute wollen, daß man nur ihnen alles glauben müsse; sie sind aufgeblasen und in ihre Grillen närrisch verliebt. Wenn² sich ja noch einige unter ihnen sinden, die diese Fehler nicht haben, so sind sie dafür albern, 15 blödsinnig, einfältig und dumm. Ueberhaupt aber werden sie dich alle mit so viel Sophisterenen und schulmäßigen Unterscheidungen plagen, daß du nothwendig einen Eckel sür sie bekommen mußt. Sie werden dich auf die Grammatiken, auf die Bernunstlehren, auf die Wörterbücher, auf Commentarios, Disputationes, Thomisten und 20 Scotisten verweisen; sie werden dich zu einem ewigen Stlaven der Bücher machen, damit sie dich ja in ihren Ketten behalten, und du nur immer ihre Speichel secken nurft zc.

S. 7.

"Noch einmahl also, laß diese düsteren Köpse, und gieb dich 25 mit niemanden, als mit solchen ab, welchen Wahrheit und Lügen gleichgültige Dinge sind, und die weder die Kunst zu schliessen, noch zu disputiren, gelernt haben. Du brauchst eben nicht, um die Theologie zu lernen, deine andern Handthierungen auszugeben; du kannst alles daben treiben, was du nur wilst; und es ist genug, wenn du 30 mur in müßen Stunden mit deinen Gesellschaftern ein wenig von der Religion schwagest. Du kannst alles unter Scherz und Lachen lernen — Schuster und Schneiber sind oft die besten Theologen, weil sie aus Ersahrung reden. Die Stimme des Pöbels, ist die Stimme Gottes. Rersuch es nur!

berer [1764 bc] 2 Bann [1754 ab] 3 Befellicaften [1754 c. 1784] Leffing, famtlice Geriften. V.

10

15

20

25

30

35

### š. 8.

"Du wirst aber desto leichter lernen, je mit beredtern du umgeheit; dergleichen jetiger Zeit die Engeländer und Hollander zu seyn psiegen, ben welchen alle Marktplätze von Religion wiederschallen. Ihre Weibleins so gar, sind die geschwätzigsten, die nur zu sinden sind, und sie können fertiger von theologischen Dingen plaudern, als mancher langbärtige Prosessor von theologischen Doch auch nicht immer mit einem unterrede dich! Bald mit diesem, bald mit jenem, damit du sein vielerlen in den Kopf bekömmst 2c.

S. 9

"Nun muß ich dich ferner zur Kühnheit aufmuntern. Das Sprichwort sagt: ben Kühnen hilft das Glück; und ich sage dir: ben Kühnen hilft die Weisheit. Furchtsame bleiben auf dem beskaunten Wege; Zweifelhafte folgen einem Führer; und die den Weg nicht wissen, treten in andrer Fuhtapfen. Die Feigheit verräth ein unedles Gemüth. Sin Weiser weis, daß er etwas weis; er verehrt sich, und läßt sich von andern verehren. Was fragt er darnach, ob ihn andre frech, verwegen,2 oder, wie sie sonst wolsen, nennen?

§. 10.

"Mit bieser Tugend ist die Großmuth verwandt, die du auch lernen mußt. Sie ist es, welche dich die Kleinigkeiten der Sprachelehrer, und die Kindereyen der Dialektiker verachten lehrt 2c.

§. 11.

"Mit biesen Eigenschaften ausgerüstet, mußt du bich zu keiner gewissen Sekte bekennen, und auf keines Worte schwören. Auch die Namen der Lutheraner, Papisten und Calvinisten mußt du nicht einmal vertragen. Remonstranten oder Contraremonstranten; was will das sagen? Die Christen mußen unter sich alle Brüder seyn. Luther war so gut ein Mensch als andre, und wir sehlen alle manniafaltia ze.

§. 12.

"Wann du aber ja in einer von den Sekten bist auferzogen worden, so verachte doch die andern nicht daben. Jebe hat etwas gutes; suche dir das Beste aus; lerne aus allen etwas, und nicht

<sup>1</sup> Englander [1754 ab] 2 permogen, [1754 c. 1784]

aus einer alles. haft bu aber Schreiben gelernet, so mache bir felbst ein theologisches Sustem 2c.

§. 13.

"Sasse also keine Sekte, und glaube, daß, wie der Deutsche jagt, hinter dem Berge auch noch Leute wohnen. Gedenke an das, 5 was Barläus in seinem schönen Epigrammate sagt:

- - non unius aevi,

Non populi unius credimus esse pium, Si sapimus diversa, Deo vivamus amici Doctaque mens pretio constet ubique suo etc.

10

"Wann du ja hassen willst, so hasse die Katholiken vor allen andern, weil sie Gewissen binden, uns alle Frenheit im Denken rauben, und nach Art der Alten eine gar zu strenge Kirchenzucht haben; weil sie die Kirche zu einem Gefängnisse, und den Glauben 15 zu einer Marterbank machen. 2c.

8. 14.

#### §. 15.

"Nach diesen verachte die Lutheraner oder Ubiquetisten. Diese Heerde ist sehr zanksüchtig, sie dünkt sich alleine klug, und hat noch viel von den äusserlichen pabstischen Geremonien beybehalten. Alle 20 Geremonien aber, besehl ich dir, zu fliehen. Wozu soll das Kniesbeugen, das Krenzmachen, die Entblösung des Hauptes? Dergleichen Grimassen gehören für die Klopssechter und Tänzer.

S. 16.

"Sonst aber halte alle Seften in gleichem Werthe, es mögen 25 nun Arminianer, oder David:Joriten, oder Brownisten seyn. Tros Tyriusve snat nullo discrimine habeto. Laß dir es auch niemals in den Sinn kommen, als wenn die pähstliche Religion weniger zu hassen wäre, als die Photinianische oder Mahometanische. Den Sektirer mußt du stiehen, sosern er ein Sektirer ist, nicht aber, in: 30 sosern er irret.

### S. 17.

"An allen Glaubenslehren und Lebenspflichten zweifle in beinem Leben wenigstens einmal. Und wann du es thust; so entziehe dich allem Umgange der Menschen. Begieb dich in die Einsamkeit, welche 35 dich manches lehren wird! Ziehe keine Bücher daben zu Rathe; 5

10

15

20

25

30

35

sonbern bloß und allein bich. Wenn der Geist von allzu vielen <sup>1</sup> Lesen abgemattet ist, so kann er von nichts gehörig urtheilen 2c. S. 18.

"Die Bibel rathe ich dir, ohne alle Hülfe zu lesen. Doch brauchst du nicht immer darüber zu liegen; aufs höchste ben garstigen und traurigen? Wetter, ober wann du von der Arbeit mübe und zu andern Verrichtungen ungeschickt bist. Fliehe alle Ausleger; denn glaube mir, kein einziger ist von Vorurtheilen fren.

S. 19.

"Alle andre Gebetbücher, oder Gesangbücher kannst du ben ber Bibel entbehren. Ich rathe dir überhaupt nicht, dich gewisser Formeln ben Beten zu bedienen; nicht einmal des Bater Unsers. Das ist eine elende Andacht, die ihr Feuer aus den Büchern hohlen will! 2c.

\$. 20.

"Die Bibel selbst aber lies mit Sorgfalt und Ueberlegung; nicht mit jener sinnlosen Chrfurcht, die man Andacht zu nennen pflegt. Es sind Orte wo selbst Paulus anstößt, und wo Petrus stolpert. Homer schläft ja selbst manchmal ein. Lies die Bibel, nicht anders als du den Livius, Froschmäusler, oder der Gräfin von Bembrof Arfadien liesest. Einiges davon lobst du; einiges übergehst du; von einigem wolltest du, daß es lieber anders, als so heisen möge. Es stedt auch noch vieles in der Bibel, das noch niemand bemerkt oder an den Tag gebracht hat; und das entweder auf deine oder auf eines andern Hand wartet. Biele Stellen sollten ganz anders ausgelegt werden. Ben vielen solgt ein Schöps dem andern, und ein Ausleger dem andern. 2c.

§. 21.

"Hieraus kannst du leicht schliessen, was ich von dem akademischen Disputiren halte. Damit diese Leutchen doch etwas thun
mögen, so zanken sie sich über Worte, die weder ben ihnen noch
ben andern einen Sinn haben. Ich möchte doch wissen, welcher
von den Aposteln ihre Sophistereyen de causa efficiente, formali,
informante, assistente etc. verstehen würde? Bon ihren Haecceitatibus Quidditatibus und dergleichen Dingern, die sie dem Thomas

<sup>1</sup> allgu vielem [1754 ab] 2 traurigem [1784] 3 von [fehlt 1784]

und Holcoth abborgen, will ich nichts fagen. Wie sehr hat man es vergessen, was der Heil. Ambrosius fagt: Piscatoribus creditur non Dialecticis. etc.

#### §. 22.

"Wenn du aber ja mit mir nicht durchgängig einig bift, und 5 ohne Bücher nicht gelehrt zu werden glaubst, so will ich dir wenig= stens sagen, was für welche du loben und billigen mußt.

#### §. 23.

"Erst siehe, ob der Verfasser eine gute Schreibart hat. Sie muß Ciceronianisch senn. Dieses Lob haben besonders die Bücher 10 der Arminianer, desgleichen Calvinus und verschiedene im vorigen Jahrhunderte verstorbene Schweizersche Theologen. 2c.

## S. 24.

"Die andre Tugend eines Schriftstellers ist die Bescheithenheit. Er muß mit seinen Gegnern sein säuberlich versahren. Er umß den 15 Ausspruch des Heilandes beständig in Gedanken gehabt haben: richtet nicht!

#### S. 25.

"Die britte Tugend ist die Versöhnlichkeit, welche die Griechen exience nennen. Sie mussen immer bereit senn, sich mit ihren 20 Feinden zu vereinigen, und beständig im Munde führen: so viel an euch ist, haltet mit allen Menschen Friede! Dergleichen Bücher kommen heut zu Tage sehr viele ans Licht, und erhalten hier und da Benfall.

#### \$. 26.

"Die vierte Tugend ift die Frostigkeit, welche die Griechen duzgodogian nennen. Sie muffen nicht dem Lefer ans herz reben, noch Seiten im int Ausrufungen und Fragen anfüllen. Sie muffen teine Leidenschaften rege machen, ob man dieses gleich sonft für einen

# §. 27.

"Fünftens wollte ich wohl rathen, daß man auf einen guten Druck, auf weisses Papier und saubere Lettern sehen möge; allein das weis jeder schon von sich selbst. Ich will also eine andre Regel geben, die wichtiger ist; diese nehmlich, man sliehe sorgfältig alle 35

Fehler zu halten pflegt 2c.

25

30

<sup>1</sup> noch alle Griten [1754 ab]

15

-20

25

30

35

methobifche Bucher. Die besten find biejenigen, welche fren und ohne Zwang geschrieben find zc.

#### §. 28.

"Endlich, welches ich gleich zuerst hatte erinnern sollen, halte besonders diejenigen für auserlesene Bücher, welche ohne Nahmen des Verfassers heraus kommen, und auch keinen Ort des Drucks angeben, es müßte denn etwa eine Stadt in Utopien seyn. In solchen Büchern wirst du Schätze antressen, weil sie meistentheils von witzigen und wahrheitliebenden Männern kommen. Die Welt ist sehr undankbar, daß sie dergleichen Schriften verbieten, oder sie nicht fren verkaufen lassen will.

### §. 29.

"Solche Bücher, wie ich fie dir jest beschrieben habe, liebe und lies; alle die übrigen aber, Ausleger, Streitschriften, Compendia 2c. brauche

Ad piper et quicquid chartis amicitur ineptis.

# §. 30.

"Ausbrücklich dir aber diejenigen Bücher zu nennen, welche du lefen mußt, will sich nicht thun lassen; weil ich dazu den Ort, wo du dich aushältst, und sonst deine Umstände wisen müßte. Unterbessen aber kanst du mit solgenden ansangen: mit Hugonis Grotii Büchern von der Wahrheit der Christlichen Religion, mit seinen Auslegungen über das alte und neue Testament; mit Thomas Browns Religion des Arztes, (welches Buch Hugo besonders wegen seiner reinen Schreibart vielen anzupreisen pslegte) mit des Marcus Antonius de Dominis Republica Ecclesiastica; mit des Paräus Irenico; mit Gottsried Hottons Concordia Ecclesiastica, und was dir etwa sonst für welche in den holländischen Buchläben vorkommen.

## §. 31.

"Run will ich noch einige gute Regeln benfügen, die bir durch bein ganges Leben nütlich fenn fonnen ec.

# §. 32.

I. "Berachte beinen Catechism," und was du sonst in beiner Jugend gelernet hast. Allen diesen Bettel mußt du mit den Kinderjchuben ablegen. 2c.

<sup>1</sup> Catechifen, [1754. 1784] Catechifmen, [Lachmann]

§. 33.

II. "Bage dich gleich an etwas großes; und das geringste, worüber du streitest, laß die Vorherbestimmung von Ewigeteit, die allgemeine Gnade, die Nothwendigkeit der guten Werke zur Seeligkeit, die Art und Beise, wie 5 Christus im Abendmahl zugegen ist, und andere solche Fragen seyn. Wann du gleich nichts davon verstehest, das schadet alles nichts.

§. 34.

III. "Bon denen, die wichtige Nemter ben der Kirche oder im 10 Staate bekleiden, glaube durchgängig, daß sie unwissend und dumm sind; denn es wäre ein Bunder, wenn Ansehen und Verstand beysiammen senn sollten. Wann du findest, daß sie auch nur in einer Kleinigkeit gesehlt haben, so schließe weiter.

§. 35.

IV. "Gewöhne dich beine Meinung über alles zu fagen. Weg nit bem Pythagorifchen Stilleschweigen. Erst lehre andre, und alsbenn lerne selbst. Ueberall aber, in Wein- und Bierhäusern, such die Unterredung auf theologische Dinge zu lenken.

§. 36.

20

15

V. "Gieb beständig Acht, wo du etwas zu widersprechen findest. Es sen dir beswegen erlaubt, den unwidersprechlichsten Grund des Christenthums anzutasten; man bekömmt wenigstens dadurch eine groffe Meinung von dir 2c.

§. 37.

25

VI. "Halte bich zu benjenigen, die von den oberften Geistlichen verachtet, und gedrückt werden. Es werden immer witige und gelehrte Männer senn, die man wegen ihrer Bahrheitsliebe verfolgt, und aus deren Umgange du vieles lernen kannft.

S. 38.

30

VII. "Auch aus ben Reben bes aller geringften Menschen schäme bid nicht etwas zu lernen; und wenn es auch ein alt Weib ware. 2c.

§. 39.

VIII. "Wann bu mit Mannern, die gelehrt fenn wollen, von der Religion redeft, und fie fagen bir etwas, mas bir schwer und 35

<sup>1</sup> anbre [1754 a]

10

15

20

25

30

35

bunkel scheinet, so halte es für verdächtig. Alles was schwer ist, erkenne für Possen; und nur das, was du gleich fassen kannst, für Wahrbeit.

§. 40.

IX. "Der Hauptzweck aller beiner Unterredungen und Handlungen sen, die Sekten zu vereinigen, und Friede und Ruhe in der Kirche herzustellen. Die Theologen selbst sind viel zu eigennützig, halsstarrig und zänkisch, als daß sie sich damit beschäftigen sollten. 2c.

\$. 41.

X. "Bey Streitunterredungen suche beständig auf eine neue Art zu antworten. Mit dem Antworten selbst aber, sey ja recht fertig. Jebes grosse Genie redet alles aus dem Stegreise. In theoslogischen Sachen besonders, sind oft die ersten Gedanken besier als die lettern. 2c.

S. 42.

X1. "Die Streitigkeiten, welche unter ben Sekten obwalten, mache so geringe als möglich; benn sie sind es, die der Bereinigung am meisten im Wege stehen. Oft sind es nur Bortstreite, und der ganze Fehler ist der, daß bende Parthenen einander nicht verstehen. Ueberhaupt wird dir hier der Unterschied zwischen Glaubensartikeln, die zur Seeligkeit unumgänglich nöthig sind, und benen, die es nicht sind, sehr wohl zu Statten kommen.

8. 43.

XII. "Wann bu von ben verschiedenen! Seften spricht, so brude bich allezeit bescheiden aus. Die Bescheidenheit ift die erste Tugend eines Jüngers der groffen und allgemeinen Religion. Mische baher sein oft in deine Reben die Wörter, wenn, vielleicht, es scheinet, eich halte, meistentheils, kaum, ohne Zweisel. Sage zum Erempel: wenn irgend ein Glaubensbekanntniß nach allen Vorschriften der Frömmigkeit und Heiligsteit abgesaßt ift, so iftes wohl das Augspurgische; die Photinianer sind des driftlichen Namens kaum wurs dig; die Calvinisten scheinen aus Begierde, die götteliche Gnade groß zu machen, den unbedingten Ratheschluß aufgebracht zu haben; dem ehrlichen Qugo Gros

tius ift hier etwas menfchliches zugestoffen, zc. Aber ganz anders mußt bu von denjenigen reben, die mit beinen besondern Meinungen nicht überein kommen wollen.

#### 8. 44.

XIII. "Gieb dich ben Streitunterredungen niemals überwuns 5 ben. Wenn bein Gegner scharffinniger ist, und dich mit Schlüssen eintreiben will, so halte immer einen Einfall in Bereitschaft, den du diesem Schulfuchse in den Bart werfen kannst. Allenfalls kannst du ihm auch sagen, daß er dich nicht verstehe, und daß er selbst nicht wisse, was er wolle?

# §. 45.

XIV. "Ben allen Streitfragen fange ganz von vorne an. Setze nichts voraus. — — (Doch ich will diesen Paragraphen nicht weiter ausziehen; ich werde ihn unten ganz einrücken muffen, weil die von dem Herrn Bogt angezogene Stelle daraus genom= 15 men ift.)

# §. 46.

XV. "Rühme dich oft beiner heiligen Betrachtungen, beiner Gebuld, beiner Demuth, und beiner andern bir verliehenen Gnadengaben. Thue aber, als wenn bu hierben nicht beine, sonbern Gottes 20 Stre suchtest.

### §. 47.

XVI. "Lebe so, als wenn bich diese Zeiten ganz und gar nichts angingen. Entweder siehe beständig auf das vergangne; oder spare dich bessern Zeiten. Die Berge werden bald etwas gebähren, 25 und alsdenn wird eine grosse Veränderung entstehen.

# \$. 48.

XVII. "Was dir in der Nähe ist, verachte. Bücher und Menschen aus deiner Gegend mussen dir eckeln. Rur das ausländische muß dich ergöten. 2c. 30

#### \$. 49.

XVIII. "Wenn bu auf biefe Art in beiner Religion zus genommen haft, so sinne endlich einmal barauf, wie die ganze hierarchie der Kirche abgeschaft werden könne. Die Geistlichen koften ber Republik jährlich sehr große Summen; ein Erzbischof verzehrt 35

alebann [1754 ab] 2 febr groffe [1754]

ō

10

15

20

25

in einem Monate mehr, als ein andrer Bornehmer in einem Jahre. Bon was für einer Last würde ber Staat nicht befreyt senn, wenn er biese Kosten ersvaren könnte?

§. 50.

XIX. "Enblich wann du dich in beinen Glaubensartikeln fest gesetht haft, so sange auch an, dich um den Zustand deiner politischen Obrigkeit zu bekümmern. Zehst du in einer Monarchie, so unterziuche, was dein Monarch für Necht habe, über freze Leute zu herrschen? Ob es erlaubt sen, daß einer über alle gebiethe? Kanst du auch audre mit dazu ausmuntern, daß sie gleiche Untersuchungen mit dir anstellen, so ist es desto besser zc.

XX. "Um aber von beiner Obrigfeit ein richtiges Urtheil fällen zu können, wirft bu fehr wohl thun, wann bu von allen ihren Mängeln und Fehlern Nachricht einzuziehen suchst, welche bu am besten burch ihre Mägbe, ober anbre Bothschaftträgerinnen bestommen kannit zc.

§. 52.

"Mit diesen und bergleichen Untersuchungen bringe deine Jusgend hin; und sen nicht so unsinnig sie bis auf das Alter zu vers sparen 2c.

\$, 53,

"Hier will ich aufhören, und ein mehreres beiner eignen Klugheit überlassen. Bielleicht erkläre ich mich zu einer andern Zeit weitläuftiger, besonders wann ich erfahren follte, daß dieses nicht übel aufgenommen worden."

Noch ist es einige Augenblide zu zeitig, meine Lefer zu fragen, was sie wohl gelesen haben? Es ist vorher noch ein kleiner Anhang übrig, ben ich ihnen gleichfalls mittheilen muß. Er bestehet, wie schon 30 gesagt, aus einem kurzen Gebichte und aus einer Stelle bes Augustinus. Das erftre ist Manuductio ad Epicureismum überschrieben und lautet von Wort zu Wort so:

Vitam quae faciunt suis beatam Porcis, haec Epicurus ille tradit:

alle | 1754 ab |

Ne spectes hominum Deive mentem: Non est qui regat atque 1 curet orbem ; Spem vitae bene rideas futurae. Quamvis mens ratioque sana monstrent. Te soli tibi finge procreatum. 5 Certus cuncta tuo esse nata ventri: Silenus placeat nihilque malis. Vivas ut tua sus tnusque porcus; Et tandem moriare porcus et sus. Sic, sic itur ad insulas beatas, 10 Aeterno quibus igne carcer ardet. Et tales coquit ustulatque porcos. Tunc malles, Epicure, non fuisse. Sed sero venient eae querelae: Et disces aliud fuisse quiddam. 15 Quam quod riseris hic inane numen.

Diese Verse sind die besten nicht; und sie würden schwerlich hier siehen, wann ich sie gemacht hätte. — Endlich solgt auch die Stelle des Kirchenvaters: Utile est libros a pluribus sieri diverso stylo, non diversa side, etiam de quaestionibus iisdem, ut ad plurimos 20 res ipsa, quae orthodoxe tractatur, pervenire possit. — —

Ho! ho! wird man mir nunmehr entgegen rufen, diese Stelle war wohl noch nöthig, uns recht mit der Rase darauf zu stossen, daß der ganze Bettel eine Satyre sen? Die Bendung darinne ist gleichwohl weder neu noch selten! Der Verfasser sagt überall das Gegentheil von 25 dem, was er sagen will; und sagt es oft mit so dürren Worten, daß man sehr dumm seyn muß, wenn man seine Meinung nicht sassen will.

Und das urtheile ich auch. Ich will benjenigen sehen, der mir das geringste anstößige oder gottlose darinne zeigt; sobald er daszienige verneinet, was unser Spötter bejahet, und daszenige bejahet, 30 was er verneinet. Doch auch dieses ist nicht einmal nöthig; man nehme alles nach den Worten an; man gehe von dem eigentlichen Verstande derselben, nirgends ab: was ist es nun mehr? Hat mich ein Religiosus ineptus sollen geschildert werden? Was hat man dazu für andre Züge wehlen können?

<sup>1</sup> atque [Driginglbrud bes Ineptus Religiosus] et [1754, 1784]

Um die Fronie überall noch besser einzusehen, darf man sich nur an die Streitigkeiten erinnern, welche besonders um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die Lutherische Kirche zerrütteten. Eine der vornehmsten war die Syncretistische, oder diezenige welche die Helmstädter Gottesgelehrten, und besonders der ältere Caliptus erregten. Um das Jahr 1652, war sie eben sehr heftig geworden, und sie ist es, gegen die unser Versasser die neisten und schärfsten Pfeile losdrückt. Man sehe besonders auf den zwey und vierzigsten und drey und vierzigsten Paragraphum, und überhaupt auf alle zurück, wo er von den 10 verschiednen Selten, von der Bescheidenheit, die man gegen sie brauchen müsse, und von ihrem Unterscheide, der nichts weniger als wesentlich sen, redet.

Much auf die damaligen Unionsbemühungen, welche mit jener Streitigkeit, eine Art von Verwandschaft haben, zielt er. Ich berufe 15 mich deswegen besonders auf den 25sten Paragraphum, wo er von der Verträglichkeit spricht, und auf den 30sten, wo er sast lauter Bücher anpreiset, die auf die Wiedervereinigung der christlichen Religion dringen. Bas er aber daselbst von des Thomas Vrowns Religion des Arztes sagt, ist mir bennahe ein wenig verdächtig. Quem Hugo ex puritate dictionis multis solitus commendare, sind seine Worte. Gleichwohl ist das Werk eigentlich englisch geschrieben; und die lateinische Uebersehung, wenn ich mich recht erinnere, ist erst herausgekommen, als Grotius schon todt war.

Ferner scheint mir der ganze 21ste Paragraph, und wo er sonst 25 noch der Scholastischen Philosophie gebenkt, auf die Streitigkeiten zu gehen, welche der Helmstädtsche Superintendent D. Hoffmann ans spann, der sich durch seinen Haß gegen die Weltweisheit ungemein lächerlich machte.

Desgleichen sticht er die Anwendung der Cartesischen Philosophie 30 in der Gottesgelahrheit offenbahr, in dem 17ten Paragraph, an. De omnibus articulis fidei, deque omnibus doctrinis morum fac semel in vita dubites.

Endlich besinne man sich noch auf die Schwärmerenen des erleuchteten Schusters von Görlis, welcher ohne Wissenschaft und Ge-35 lehrsamkeit, durch seinen blossen Unfinn, das Haupt einer Sekte und

<sup>1</sup> Baragraphus, [1754] 2 Baragrapho, [1754]

ber Theojoph Deutschlands zu werden, das Glück hatte. Auch auf diesen und seine Anhänger wird sich vieles nicht übel deuten lassen, so daß man, wenn man noch wenig andre Anwendungen auf die Wiedertäufer, und auf die starken Geister damaliger Zeit, macht, wenig in den Wind gesagtes finden wird.

Ich will die Auswicklung aller dieser kleinen Umftände dem Lefer selbst überlassen, und mich begnügen, ihn nur mit dem Finger darauf gewiesen zu haben. Er wird durchgängig, nach einer kleinen Ueberzlegung finden, daß wenn eine Sathre in der Welt, orthodox abgesaßt worden; so sen gewiß diese, welche der Herr Pastor Bogt als 10 bose und gottlos ausschreit.

Doch ein jeder hat seine eigene Art zu benken; und es könnte wohl senn, daß dieser Gelehrte vollkommen nach seiner Empfindung geschrieben habe. Es ist nicht allen gegeben, Scherz zu verstehen; besinders wenn er auf etwas fällt, woran unsere Sigenliebe Theil ninmt. 15 Ich würde ihm daher sein blosses Urtheil nicht verdenken, wann er es daben hätte wollen bewenden lassen. Allein, daß er unsre Benstimmung durch Bersälfchungen erzwingen will, das verdenke ich ihm sehr.

Und diese ist der zwente Paust, den ich erweisen muß. Man sehe also in dem vorhergehenden die Worte nach, die er aus dem 20 45 Paragraph' des Religiosi Inepti will genommen haben. Es waren solgende: Omnes Quaestiones et Controversias ad ovo, quod dicitur, semper incipito. Nihil suppone; semper quaeras: an Christus suerit in rerum natura. Gesett einen Augenblick, diese Ansührung hätte ihre vollkommene Richtsteit; was num? Die ganze 25 Schrift, wie wir gesehen haben, sit eine Jronie, und also auch diese Zeilen! Als eine solche aber, sind sie die unschuldigken von der Welt, und ich kann auf keine Weise einsehen, wie sie den bösen Sinn des Berfassers verrathen können. Herr Vogt\* wird ihm doch nicht Schuld geben wollen, als habe er gezweiselt, ob jemals ein Christus in der 30 Welt geweien sen? Und ben nahe kann er ihm nichts anders damit Schuld geben.

Wie also, wenn ich ihm mit ausdrudlichen Worten in eben biefer Stelle grade bas Gegentheil zeigte? Und nichts ift leichter; benn ich barf fie nur heriegen, fo wie fie eigentlich in bem Originale, 35

<sup>1</sup> Baragrapho [1754] 2 Der Berr Bogt [1754]

das ich vor mir habe, lautet. Es heißt aber daselbst nicht schlecht weg: nihil suppone; sondern es heißt: nihil AB ALIIS PROBATUM AUT DECISUM suppone. Hier ist der ganze Paragraph, den ich oben nur mit wenig Sylben angeführt habe:

\$. 45.

XIV. Omnes quaestiones et controversias ab ovo, quod dicitur, semper incipito. Nihil ab aliis probatum aut decisum suppone. Semper quaeras: utrum etiam sint angeli seu spiritus? An Christus fuerit in rerum natura? An diluvium Mosaicum fuerit 10 universale et similia. Neque opus est, ut tamdiu expectes, donec necessitate quadam eo perducaris, sed ultro te torque et quam studiosissime labora, ut dubia et disputabilia quaedam habeas. Quaestiones etiam tales amato: unde scire possum veram esse scripturae interpretationem, quam Pastor meus proponit? quo 15 indicio constat Lutheranam religionem congruam esse verbo Dei, quum id Photiniani etiam iactent?

Hun muß ich aber in allem Ernfte fragen, warum Berr 2 Baftor Boat bas ab aliis probatum aut decisum an einem Orte weggelaffen hat, wo der gange Berftand bavon abhängt? Daß er aber bier bavon 20 abhangt, wird niemand leugnen. Es ift zwar mahr, will ber un: genannte Berfaffer fagen, andre baben es langft ausgemacht und bewiesen, daß es Beifter giebt, daß Chriftus in ber Welt gemesen ift; aber gleichwohl, was geben bich, ber du flüger als bie gange Welt mußt fenn wollen, mas geben bich, fage ich, andre an? Deine Fragen 25 find zu Millionenmalen beantwortet worden; boch mas ichabet bas? Du kannst sie ichon noch einmal aufwerfen, und bir baburch bas Unfeben eines Beiftes geben, ber bis auf ben Grund ber Cachen bringet. - Ber ift fo einfältig, biefe Sprache nicht zu versteben? Und mer fieht nicht, baf bie gange Starte bes Spottes auf bem ab alis pro-30 batum aut decisum beruhet? Go bald biefes meg ift, jo bald icheint alles, befonders wenn es auffer bem Bufammenhange genommen wird, wo nicht im vollen Ernfte, wenigstens in einer febr plumpen gronie gefagt zu fenn.

Ich habe schon hin und her auf einige Entschuldigungen für herrn 35 Bogt 3 gedacht. Wie gerne wollte ich annehmen, daß er die Schrift

<sup>1</sup> Baragraphus, [1754] 2 ber Berr [1754] 3 fur ben Srn. Bogt [1754]

niemals selbst gesehen, und daß ihm ein unachtsamer Freund die Stelle daraus mitgetheilet habe; boch hierwieder ist sein eignes Bekenntniß. Wie gerne wollte ich serner vermuthen, daß er vielleicht einen andern veränderten Abbrud gebraucht habe, wann ich nur den geringsten Grund hätte, ju glauben, daß ein solcher in der Welt sen?

Wenn es ihm baber gefallen follte, fich etwa in einer neuen Ausgabe feines Bergeichniffes bierüber ju erflaren, fo wollte ich mobl wünschen, baß er feine Bermuthungen benfügen moge, mer fich etwa unter die Buchstaben M. J. S. tonne verstedt haben? Raum barf ich es magen, bie meinigen vorzulegen, weil ich es gang gerne geftebe, 10 daß fie auf ziemlich ichwachen Grunden ruben. Anfanas nehmlich, ba ich bie Schrift felbst noch nicht gesehen hatte, gingen meine Gebanken auf ben Robann Steller, melder fich burch bie Bertheibigung bes Vilatus berüchtigt gemacht bat. Rach der Zeit aber bin ich auf den Jofua Comary gefallen, welcher gulet Schlefwig Bolliteinischer 15 Generaliuperintendent mar. Er mar in feiner Augend ziemlich gereifet. und fonnte alfo Reger und Schwärmer genug 2 gefannt haben, um Luft gu bekommen, ihre Thorbeiten nach bem Leben gu ichilbern. Diefer Muthmaffung noch bas meifte Gewicht geben mußte, mare ber Sag, ben er beständig gegen die Snucretiften geauffert hat. Er mußte 20 ihrentwegen fo gar fein Baterland verlaffen, welche Berdruglichkeit ibm um die Jahre einige fechzig, begegnete. Doch ich fage es noch einmal, Diese Wahrscheinlichkeiten find ju flein, ale baß man barauf bauen fönnte

Man wird oben ohne Zweisel bemerkt haben, daß Herr Vogt 25 den dritten Theil der Hamburgischen vermischten Bibliothek anführet. Bann man sich die Mühe nehmen will, die Stelle nachzusehen, so wird man sinden, daß daselbst Herr Harenberg unter den Merkwürdigskeiten seiner Westphälischen Reise, gleichsalls des inepti Religiosi gedenkt. Das Exemplar, welches er davon durchlaussen, ist eben das 30 selbe, welches Herr Vogt gebraucht hat. Allein wie verschieden sind die Urtheile beyder Gelehrten. Herr Harenberg trift viel näher zum Zwecke, und ich bin durchgängig mit ihm einig, nur darinne nicht, daß er vorgiebt, man könne es nicht so leicht errathen, ob der Schriftseller im Ernste, oder nur Spottweise dem Leser so viel heillose Lehren vorz 35

mitgetheilt [1754 ab] 2 genung [1754 a]

halte. — Hat er etwa ben jedem Paragraph' hinzuseten follen: aber merkts ihr Leute, daß ich mich nur der Jronie bediene? Das find schlechte Saturen, über die man es ausdrücklich schreiben muß, daß es Saturen senn sollen.

5 Es taugt, follte ich meinen, überhaupt nicht viel, wenn man die gefährlichen Bücher ohne Noth vermehret. Es wäre besser, wenn man sie so viel als möglich verringerte; welches dadurch am ersten geschehen kann, wenn man jedes nach seiner Absicht beurtheilt, und sich begnügen läßt, ein nichtswürdiges Buch ein nichtswürdiges zu nennen, 10 ohne es zu einem gottlosen zu machen.

Diefe Regel ber Rlugheit icheinen nur die wenigsten unferer Bücherkenner ju beobachten. Da fie gewohnt find, ben Werth ihrer Entbedungen, nach ben Graden ber Geltenheit eines Berts abzumeffen, fo werben fie nur gar ju oft von einer fleinen Ruhmfucht verleitet, 15 biefe burch llebertreibung ju erhöhn?, und ben Innhalt wenigftens atheistisch zu machen. Go ift es zum Erempel mit den Werken bes Bruscambille ergangen, wiber die Berr Reimann nach feiner Art auf ber 392. Seite ber Historiae universalis Atheism. fehr fürchterlich beclamirt. herr Bogt bat in feinem Berzeichniffe beffen 20 eigne Worte benbehalten, und benden find fie liber aeternis tenebris dignus. 3ch habe eine neuere Ausgabe bavon, welche 1668. 3 in Baris in Duodeg gedruft worden. Ge ift mahr, man findet nichts als Boffen barinne: meiter aber auch nichts, als Boffen. Bruscambille felbit muß ein Komodiant des vorigen Jahrhunderts gemefen fenn, benn faft 25 alle in feinen Berten enthaltene Stude find entweder an die Bufchauer, vor ober nach ben Schauspielen, gerichtet, ober es find Tiraben, wie man fie auf ber frangofifchen Buhne zu nennen pflegt. Berr Reimann irrt fich baber febr, wenn er vermuthet, bag Rabelais vielleicht ber eigentliche Berfaffer fen. Die Schreibart ift viel neuer, ale bie Schreib: 30 art diefes frangösischen Lucians - -

Doch ich muß nur aufhören, ehe mich bie Luft zu Aussichmeifungen mehr Benfpiele vorzulegen, verleitet.

<sup>1</sup> Paragrapho [1754] 2 burch Übertreibungen ju erhöben, [1754 a] 3 1669. [1754 b]

# Rettung des Cochläus aber nur in einer Kleinigkeit.

Ich gestehe es ganz gerne, daß Cochläus ein Mann ist, an den ein ehrlicher Tutheraner nicht ohne Abschen denken kan. Er hat sich gegen unsern Bater der gereinigtern Lehre, nicht als einen wahre deitliebenden Gegner, sondern als einen unstumigen Lästrer, erwiesen; er hat von 1521 bis 1550 sast fein Jahr verstreichen lassen, ohne eine Schnähschrift wider ihn an den Tag² zu dringen, welche alle von den römischen Glaubensgenossen als Evangelia aufgenommen wurden; Berfälschungen, Lügen, Schimpsworte, Flüche waren seine einzigen 10 Wassen, welche der Aberglaube heiligte, so ungerecht sie auch waren. Ich habe daher lange Zeit den mir angestanden, ob er wohl etwas bestres verdiene, als daß man mit Gegenverleundungen wider ihn versahre. Man würde ihm, wenn man es auch noch so arg machte, dennoch nicht so viel Unrecht thun können, als er Luthern gethan hat. 15

Doch endlich überlegte ich auch auf der andern Seite, daß man dadurch, so gut als er, einen Mangel an Gründen, die keines falschen Zusatses benöthiget sind, verrathen würde; daß durch eine ungezwungene 3 Aufrichtigkeit sich sein Ansehen sichrer untergraden liesse, als durch ihm abgelernte Ränke; und kurz, daß man auch dem Teufel nicht zu viel 20 thun musse. Dieser Ueberlegung habe ich es also zuzuschreiben, daß ich mich solgendes aufzusehen habe überwinden können.

Unter den Vorwürsen, welche die Katholiken uns wegen der Reformation zu machen psiegen, ist derjenige keiner von den geringsten, den sie von den vorgeblichen veranlassenden Ursachen hernehmen. Dieses 25 Werk, sagen sie, ward ganz und gar nicht aus einem heiligen Giser angesangen; der Neid war die Triebseder. Es verdroß Luthern, daß man seinem Orden den Ablaskrahm entzogen, und ihn den Doministanern gegeben hatte.

Es haben verschiebene Gelehrte unfrer Kirche diese Beschuldie 30 gung hinlänglich beantwortet. Hunnius, Sedenborf, Möller

scheinen alles gesagt zu haben, was man darauf sagen kann. Weil sie es aber nur mit wenig Worten gethan haben, so hat es der Herr D. Kraft vor einiger Zeit für werth gehalten, sich umständlicher darüber einzulassen. Er vertheidigte daher, im Jahr 1749, als er 5 sich noch in Göttingen besand, eine Streitschrift de Luthero contra indulgentiarum nundinationes haud quaquam per invidiam disputante. Diese Arbeit ward sehr wohl ausgenommen, so gar, daß man auch einige Jahre darauf eine freye llebersehung, unter dem Titel die gerettete Ehre des seel. D. Martin Luthers, davon 10 besorgte. Man kann ihr auch in der That, wenn man billig seyn will, ihr Lob nicht entziehen; das Hauptwerk was er beweisen wollen, hat er glücksich bewiesen, und nur über einen einzigen llmstand daben, habe ich meine Unmerkung zu machen. Herr' D. Krast will nehmlich, daß Cochläus der aller erste Ersinder obgedachter Berläumdung sey, und daß vor ihm auch Luthers allerärgsten Keinde nicht daran gedacht hätten.

Bir wollen feine eigne Worte horen, die ich aus dem 14ten Bargaraph 2 ber beutiden leberfebung nehme. "Wir feben aber, beifit "es baselbit, ben allgemeinen Grund voraus, welcher allerdings ein "groffes Gewicht bat, daß alle Schriftsteller, welche zu Luthers Zeiten 20 "gelebt, nicht ein Wort von biefer Bunöthigung gedacht haben. Es "ift nicht einmal nöthig, daß wir une auf die berühmten Manner, "welche fich eine allgemeine Sochachtung erworben haben, beziehen, "nehmlich ben Schleiban, Thuan, Buicciardini; ober baß "wir diejenigen anführen, welche sich noch ziemlich unparthenisch und 25 "aufrichtig bewiesen, nehmlich ben Rovins, Alphonius a Caftro, "Ferron, Gurine ac. ale bie inegefamt Luthere Aufftand aus "andern Quellen herleiten, und von diefer Anschuldigung nichts miffen; "jondern wir wollen uns, ohne alles Bedenfen, auf die Schriften ber "giftigften Feinde Luthers berufen, welche den möglichften Fleiß an-30 "gewandt, alles mit vieler Bitterfeit ju fammeln und druden ju laffen, "was ihre Raferen wider ihn Berbachtiges und Lächerliches nur aus-"finnen können. Es ift biefer Umftand mahrhaftig nicht obenhin an-"Bufeben, daß unter allen diefen Borfechtern, welche vom Jahr 3 1517 "bis an ben Tod Luthers 1546, ihm mundlich und schriftlich einen 35 "Rang abzulaufen gefucht, auch nicht einmal in dem erften Treffen,

<sup>1</sup> Der herr [1754] 2 Paragrapho [1754] 3 3abre [1784]

"als von dem Ablaß allein, und von den Ursachen des angesangenen! "Streits eigentlich die Rede war, nicht ein einziger so unverschämt "gewesen, daß er diesen Bewegungsgrund angegeben, und Luthern "eines solchen Neides beschuldiget hätte, dergleichen ihm nach der Zeit zur "Last gelegt worden. — Cochläus selbst, der unglückliche Erfinder "dieser Fabel, hat in den Schriften, die er dem noch lebenden Luther "entgegen gesett, davon nicht einmal gelallt; sondern ist erk, (§. 4.) nach "dessen Tode, in dem Verzeichnisse der Thaten und Schriften "Martin Luthers in Sachsen, damit bervor gerückt ze."

In dieser Stelle also, welche dem Herrn D. Kraft einer von 10 ben allgemeinen Beweisgründen ist, warum die Beschuldigung, daß Luther die Resormation aus Neid angesangen, erdichtet sen; behauptet er mit ausdrücklichen Worten, I. daß Cochläus, und folglich ein Mann ohne Treu und Glaube, sie zuerst vorgebracht habe, und daß II. in den Jahren von 1517 dis 1546 von keinem Menschen jemals 15 sen daran gedacht worden.

Doch beydes, mit Erlaubniğ des Herrn Doftors, ift jalich. Ich fenne ein Zeugniß, welches sich von einem andern, als vom Cochläuß, herschreibt, und gleich in den ersten Jahren ist abgelegt worden. Her ist es: Habes primam, sagt mein Schriftsteller, nachdem er den Ur- 20 sprung der Lutherischen Unruhen erzehlt, hujus Tragoediae scenam. quam Monachorum odiis debemus. Dum enim Augustinensis invidet Dominicano, et Dominicanus vicissim Augustinensi, atque hi etiam Franciscanis, quid quaeso poterimus praeter gravissima dissidia sperare?

Wirft diese Stelle, wenn anders die Umstände wahr sind, die ich davon vorgegeben habe, nicht alles, was herr Kraft in den vorigen behauptet hat, auf einmal über den Hausen? Ich sollte es meinen.

Allein ist es auch ganz gewiß, daß Cochläus nicht Urheber davon ist? Ganz gewiß. Ihr Urheber ist Alphonsus Balbefius. 30 Ift es auch ganz gewiß, daß sie in den Jahren von 1517 bis 1546. geschrieben worden? Auch dieses ist ganz gewiß. Sie ward den 31. August 1520 geschrieben.

Wer ift benn aber biefer Alphonfus Balbefius? — --Ich will es ganz gerne glauben, daß ich auch benen, die in der Refor- 35

angefangnen [1754 ab. 1784] 2 Doftere, [1754. 1784] 3 von Cocido, [1754]

mationsgeschichte noch sowohl bewandert find, einen ganz unbekannten Namen genennt habe. Ginen Johann Balbefius, ber in Neapolis ben ersten Saamen bes Lutherthums ausgestreuet hat, werden sie wohl tennen; allein von einem Alphonsus bieses Namens, ist überall bas tiefste Stillschweigen.

Ich nuß baher alles mittheilen, was ich von ihm weis. — — Alphonfus Balbefius war magnae spei juvenis, er war ferner ein Sohn Ferdinandi de Valdes, Rectoris Conchensis, und hat an den Peter Martyr, nicht Vermilium, sondern Anglerium, aus Holland 10 und Deutschland verschiedene Briefe geschrieben. — Das sind sehr dunkle und unzulängliche Nachrichten, wird man sagen; es ist wahr; allein kann ich sie besser geben, als ich sie habe? Ich habe es nicht einmal gewagt, sie deutsch zu übersetzen, aus Furcht, auch nur mit dem allergeringsten Worte von ihrem eigentlichen Verstande abzuweichen.

Meinen Wehrmann aber wird man ohne Zweisel daraus errathen fönnen. Es ist der nur gedachte Peter Martyr. Dieser Gelehrte war ein gebohrner Mayländer aus Anghiera, verließ sein Baterland, und begab sich nach Spanien, wo er bey dem König Ferdinand sehr ansehnliche Chrenstellen bekleibete. Seine Schriften sind bekannt, ob die gleich sait alle unter die seltnen gehören. Besonders werden seine Briese, wegen der ganz besondern darinne enthaltenen Nachrichten, sehr hoch geschäpet. Sie sind das erstemal im Jahre 1530 zu Complut in Folio gedruckt, und von den Elzeviren im Jahr 1670 zu Amsterzdam, in eben demselben Formate, nachgedruckt worden; doch hat man nur sehr wenige Exemplare davon abgezogen, so daß sie dieser neuen Auslage ohngeachtet, gleichwohl noch ein sehr rares Buch bleiben. Sie sind in 38 Bücher abgetheilt, und die Briefe, deren Zahl sich auf 813 beläuft, gehen vom Jahre 1488 bis auf 1525.

In dem sechähundert und neun und achtzigsten dieser Briefe nun, 30 desgleichen in dem sieben hundert und zwen und zwanzigsten, theilet Martyr zwey Schreiben mit, die er von dem gedachten Alphonsus Balbesius erhalten hatte. Beyde betreffen das Reformationswerf; der erste ist aus Brüssel den 31. August 1520, und der zweyte aus Worms den 15. May 1521. datirt. Aus jenem ist die oben augesührte 35 Stelle, welche alle erforderliche Gigenschaften hat, herrn Doktor Krafts

<sup>1</sup> vericicene [1754 ab] 2 gefchant. [1754 ab] 3 3abre [1784]

Vorgeben' zu vernichten. Man kann sie, wenn man mir nicht trauet, auf ber 381ten Seite ber zweyten angeführten Ausgabe, selbst nachsehen. Ich sinde von biesem Valbesins noch einen britten Brief in
bem 699ten eingerückt, allein er betrift ganz etwas anders, die Krönung Carls nehmlich zum römischen Könige, ben welcher er zu Aachen 5
gegenwärtig gewesen war.

Es perlohnet fich ohne Ameifel ber Dube, bak ich von ben erftern Briefen etwas umftandlicher rebe, befonders ba fie fo wenig befannt geworben find. 3ch mußte nicht einen einzigen Schriftsteller, ber fich mit ber Reformationsgeschichte abgegeben hatte, und ihrer gedachte. 10 Unterdeffen hatten fie es boch nur allzuwohl verdient, weil fie in ber That mit vieler Unparthenlichkeit geschrieben zu fenn scheinen. Ich hoffe, baß eine Art von Uebersetzung berselben, bem Lefer angenehm fenn wird, damit er fich um fo viel mehr baraus überzeugen fonne, ob die von mir angeführte Stelle auch in ber That basjenige beweise, mas 15 fie beweisen folle. Der Gingang, ben Martnr bem erften Briefe poranichiett, ift folgender: Petrus Martyr 2 A. M. Marchionibus discipulis. Quae in regnis geruntur, vos non latent. Ex his quae ab exteris habemus. legite prodigium horrendum mihi ab Alphonso Valdesio. magnae spei iuvene, cuius patrem Ferdinandum de Valdes, Rec-20 torem Conchensem nostis, non minus fideliter quam ornate descriptum, cujus epistola sic habet. Man fieht, baß biefe Worte bie Quelle meiner obigen Rachrichten find. Der Lefer mag es felbft unterfuchen, mas bas Rector Conchensis jen, ob man einen Statthalter ober einem Schulreftor in Conches, ober mas man fonft barunter 25 versteben folle? Ich bekenne meine Unwiffenbeit aans gerne. Bas liegt endlich an diesem Umftande? Die Briefe felbit werben beswegen ihren Werth nicht verlieren. Sier find fie:

# Der erfte Brief

des Alphonsus Baldefins an den Peter Marinr.

"Du verlangit 3 von mir zu wiffen, was bie jüngst unter ben Deutschen entstandene Sekte ber Lutheraner für einen Urfprung habe,

30

<sup>1</sup> das Borgeben des grn. D. Krafts [1754] 2 Peter Martyr [1754, 1784; von Lachmann geändert; die Briginalausgabe ber Briefe hat nur die Anfangsbuchftaben P. M.] 3 verlangest [1754ab]

ō

10

15

20

25

30

35

und wie fie ausgebreitet worden. 3ch will dir alles, wo nicht zierlich, boch getreulich überschreiben, wie ich es von glaubwürdigen Personen erfahren habe. Du wirft, ohne Zweifel, gehört haben, bag ber Babit Julius II. dem Apostel Petro einen unglaublich prächtigen und groffen Tempel bauen zu laffen, angefangen habe. Er hielt es, vermuthlich, für unanftändig, daß ber Oberfte ber Apostel in einem niedrigen Tempel wohnen folle, besonders ba aus allen Theilen ber Belt, unzehliche Menschen ber Religion megen, bafelbit einträfen. wurde, nach feiner Großmuth, biefen Bau auch gewiß zu Stande gebracht haben, wenn ihn nicht, mitten in bem Laufe, ber Tob aus ber Zeitlichkeit abgeforbert hatte. Leo ber Xte folgte ihm auf bem Babftlichen Stuhle, weil er aber nicht Gelb genug hatte, einen folden Aufwand zu bestreiten, fo ließ er burch bie gange driftliche Welt benjenigen Ablag verfündigen, welche jum Baue biefes Tempels einige Benfteuer geben wollten. Er hofte, bag er auf biefe Art eine unfägliche Menge Gelbes, befonders unter ben Deutschen, welche die Römische Rirche mit einer gang besondern Sochachtung verehrten, gufammen bringen werbe. Doch wie nichts in ber Belt fo fest und beständig ift, bas nicht entweber burch bie Gewalt ber Beit, ober burch bie Bosheit ber Menichen verfallen follte, fo fonnten auch biefe Ablagverfündigungen nicht bavon ausgenommen bleiben, jondern fie wurden die Urjache, daß Deutschland, welches feiner andern drift= lichen Nation an Frommigfeit etwas nachgab, jeto von allen und jeben 1 barinne übertroffen wird 2. Es fprang nehmlich in Wittenberg, einer Stadt in Cachjen, als ein gewiffer Dominitaner predigte, und dem Bolke ben Ablag, woraus er felbit keinen geringen Bortheil ju gieben trachtete, aufdringen wollte, ein Augustiner Monch, mit Nahmen Martinus Buther hervor, welcher ber Urheber biefer Tragobie marb, und vielleicht aus Reid gegen ben Dominifaner, verschiedene Artitel im Drud ausgeben ließ, in welchen er behauptete, baß ber Dominifaner mit feinem Ablaffe viel weiter gebe, als ibm der Babft erlaubt habe, ober auch erlauben fonne. Der Dominifaner, als er bieje Artitel gelefen hatte, gerieth wiber ben Auguftiner in Buth; bie Monche fingen nunmehr an, Theils mit Scheltworten, Theils mit Grunden, hipig unter einander gu ftreiten; einige ver-

<sup>1</sup> jebem [1784] 2 marb, [1754 be, 1784]

theibigten die Predigt, andre die Artifel, bis endlich (weil bas Bofe niemals Grenzen fennet) ber Anauftiner ben pabitlichen Ablag aang und gar zu versvotten magte, und porgab, er fen nicht fo mohl zum Beile bes' driftlichen Bolfs, ale vielmehr, um ben Beit ber Priefter ju fattigen erfunden worden. Diefes ift alfo ber erfte Auftritt biefer 5 Tragodie, die wir dem Saffe ber Monche zu banken haben. Denn da ber Anguitiner auf den Dominikaner, der Dominikaner auf den Angustiner, und bende auf die Franciscaner neidisch find, mas fann man fich anders als die allerheftigften Uneinigkeiten versprechen? Min fommen wir auf den zwenten Auftritt. Der Bergog von Sachfen, 10 Friedrich, hatte gehört, bag aus biefem Ablaffe bem Rarbinal und Erzbijchoje gu Manng, Albrecht2, feinem Collegen ben Gr= wehlung römischer Ranier, mit bem er aber über ben Guß gesvannt mar, viel Bortheil guflieffen werbe, jo wie er mit dem Babite des= wegen eins geworden war. Da nun alfo ber Bergog auf Gelegen= 15 heit bachte, bem von Manny biefen Bortheil zu entruden, jo bediente er fich bes Monche, ber zu allem fühn und unverschämt genug war, und dem vähitlichen Ablaffe ichon ben Krieg angefündiget hatte. Er ließ alles Gelb, welches in feinen Ländern aus bem Ablaftrahme war gelofet worben, ben Commiffarien megnehmen, und jagte : er 20 wolle felbit einen eignen Dann nach Rom ichiden, melder Diejes Beld gu bem Baue ber Beil. Betrifirche überbringen, und gujeben folle, mas man für einen Bebrauch von bem übrigen Gelde, bas von anbern Seiten herbengeichaft murbe, in Rom mache. Der Babft, 25 dem es gufommt, die Frenheit der Kirche zu beichüten, und zu verhindern, daß fein weltlicher Fürst fich in basjenige mische, mas ber pabstlichen Beiligfeit einzig und allein guftehet, ermahnte ben Bergog ju verichiednen malen. Theils durch die höflichiten Briefe, Theils burch beiondre Abgeordnete, bag er bem pabitlichen Stuhle bieje 30 Beichimpfung nicht anthun, iondern das aufgefangene Beld wieder herans geben möchte. Doch ba ber Bergog fich beffen halsftarrig weigerte, und auf feiner Meinung blieb, jo that ihn ber Babft in Bann. Der Augustiner wollte Dieje Gelegenheit, fich ben bem Bergoge

<sup>1</sup> red (fehlt 1754 c. 1784) 2 Mb erte, [1754] 3 Commiffaren [1754 a] 4 aufgefangne [1754 ab] 5 möge. [1754]

10

15

20

25

30

35

einzuschmeicheln, nicht verfäumen, und behauptete mit vieler Frechheit, daß ein fo unbilliger Spruch gang und gar feine Rraft habe, und daß der Pabit feinen unschuldiger Beije in den Bann thun tonne. Er fing bierauf an febr viel Beftiges miber ben romifchen Babit und feine Anhanger auszuftoffen, welches alles gebrudt und febr geschwind in gang Deutschland ausgebreitet murbe. Qualeich ermahnte er den Bergog von Sachsen, fich durch biefe Drohungen von feinem einmal gefaßten Entschluffe nicht abbringen zu laffen. Die Gemuther ber Deutschen maren icon langft, burch bie mehr als beibnischen Sitten ber Römer, aufgebracht worben, und hatten ichon heimlich das Joch bes römischen Babites abzuschütteln gejucht. Daber tam es benn, bag jobald Luthers Schriften öffentlich befannt murben. fie ben allen einen gang erstaunlichen Benfall fanden. Die Deutschen frohlocten, ichimpften auf die Römischgefinnten, und verlangten, daß ein allgemeines driftliches Concilium gehalten werden folle, worinne 1 man Luthers Lehren untersuchen, und eine andre Ginrichtung in ber Rirche treffen fonne. Und wollte Gott, bag biefes geichehen mare! Doch ba ber Babit mit aller Gewalt fein Recht behaupten wollte. ba er fich für ein allgemeines Concilium fürchtete,2 ba er, bie Bahr= heit fren zu fagen, feinen privat Bortheil, welcher vielleicht baben Gefahr lauffen fonnte, bem Beile ber Christenheit vorzog, ba er Luthers Schriften, ohne Untersuchung vertilgen wollte; jo ichicte er einen Legatum a Latere an ben Ranfer Maximilian, welcher es babin bringen follte, bag Luthern von dem Ranfer und bem gangen römischen Reiche ein Stillschweigen auferlegt werbe. Ge murben baber in Augipurg Reicheversammlungen angestellt, auf welche Luther von bem Ranfer gefordert murbe. Er erichien alfo bafelbit, fest entichloffen, feine Schriften tapfer zu vertheidigen, und mit bem Cajetan's (fo hieß ber Legate) fich in einen Streit barüber einzulaffen. Cajetan3 fagte, man muffe ben Monch gang und gar nicht anhoren, ber fo viel Lafterungen mider ben romifchen Babft geichrieben hatte. Allein bie Reichsftande erwiederten; es murbe fehr unbillig fenn, wenn man ihn unverhört verdam: men, ober gwingen wolle, diejenigen Schriften, die er zu vertheidigen entichloffen märe, ohne Nebergengung

<sup>1</sup> worinn [1784] 2 furchte, [1754] 3 Cajetanus [1754]

gu miederruffen. Benn baber Cajetan. (ber. wie bu weift. in ber beil. Schrift felbft nicht unerfahren ift.) Luthern überzeugen fonne, jo maren fie und ber Ranfer bereit, ibn ju verurtheilen. Da Cajetan alfo fabe, bag er nichte ausrichten werbe, wenn er nich nicht mit Luthern naber einlaufen wollte: 5 da er es auch wirklich verschiednemal versuchte, und fehr unglücklich damit war; fo begab er fich, unverrichteter Cache, wieder fort. Luther aber, ber mit groffern Chren megging, ale er mar porgelaffen worben, triumphirte ale ob er völlig ben Gieg erfochten hatte. Weil er fich übrigens auf ben Schut bes Bergogs von Sachien 10 verlaffen fonnte, fo trieb ibn feine Sipe immer weiter und weiter, und er hörte nicht auf, beständig neue Lehren, die mit dem apoitolischen Glauben itreiten, in Drud ausgeben zu laffen. Da alfo ber Babft fabe, bag er es im guten nicht babin bringen tonne, bag man biefen lafternden Dond gur verbienten Straffe goge; ba er 15 befürchten mußte, daß das Bift, welches ichon weit und breit um fich gegriffen hatte, noch mehr Schaden thun, und Luther auch recht= gläubige Danner auf feine Geite gieben fonne, fo ließ er eine febr heftige Bulle mider ihn und feine Unbanger ausgeben, und erklarte fie alle für gregläubige und Reger. Hierburd mard Luther nicht 20 jo wohl aufgebracht, als völlig in Raferen gefest, und erflärte ben Babit felbit (welche Unverschämtheit!) für einen Irralaubigen und Reter. Er gab unter andern ein Buch unter bem Titel de Captivitate babylonica Ecclesiae heraus, und es ift unalaublich, mit was für Ränken er barinne die Lehriäte und Anordnungen ber 25 Rirchenversammlungen und Läbite angreift. Er behauptet jo gar, baß Johann Sug auf bem Concilio gu Coftnit unichuldig fen verbrannt worden, und bag er alle feine Artifel, die man verdammt habe, ale rechtgläubig vertheidigen wolle. Doch auch bieran ließ er fich nicht einmal begnügen, fondern verbrannte noch in Wittenberg 30 alle Bucher bes tanonifchen Rechts, jo viel er beren bafelbft auftreiben fonnte, weil fie, nach feinem Borgeben, Die driftliche Frommiafeit verdorben hatten, und alfo ben Geite geichaft werden mußten. Rachbem fich bas Geruchte hiervon burch gang Deutschland ausgebreitet, find die Gemuther ber Deutschen auf eine jo imbeschreib= 35 liche Art wiber ben avostolischen Stuhl erbittert worden, daß wenn

15

20

25

30

ber Pahft nicht die Klugheit, ober der Kanser nicht das Glück hat, mit einer allgemeinen Kirchenversammlung, dem Uebel abzuhelssen, nur allzusehr zu besorgen steht, dieses Unheil werde noch so weit um sich greissen, daß zulett ganz und gar kein Mittel darwieder vorhanden sehn wird. — So viel habe ich dir vorzezt melden wollen. Nimm es geneigt aus, und lebe wohl. Brüsel, den 31 August. 1520.

# Bwenter Brief

des Alphonfus Baldefins an den Peter Barfyr.

Den Uriprung ber Lutherifchen Gefte, und ihren Fortgang bis auf ben heutigen Tag, habe ich bir aus Bruffel geschrieben. Bernimm nunmehr, mas barauf gefolgt ift. Nachbem ber Ranfer in bieje Stadt Borms, die Churfürften bes romifchen Reichs und alle Stände gufammen berufen, bat er vor allen Dingen Luthers Sache vorzunehmen verlangt, bamit burch bas Unfeben bes gangen Reichs, ber Unfinn biefes Mannes endlich gebändiget, und andre ihm benautreten abgehalten murben. Db er biefes nun ichon febr eifrig getrieben, jo hat er boch nichts weiter erlangen fonnen, als bag Luther, unter tanferlichem fichern' Geleite nach Worms geruffen und vorher gehört wurde, ebe man etwas wider ihn beichlieffen wolle. Sie behaupteten alle, bag es unbillig fenn murbe, ihn unverhört gu verbammen, und bag es ber Burbe und Frommigfeit bes Raufers gutomme, wenn Luther feine Brrthumer wieberruffe, bas übrige, was er jonft, jo gelehrt als chriftlich, geschrieben habe, zu unterjuchen, und Deutschland von den Unterdrückungen und Beschwerben bes pabstlichen Stuhles zu befregen. Da ber Ragier fah.2 bag er nichts weiter erlangen fonne, jo ließ er Luthern unter feinem fichern Geleite fommen, ber fich auch por ihm und allen Ständen bes Reiche ftellte. Er marb gefragt: ob er fich gu ben Buchern. die hier und da unter seinem Ramen herum gingen. betenne, und ob er bas, mas er barinne gefchrieben habe, wiederrufen molle, ober nicht? Er antwortete: er bekenne fich gu allen biefen Buchern; (beren Titel ihm auf fein Begehren vorgelefen murben) und molle es meber

<sup>1</sup> ficherm [1754 ab] 2 fahe, [1754] 3 er [1754 bc. 1784]

jezt noch jemals leugnen, daß er Berfaffer bavon fen. Bas aber ben zwenten Buntt ber an ihn geschehenen Frage anbelangte, ob er nehmlich bas mas er geschrieben habe wiederrufen wolle, jo bat er, ber Ranger moge ihm Bebenfzeit laffen, die ihm auch ber Ranfer bis auf ben folgenden Tag verstattete. Un biefem 5 nun, murbe Martinus Lutherus abermals vor ben Ranfer, Die Churfürsten und alle Reichoftanbe geforbert, und man verlangte von ihm, daß er auf ben zwenten Theil ber gestrigen Frage antworten folle. Sierauf hielt er eine lange und weitläuftige Rebe, Theils in lateinischer, Theils in beutscher Sprache, und beschloß endlich 10 bamit, bag er nichte, mas in feinen Buchern enthalten fen, wiederrufen fonne, wenn man ihm nicht aus ber Lehre bes Evangelii und aus bem alten ober neuen Teftamente zeigen fonne, bag er geirret und gottloje Sachen vorgetragen habe. Und als man aufs neue in ihn 15 brang, daß er, alles andre ben Seite gefest, entweder mit Ja ober Rein antworten moge, ob er ben ben Lehrfagen und Unordnungen ber Rirchenversammlungen bleiben molle; jo antwortete er: er wolle nichts mieberrufen, und fonne auch ben ben Lehrfäten ber Rirchenverfammlungen 20 nicht bleiben, weil bie Rirchenversammlungen fich mandmal felbft' wiederfprochen hatten. Der Ranfer befahl ihm hierauf abzutreten, und ließ bie Berfammlung auf biefen Tag auseinander. Den Tag barauf,2 ließ er die Churfürften gu nich tommen, und legte ihnen eine von feiner eignen Sand auf: 25 gefette Schrift por, in ber er ihnen, mas nunmehr zu thun fen, erflärte, und fie insgefamt feiner Meinung bengutreten bat, daß man nehmlich geschärfte Befehle wiber Luthern und bie Lutheraner, ergeben, und bie Bucher biefes unfinnigen Mannes verbrennen laffen wolle. Die Reichsftande aber, beren einige Luthers Bift eingesogen 30 hatten, andre aber Luthern nicht eher verbammt miffen wollten, als bis die Deutschen erft von den Unterdrudungen und Beschwerben bes römischen Sofes befrent waren, lagen bem Ranfer mit inftanbigen Bitten an, bag man Luthern wenigstens ins geheim er= mahnen moge, basjenige, mas er wiber bie Rirche ge= 35

<sup>1</sup> feibft ffchit 1754 bc, 1784] 2 brauf, [1754 a]

õ

10

15

20

25

30

ichrieben habe, zu miderrufen. Als ihnen ber Ranfer biefes erlaubt, und fie ganger bren Tage ben verftodten Luther, aber um= fonft, ermahnt hatten, faben fie mohl, baß fie nichts ausrichten würden, und unterschrieben also bas Rangerliche Decret. Als biefes geschehen mar, wollte ber Ranfer gleichwohl nicht wiber bas Luthern ertheilte fichre Geleite handeln, fondern ließ ihn durch ein öffentliches Inftrument erinnern, daß er fich ben folgenben Tag fogleich aus der Stadt Worms, und innerhalb gmangig Tagen in einen fichern Ort begeben folle. Luther gehorchte, und der Ranfer ließ nunmehr, in feinem, in der Churfürsten, und aller Reichsstände Namen, nicht nur ein febr fcarfes Sbift miber Luthern und feine Unhanger ergeben, fondern ließ auch feine Schriften, fo viel man beren hier finden tonnte, mit groffem Beprange verbrennen, welches er auch in ben übrigen Stabten Deutich: lands zu thun befahl. Bier haft bu aljo von biefer Tragodie, wie einige wollen, bas Enbe; jo wie ich aber gang gewiß überzeugt bin. nicht das Ende, fondern ben Unfang. Denn ich febe, baf bie Deutschen wider ben pabftlichen Stuhl allzu erbittert find, und glaube nicht, daß bie Befehle des Ranfers ben ihnen 1 von groffem Rachbrucke fenn werben, weil man, auch nach Ergehung berfelben, Luthers Bucher bin und wieder fren und ungestraft verfauft. Du fanft baber leicht muthmaffen, was vollends in Abwesenheit bes Kanfers geschehen wirb. Diefem Uebel hatte, jum größten Dugen ber Chriftenheit, gang leicht können gesteuert werben, wenn ber Pabit gegen eine allgemeine Kirchenversammlung nicht so abgeneigt wäre, und die öffentliche Bohlfahrt feinen befondern Bortheilen porzöge. Allein. ba er fein Recht auf bas hartnäckigfte vertheibiget, ba er nichts anhören, fondern bloß, vielleicht aus einem heiligen Affecte, Luthern verdammt und verbrannt wiffen will, jo febe ich gum vorans, baß Die gange driftliche Republik zu Grunde geben wird, wann fich Gott nicht felbst unfrer annimmt. Lebe mohl. Worms, ben 15. Dan 1521.

Ich bin so weit entfernt biefen Briefen eine Lobrebe zu halten, und mich zu ihrem unbedingten Bertheibiger aufzuwerfen, daß ich es

<sup>1</sup> ben ibm [1754. 1784] 2 ungebingten [1754. 1784]

vielnicht ganz gerne einräumen werbe, wenn man hier und da einige kleine Falscheiten darinne entbecken sollte. Ich habe sie eigentlich aus keiner andern Ursache angeführt und mitgetheilt, als wegen der Stelle, die ich herrn D. Kraft daraus entgegen setze, und aus welcher er wenigstens so viel ersehen wird, daß Cochläus den unserm Luther vorgeworsnen Neid, nicht, wie man zu reden pflegt, aus den Fingern gesogen habe, sondern daben ohne Zweisel dem Gerüchte gesolgt sey.

Indem ich aber leugne, daß dieser geschworne Feind<sup>2</sup> des grossen Reformators der Ersinder gedachter Beschuldigung sen, so will ich sie doch deswegen für nichts weniger als für wahr halten. Sie hat zu 10 wenig Wahrscheinlichkeit, wenn man sie mit Luthers uneigennützigem und großmüthigen Charakter vergleicht. Er, der durch seines Glaubense verbesserung nichts irrdisches für sich selbst zu gewinnen suchte, sollte den die Gewinnsucht, oder welches auf eins hinaus kömmt, der Neid über den Gewinn eines andern, dazu angetrieben haben?

Gine Betrachtung aber wird man mir erlauben. - 3ch febe nicht, mas unfre Gegner gewinnen murben, wann es auch mahr mare, baß Buthern ber Reib angetrieben habe, und mann auch fonft alles mahr mare, mas fie gur Bertleinerung diefes Selben vorbringen. Wir find einfältig genug, und laffen uns fast immer mit ihnen in bie 20 beftigften Streitigfeiten barüber ein; wir untersuchen, vertheibigen, widerlegen, und geben une die undantbarfte Dube; oft find wir gludlich, und öfters auch nicht, benn bas ift unftreitig, bag es leichter ift, taufend Beschuldigungen gu erbenten, als eine einzige fo gu Schanden 311 machen, daß auch nicht der geringste Verdacht mehr übrig bleibe. 25 Die ware es alfo, wenn man diefes gange Feld, welches fo vielen Rampf zu erhalten toftet, und und boch nicht bas geringfte einbringt, endlich aufgabe? Genug, daß durch die Reformation unendlich viel autes ift gestiftet worden, welches bie Ratholifen felbst nicht gang und gar leugnen; genug, bag wir in bem Genuffe ihrer Fruchte fiten; 30 genug, bag wir biefe ber Borfehung bes himmels gu banten haben. Bas geben und allenfalls die Bertzeuge an, die Gott bagu gebraucht hat? Er wehlt überhaupt fast immer nicht die untabelhaftesten, fondern Die bequemften. Dag boch aljo bie Reformation ben Reid zur Quelle haben; wollte nur Gott, daß jeder Reid eben fo gludliche Folgen 35

<sup>1</sup> bem herrn [1754] 2 Feinbe [1754 ab] 3 eine [1754 bc. 1784]

hätte! Der Ausgang ber Kinder Jirael aus Alegypten ward durch einen Tobschlag, und man mag sagen was man will, durch einen strafbaren Todschlag reranlaßt; ist er aber beswegen weniger ein Werk Gottes und weniger ein Wunder?

3ch weis wohl, daß es auch eine Art von Dankbarkeit gegen bie Werfzeuge, wodurch unfer Glud ift beforbert worben, giebt; allein, ich weis auch, daß biefe Dankbarfeit, wenn man fie übertreibt, ju einer Ibolatrie wird. Man bleibt mit feiner Erfenntlichfeit an ber nächsten Urfach fleben, und geht wenig ober gar nicht auf die erfte 10 gurud, die allein die mahre ift. Billig bleibt Luthers Undenken ben uns in Seegen; allein die Berehrung jo weit treiben, daß man auch nicht ben geringften Fehler auf ihn will haften laffen, als ob Gott bas, was er burch ihn verrichtet hat, sonst nicht würde burch ihn haben verrichten können, beift meinem Urtheile nach, viel zu ausschweifend 15 fenn. Gin neuer Schriftsteller hatte vor einiger Zeit einen witigen Ginfall; er fagte, bie Reformation fen in Deutschland ein Bert bes Eigennuges, in England ein Wert ber Liebe, und in bem lieberreichen Frankreich bas Werk eines Gaffenhauers gewesen. Man hat fich viel Mühe gegeben, biefen Ginfall zu widerlegen; ale ob ein Ginfall wider-20 legt werben könnte? Man fann ihn nicht anders widerlegen, als wenn man ihm ben Wit nimmt, und das ift hier nicht möglich. Er bleibt wißig, er mag nun mahr ober falich fenn. Allein ihm fein Gift gu nehmen, wenn er anders welches hat, hatte man ihn nur jo ausbruden burfen: in Deutschland bat bie ewige Beisheit, welche alles 25 ju ihrem Zwede zu lenken weis, die Reformation durch ben Gigennut, in England burch bie Liebe, und in Franfreich burch ein Lied gewirkt. Auf biefe Art mare aus bem Tabel ber 1 Menichen, ein Lob bes Bochiten geworben! Doch wie ichwer geben die Sterblichen an biefes, wann fie ihr eignes nicht bamit verbinden fonnen.

30 Ich komme auf meine Briefe wieder zurück. Ich glaube, 2 sie verdienen auch schon beswegen einige Achtung, weil sich Lalbesius über die Fehler des Pahsts sehr frey darinne erklärt, und genugsam zeigt, daß er das damalige Verderben der Kirche eingesehen habe. Endlich können sie auch noch diesen zufälligen Rußen haben, daß sich künftig unfre Theologen ein wenig genauer erkundigen, ehe sie den

<sup>1</sup> bes [1754 c. 1784] 2 glaubte, [1764 c. 1784]

zuversichtlichen Ausspruch wagen: dieses und jenes hat der und der zuerst ausgeheckt.

<sup>1</sup> perichiebnen [1754 ab] 2 per herr [1754]

ò

# Zergliederung der Schönheit,

die schwankenden Begriffe von dem Geschmack festzusetzen, geschrieben von Wilhelm Hogarth.

aus dem Englischen übersett von C. Mylius.

Berbellerfer und vermehrter Abdruck.

Wit Königt, Pohluischen und Chursurft. Sächflichen Privilegien. Berlin und Pofsdam, ben Chriftian Friederich Boff. 1754.

# Borbericht zu diesem neuen Abdrucke.

Die Begierbe, das Sogarthsche System von der körperlichen Schönheit allen denen unter uns, wo möglich, in die Sände zu liesern, welche in ihren Künsten oder Wissenschaften ein neues Licht daraus dorgen können, und durch diese weitere Bekanntmachung desselben, die gute Absicht besördern zu helsen, welche Sr. Mylius den seiner Ueberstehung, wahrscheinlicher Weise, sür seine Landsleute gehabt hat; diese Begierde, sag ich, ist die vornehmste, ja die einzige Ursache dieses neuen Abbrucks. Der Preis der ersten Ausgade war ein Preis, welcher die reichere Gegend, wo sie besorgt worden, zu verrathen schien, und mit dem Bermögen unstrer Künstler, noch mehr aber unstrer Gelehrten, dassenige Verhältniß nicht hatte, welches er haben konnte. Man hat 20 ihn daher ben dieser neuen Ausgade so verringert, daß der Verdacht einer neidischen Gewinnsucht, hossentlich, von selbst wegsallen wird.

Da die Liebhaber diefes Werk nunmehr wohlseiler bekommen, so könnte es leicht jenn, daß fie es auch schlechter bekamen. Doch man schmeichelt sich gleich des Gegentheils.

25 Bas die Kupfer anbelangt, auf die man, ohne Zweifel, den ersten Blid werfen wird, fo muß es der Augenschein lehren, daß sie fo glüds-

<sup>1 [14</sup> unpaginierte Blätter, VIII und 112 Zeiten in groß 4", bazu 2 Tafelu Aupferstiche; nach bem Mekkatalog zur Oftermesse erfeinen. Die erste Ausgast in ber "Berlinischen Zeitunge" vom 13. August 1754 aber ert in beiem Monat erschienen. Die erfte Ausgabe tam zu "CONDON. Ben Andreas Linde, J. A. H. ber verwittweten Priuzeffin von Ballis, Buchschuler, und in hannover beb 3. B. Schmidt. 1754." in groß 4" mit zwei Tasseln Aupserstiche beraus.]

lich nachgestochen worden, daß, um mich eines Ausdrucks des Grn. Ho s garths zu bedienen, die überschliffene Brille eines sogenannten Kenners dazu gehört, etwas darinne zu entbeden, was sie, zum Nachtheile des Ganzen, weiter unter die Originale seten könnte, als sie, vermöge der Natur einer Copie, zu setzen sind.

Bas ferner die Schrift felbit betrift, fo glaubt man biefer fogar einige Borzüge gegeben zu haben. Bornehmlich hat man ihr in Ansehung ber beutschen Schreibart verschiedene Fleden abgewischt, Die amar für fich flein, aber boch anftogig genug maren. Dem Grn. So = aarth mar es nicht zu verbenten, daß er, als ein Mahler, die Keder 10 weniger geschickt zu führen mußte, als ben Binfel; bag er fich oft in bem Ausbrucke verwirrte; bag er bie Worte, weil er ihre mahre Kraft nicht kannte, unnöthig häufte, und die Berioden fo unordentlich untereinander lauffen ließ, als ordentlich feine Beariffe auf einander folgten. Allein bem orn. Dinlius muß man es bennahe ein wenig verargen, 15 wenn er ein Wort für das andre genommen, oder, burch die allzuofte Biederhohlung eben beffelben Borts, ben Lefer megen bes Berftanbes in Zweifel gelaffen bat, ber ihm felbit, in Betrachtung ber anthentijden Erklärungen bes Berfaffere, nicht zweifelhaft fenn konnte. Wenn jum Erempel (auf ber 57 Seite ber Londoner beutschen Musgabe) Br. 20 Sogarth fagt, bas Berg fen in dem Menschen eine Urt bes erften Grundes ber Bewegung, und Sr. Molius druckt es burch eine Art bes erften Bemegungsgrundes aus, fo ift biefes obnitreitig eine fleine Nachläßigfeit, die fich ichwerlich mit feinem überfegerischen Eigenfinne entschuldigen läßt. Bon biefer Art find die Unrichtig= 25 feiten faft alle, benen ich abzuhelfen gefucht habe, und fie haben es auch fenn muffen, indem ich mich ohne Bergleichung der Grundschrift baran zu magen hatte. 3ch fete aber voraus, bag mir biefe menig wurde genutt haben, weil ich an der eigentlichen Treue ber leberfepung ju zweifeln, eben feinen Grund finde. 30

Ausser biesen leichten Veranderungen, durch die gleichwohl die Schreibart nicht schöner hat werden können, wird man zum Schlusse auch eine kleine Vermehrung antreffen. Diese besteht in den überssetten Briefen bes hrn. Rouquets,' beren hr. Mylius in seiner

<sup>1 [</sup>Briefe bes Gerrn Rouquet an einen feiner Freunde in Paris; worin er ihm bie Aupferstiche bes Herrn Hogarths erklärt. S. 93 bis 111 ber Lessinglichen Ausgabe.]

Leffing, famtliche Schriften. V.

Vorrede gebenkt. Sie waren ben ber hand, und ich hofte, daß sie dem Lefer um so viel angenehmer senn würden, je schwerer man sich aus den blossen Ueberschriften einen Begrif davon machen kan. Diese Schwierigkeit ist durch die Verdeutschung, welche H. Mylius von biesen Ueberschriften gemacht hat, eher vermehrt als vermindert worden. Er übersetz zum Erempel Harlot's Progress durch hurenglück, und hat nicht überlegt, daß dieses ein proverbialischer Ausdruck ist, welcher etwas ganz anders, ja gar das Gegentheil von dem denken lätt, was man in der Rouquetschen Erklärung sinden wird.

Ich bin nicht in Abrede, daß ein Gerausgeber an diesem Sosgarthschen Werke nicht noch mehr hätte thun können; auch sogar in Ansehung des Innhalts selbst. Allein er hätte mehr Geschicklickeit besitzen mussen, als ich mir deren zutraue. Ich will mich gleich erklären.

or. Sogarth zeiget, daß alle forperliche Schonheit in ber ge-15 ichidten und mannichfaltigen Unwendung ber Bellenlinie liege, und ber ichwantenbe Geschmaf ift gludlich burch biefe Entbedung auf etwas gemiffes eingeschränkt. 3ch fage eingeschränkt, aber festgefet noch nicht. Man betrachte einmal die Reihe verschiedner Wellenlinien, welche er oben auf ber ersten Rupfertafel vorstellig macht. Gine jebe 20 berfelben hat einen Grab von Schönheit: boch nur eine verdient ben Namen ber eigentlichen Schönheitslinie; Diejenige nehmlich welche meber zu wenig, noch zu fehr gebogen ift. Allein welche ift biefes? Sr. Sogarth bestimmt fie nicht, und ba er fie nicht bestimmt, fo ift es gewiß, baß er bie Streitigkeiten bes Beichmads nur auf einige Schritte 25 weiter hinaus ichiebt, befonders, wenn es auf bas menigere ober mehrere in ber Schönheit ankömmt. Bann es aber unmöglich fenn follte, wie ich es bennahe felbst bafür halte, die eigentliche Mitte anzugeben, in welcher bie Linie weber zu platt noch zu gefrummt ift: fo follte ich boch meinen, daß es wenigstens möglich fen, die äuffern 30 Grenzen anzugeben, jenseits welcher sie ben Namen ber eigentlichen Schönheitslinie verlieren muffe. Doch auch diefes laft unfer Berfaffer unausaemacht.

Zwar seine Entschuldigung ist nicht weit herzuhohlen. Er sahe es vielleicht ein, daß in dieser Untersuchung ohne Hülfe der höhern 35 Mathematik nicht fortzukommen sen, und daß weitläuftige und schwere Berechnungen sein Werk wohl gründlicher, aber nicht brauchbarer machen könnten. Er ließ also seinen Faben, als ein Künstler, da sahren, wo ich wollte, daß ihn ein philosophischer Meßkünstler ergreiffen und weiter führen möchte.

Die ganze Sache würde, ohne Zweisel, auf die Berechnung der punctorum flexus contrarii ankommen, doch so, daß man die meta: 5 physischen Gründe der Schönheit niemals daben aus den Augen lassen müßte. Die Bollkommenheit bestehet in der Uebereinstimmung des Mannichfaltigen, und alsdann wenn die Uebereinstimmung leicht zu fassen ist, nennen wir die Bollkommenheit Schönheit. Der Berechner müßte also vornehmlich darauf denken, an der eigentlichen Schönheits 10 linie solche Eigenschaften zu sinden, von welchen man sagen könnte, daß eie geschwinder und leichter zu begreisen wären, als die Eigenschaften der übrigen Linien dieser Art. Und nur dieses glaube ich, könnte einen Phisosophen in Ansehme Gewalt über unser Empfindungen habe. 15

Bielleicht murbe, unter ben verftorbnen Gelehrten, ber Gr. Barent, auf eine porzügliche Urt, zu biefer analntischen Unterfuchung geschickt gewesen fenn. Ich muß es mit wenigen noch entbeden, warum ich eben auf diefen falle. Ich fand, daß Gr. Daty in feinem Journal Britannique, und zwar in den Monaten November und December 20 bes vorigen Jahres, ben Gelegenheit ber Befanntmachung bes Bo= garthichen Berts, burch eine fleine Rote mit einflieffen laffen, es habe ichon vor unferm Englander ber Gr. Parent ein ahnliches Snftem gehabt. Er beruft fich befimegen auf befielben britten Theil phyfifcher und mathematifcher Unterfuchungen, wie auch 25 auf bas Jour. des Sav. vom Sahre 1700, wo eine Abhandlung über Die Ratur ber forperlichen Schonheit von ihm eingerudt fen. 3ch habe nur bie lettre nachzusehen Gelegenheit gehabt, und ich geftebe es, daß ich über die Aehnlichfeit ber hogarthichen und Barentichen Gebanten bennabe erstaunt bin. Gleich Anfangs be= 30 weiset Barent, daß bie Schönheit nicht in folden Berbaltniffen ber Theile bestehen fonne, welche auch or. Sogarth, besonders an dem Durer und Lamoggo, verwirft. Er zeiget hierauf, daß fie auch nicht auf die bloffe Mannichfaltigkeit ber Theile ankomme, ob diefe gleich oft gefalle; und eben biefes behauptet auch Gr. Sogarth. Doch 35 bis hierher murbe biefe llebereinstimmung noch nichts fagen wollen,

wann fie fich nur nicht bis auf die Sauptsache erftrecte. Parent geht weiter und unterfucht bie Formen, welche feine Schönheit haben, und findet, daß es biejenigen find, welche aus vielen weit heraus= ragenben ober weit hineinstehenden Winteln, mit vielen geraben Linien 5 untermischt, gufammengesett find. Die ichonen Riguren bingegen, lehrt er, volltommen wie Gr. Sogarth, beftunden aus ichonen Krummungen, Die aus fanften Converitäten, Concavitäten, und Inflegionen erzeugt wurden. Bas fehlt alfo bier mehr, als biefen Krummungen willführliche Namen ju geben, und ihre Berhältniffe untereinander etwas weit= 10 läuftiger zu untersuchen? Doch vielleicht bat Gr. Parent auch biefes in feinen Werken gethan, bie ich nicht habe zu Rathe gieben können, wenigstens läßt mich es ber Schluß gedachter Abhandlung vermuthen. Es mare nunmehr noch übrig, fagt er, bag ich bie ver= ichiednen frummen Riguren untersuchte, welche mehr 15 ober weniger Schönheit haben, und biejenige bavon beftimmte, welche bie allermeifte Schonheit hat; endlich auch, baß ich ausmachte, mober die Berrichaft fomme, melde biefe Arten von Riguren über bie Ginbilbung. nicht allein der Menschen, sondern auch andrer Thiere 20 haben: boch biefes verbient eine befondere Unterfudung. die ich an einen andern Ort verfpare.

Man sieht leicht, daß es eben die Untersuchung senn würde, von der ich oben gewünscht habe, daß man sie noch anstellen möchte, wenn man sie, mir unwissend, nicht schon angestellt hat.

õ

15

# Geheiligte Andachts-Uebungen

in Befrachtung, Gebet, Tobpreifung und Bergens-Gefprächen, Don der gottseligen und sinnreichen Frau Rowe.

Auf ihre Ansuchung übersehen und heraus gegeben von

Maar Watts, Th. D.

nach ber 5ten Ausgabe aus bem Englischen überfett, Bebst bengefügtem fehr merkwürdigem Tebens-Laufe, vielen Gedichten und andern Bergens-Gefprächen dieler berühmten Dichterin,

ans ihren vermifdten Werken;

10

Wie auch einem Anhange voetischer Stücke von Milton, Druden, Prior, Addison, Pope, Watts, Young und andern.

Mit Königl. Bobln, und Churfürftl, Cachf, allergn, Frenheit. Erfurt, verlegte Joh. Beinrich Bonnens fel. Wittbe. 1754.1

<sup>1 [7</sup> unpaginierte Blatter, 72 und 304 Seiten 80, mit einem Titelfupfer; jur Dicaelismeffe 1754 ericienen. Eigne Anmertungen fugte ber überfeter nicht bei. Rach einer Angabe bei Deufel, "Das Gelehrte Teutschland", Bb. VIII, G. 416, übertrug Leffing nur ben Anfang bes Buches, ben Reft Chriftian Felig Beiße. Doch ftimmt bagu ber "Borbericht bes Ueberfepere" nicht recht. Derfelbe icheint überhaupt bon teinem auch fonft bichterifd thatigen Edriftfteller berguruhren; von Leffing ift er jedenfalls nicht verfaßt. Auch die Überfepung weift teine deutlichen Spuren Leffingifchen Stiles auf; boch lagt fich baraus wenig Bestimmtes foliegen, ba Leffings Fortfeger fie wieber verwifct baben tann. Bermutlich begiebt fich, wie icon Reblich bemertt, auf biefe "Unbachte llebungen" auch bas, mas Rarl G. Leffing in "G. C. Leffings Leben", Teil I, C. 198 f. (Berlin 1793) von ber Uberfetung ber "Ernfthaften Ermunterung" von Law fagt. Denn biefe bat Leffing allem Anideine nach vollftandig und nicht, wie fein Bruber berichtet, nur bis jum vierten ober funften Bogen verfaßt (vgl. auch Banb VII biefer Ausgabe). Bon ber Erfurter Ausgabe ber "Anbachte-llebungen ericien übrigens fogleich ein Rachbrud ju "Frandfurt und Leipzig, 1754" (3 unpaginierte Blatter, 88 und 328 Seiten 8"). Außerbem ift mir noch eine "Dritte, bon neuem überfebene und verbefferte Auflage" ber überfepung mit faft gleichem Titel von "Bern, in Berlag Fribrid Beenbers. Biel, gebrudt ben 3. Chriftoph Seilmann. 1756" befannt (K, 84 unb 330 Seiten 8" und 3 Blatter Regifter).]

#### Aus:

# Berlinische privilegirke Beitung.

1754.1

Roch? fonnen wir von Konigsberg melben, bag bie beutsche Be-5 fellichaft bafelbft ben 21. Nov. vorigen Jahres ihren Stiftungstag gefepert, und ben biefer Gelegenheit ber Berr DR. Bantte ber erneuerten Bebachtniffener ber 1741 gefchehenen, Schlefischen Erblandeshulbigung eine Dbe gewidmet bat. Gie besteht aus 40 gebnzeiligen bactplifden Strophen, und ift auf 2 Bogen in 4to gebrudt. Borag macht feine 10 langften Oben noch nicht von hundert Zeilen, und es scheinet uns wenigftens ein Bindar bagu ju geboren, bas mahre Obenfeuer langer aus-Buhalten. Das Lob bes Ronigs ift ber eigentliche Gegenstand bes Berrn Bantke. Auf eine andere Art lobt ein Banegprift; auf eine andere Art ber Dichter. Gener erzehlt und begnügt fich feine Erzehlung mit ben 15 Blubmen einer staatstlugen Moral auszuschmuden. Diefer erzehlt gar nicht: besto baufiger aber bebient er fich ber Unspielungen auf Begebenbeiten; er lobt felten gerade beraus; er schmeichelt nur im Borbengeben; er halt fich nicht fflavisch an feinen Begenstand; er scheint ihn oft aus den Augen zu verlieren, und hat ibn, ebe man fichs vermuthet, wieder 20 por fich = = = So viel ift gewiß, daß menige fenn merben, welche die Obe bes on. Bantte nicht mit Bergnugen lefen follten.

Die Schickfale<sup>3</sup> der Seelen nach dem Tode. Ein phi= losophisches Lehrgedicht von Michael Conrad Curtius. Hannover ben Richter. 1754. auf 3 Bogen in 8vo. Herr 25 Curtius hat sich schon durch seine Abhandlung von der Metapher, und

<sup>1 (</sup>Berlin, bei Chrittian Friedrich Bos. 157 Stide ju je 2 Blattern 4". Der Jabrgang wurde im 1. Stud (Dienftag, ben 1. Januarti 1734) durch eine Dde von Lessing eröffnet; vgl. Bb. 1, S. 146 f.]
2 [4. Stid. Dienftag, ben 9. Januar 1784. Unmittelbar voraus geht bie Angeige eines in Konigsberg berlegten Wertes, beren Inhalt und Form wenigstens nicht ein zweisellos Leifingische Georbade ausweift.]

<sup>3 [5.</sup> Stild. Donnerftag, ben 10. Januar 1754.]

durch feine Ueberfegung der ariftotelischen Dichtfunft als einen Mann gezeigt, ber bie Regeln ber iconen und wipigen Denfungsart critifc gu beurtheilen fabig ift. Sier aber zeigt er fich als einen folden, bem es auch nicht ichmer fällt, fie auszuüben. Der Bormurf feiner Dufe ift der poetischen Ausschmudungen ungemein fabig. Er ift bas rechte Feld 5 ber Einbilbung, ber Duthmaffungen und Phantafie. Ber bier troden bleibt, wird es überall bleiben. Sein Lehrgebichte bestehet aus bren Buchern, welche zusammen 520 Berje betragen. In bem erften Buche beweiset er nach ben gewöhnlichen Gingangen ber Unrufung und bes Inhalts, daß die Seele nicht materiell fen, und bag ihre Schopfung nicht 10 bloß auf Erben und in ber Beit ihr Biel erreiche. 3m Borbengeben berührt er bie bren befannten Spfteme ber Berbindung bes Leibes und ber Seele, wo wir aber ben Belegenheit bes Leibnitifchen, ein anderes Bleichniß als bas von ben Uhren gewünscht hatten, weil biefes unmöglich mehr neu, und alfo auch nicht poetisch schon fenn fan. Das zwepte 15 Buch lehret, daß die Seele nach ber Trennung von ihrem Leibe, weber in einen Schlaf verfalle, wie Senn behauptet, noch nach ben Traumerenen des Buthagoras burch Rorver ber Thiere malle, bis fie endlich in einen menichlichen wieber gurud tomme; fonbern bag fie mit bem völligen Bewußtfenn ihres gegenwärtigen und vorigen Buftandes unfterblich bleibe, 20 und vielleicht in einen gludlichern Planeten gu wohnen tomme, wo fie die Berte Bottes tiefer, und alfo ihn felbft naber werde tennen lernen. Das britte Buch beschäftiget fich mit ben Geelen ber Thiere, welche, nach feiner Meinung, eine Erhöhung ju ber bentenben Bernunft ju gewarten baben. 25

Gewiß ift: Gott lagt tein Geschöpf auf niebern Stufen ewig stehn: Erhöhung ift ber 3wed ber Schöpfung; Gott schuf bas Thier und wirds erhöbn.

Bott bem ber Chriften Berg fich weiht, bem fich bas Anie ber Seiben beuget,

Den auch ber Thiere Mund erhebt, den fich ber Burm anbetend neiget.

Wie herrlich wird bein Lob einft werben, wann es von so viel Lippen flingt,

Und jeder Geift und jede Seele nur bich und beine Bunder fingt. 3: Bie man fieht, so hat ber Dichter ein ziemlich langes Spulbenmaaß er-

wehlt; und dieses hat zwar die Bequemlichkeit, daß es weniger bindet; zugleich aber auch die Unbequemlichkeit, daß es oft Gelegenheit giebt, die Gedanken allzusehr zu behnen, die in einem Lehrgedichte nicht gepresst genug sehn können. Kostet in den Bossischen Buchläben hier und in Botsbam 2 Gr.

Das neue Teftament' jum Bachsthume in ber Onabe und ber Ertenntnig bes Berrn Jefu Chrifti, nach bem revidirten Grundtegte überfest und mit bienlichen Un= mertungen begleitet von D. Johann Albrecht Bengel. 10 Stuttgarbt ben Degler 1753. in 8vo 2 Alph. 18 Bogen. Die Berdienste, welche man bem herrn D. Bengel fowohl um ben griechischen Grundtert ber Bucher bes Reuen Bundes, als um die Bulgata unmöglich absprechen tan, muffen für biefe feine neue Arbeit fogleich bas befte Borurtbeil ermeden. Go febr man fonft, vielleicht aus einem 15 übertriebnen Enfer fur die Ehre bes fel. Luthers, wider alle neue Ueberfetungen ber Schrift mar; fo febr icheint jest biefer Enfer abgunehmen, jest ba es unter unfern Gottesgelehrten faft gu einer Dobe= beschäftigung werben will, eine über die andere gu liefern. Unterbeffen wollen wir teiner ihren Ruten absprechen, vielweniger aber ber Beng = 20 lifchen, welche die Genauigfeit und die bengefügten furzen Unmerfungen ichatbar machen. Diefe haben befonders die Abficht, die Aehnlichkeit mit bem Originale ju ergangen, und die Ueberfetjung vornehmlich an benjenigen Stellen zu rechtfertigen, mo fie vielleicht am meiften befremben fonnte. In der Borrede führt der Berr Berfaffer nenn Regeln an, 25 die er besonders ben dem lleberseten felbst beobachtet hat, und welche genugfam zeigen, mit mas für Borficht und Sorgfalt er damit gu Berte gegangen fen. Er icheuet fich übrigens nicht im Borbengeben gu betennen, daß diejenigen, welche das alte Teftament vor die Sand nehmen, febr bunne gefaet, und aljo befto bober ju ichaten maren. Diefes Beftanbnig 30 wird ben jedem Rechtichafnen ben Bunfch erweden, einem fo nachtheiligen Mangel je eber je lieber abgeholfen ju feben. Sollte man aber vielleicht nicht glauben, daß bas traurige Schidfal bes Bertheimifchen Ueberfebers, welches die Nachwelt noch zeitig genug für allzu bart erkennen wird, manchen fähigen Ropf ichon abgeschredt habe, und noch fo lange

<sup>1 [6.</sup> Stud. Connabend, ben 12. Januar 1754.]

abschreden werde, als man gebilligte Borurtheile für Wahrheit halten wird? Kostet in den Bosischen Buchläden 1 Thir. 12 Gr.

Gin Vade mecum 1 fur ben Berrn Sam. Gotth. Lange, Baftor in Laublingen, in diefem Tafchenformate and= gefertiget von G. E. Leffing. Berlin 1754, auf 4 Bogen in 5 12 mo. Wenn es mahr ift, bag bie Werte bes Borag eine Sauptquelle bes Wefchmads find, und bag man nur aus feinen Dben, mas Dben find, lernen tan; wenn es mabr ift, bag man gegen die beutschen Uebersetungen aller Rlagischen Schriftsteller überhaupt, nicht icharf genug fenn tan, weil fie die vornehmften Berführer find, daß fich die Jugend 10 die Originale nur obenbin zu verstehen begnugen läßt; wenn es mahr ift, daß die Fehler folder Männer, die ohne eine tiefe critische Renntniß ber alten Dichter, würdige Rachahmer derfelben heiffen wollen, anftedenber als andrer find : fo wird man boffentlich die fleine Streitigfeit, die man bem Brn. Baftor Lange wegen feines verbeutschten Borag erregt 15 hat, nicht unter die allergeringschätzigsten, sondern wenigstens unter diejenigen Rleinigkeiten rechnen, die nach dem Ausspruche bes Borag ernfthafte Folgen haben; hae nugae seria ducent. Berr Lange batte nichts ungludlichers für fich thun konnen, ale bag er auf bie Legingiche Critif mit fo vielem Lermen geantwortet hat. Wann er fich diefelbe in ber 20 Stille gu Rute gemacht hatte, fo wurden vielleicht noch manche in ben Bedanten geblieben fenn, bag bie barinne getabelten Stellen bie einzigen tadelswürdigen maren. Aus biefen Gebanten aber, werden hoffentlich auch seine geschworenften Freunde burch biefes Vade mecum gebracht werben, welches feinen Ramen aus ber abgeschmadten Langenschen 25 Spotteren über das unichulbige Format ber Legingiden Schriften erhalten hat. Der Berfaffer zeigt ihm barinne unwidersprechlich, bag er weber Renntnig ber Sprache noch Critit, weder Alterthumer noch Beschichtstunde, weder Wiffenschaft ber Erbe noch bes Simmels, furg, feine einzige von den Eigenschaften besite, die zu einem leberseter bes Borag erforbert 30 werben. Wir wurden einige fleine Broben bavon anführen, wenn es nicht bennahe zuviel mare, daß ber Berr Baftor feine Beichamung an mehr als einem Orte finden follte. Roftet in den Bogifchen Buchlaben bier und in Botsbam 4 Gr.

<sup>1 [8.</sup> Stud. Donnerftag, ben 17. Januar 1754.]

Phyfitalifche Beluftigungen. 1 Ginundzwanzigftes Stud. Berlin ben Chr. Fr. Bog. 1753. Mit biefem Stude nimmt alfo ber britte Band gludlich feinen Unfang. Da ihr mahrer Berausgeber. ber Berr Dhlius, jest auf feiner bekannten phyfikalifchen Reife be-5 griffen ift, fo hat ber Berr Brof. Raftner es "über fich genommen, in einer turgen Borrebe bie Lefer zu verfichern, bag man fich bemüben werbe, diefe periodifche Schrift in einer ununterbrochenen Fortfetung, und ben bem Berthe zu erhalten, ben fie vom Unfange an gehabt bat. Er giebt jugleich bie Berficherung, bag Berr Mplius ben biefer Arbeit 10 nicht gang verschwunden fenn, fondern bismeilen Auffage, die feine anbre Berbindlichfeit gurude halt, einfenden werbe; wie benn icon bas gegen= martige Stud einige bergleichen aufweiset. Es ift barinne enthalten 1) des Berrn Ballerius Abhandlung von ben Urfachen, welche ben bem Bachsthume ber Pflangen bemerft werben, aus bem Lateinischen 15 mit Unmertungen überfest von D. L. 2) Die natürliche Siftorie bes Thees aus bem Englischen bes Universal Magazin. 3) Thermometrische Beobachtungen auf und in bem Meere, angestellt von bem on. Mylius, ben feiner Ueberfahrt nach England. 4) Rachricht von einer Ameifen= ichlacht aus bem Gentlemans Magazin. Auch die gebachte Borrebe bes 20 herrn Brof. Raftners ift mehr als eine Borrebe, welches man von einem Manne leicht vermuthen tan, von dem man nichts als neue und grundliche Betrachtungen gewohnt ift. Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in Botsbam 2 Gr.

Brandenburg. Milhier taufte noch in dem vorigen Jahre, am 25 20. November, der verdiente Paftor zu Sanct Baul, herr M. Friedr. Con. Darnmann, einen zur chriftlichen Religion übergetretenen Juden, Ramens Schüttenhofer. Die Predigt, die er beh diefer Gelegenheit hielt, handelte von dem Ernst und der Güte Gottes an Juden und von heiben herstammenden Christen aus Römer 11, v. 22. und ist nebst 30 hundert von dem Täuflinge beantworteten Fragen auf 6 Bogen in Quart gebruckt. Auf der 20sten Seite kommt eine Unmerkung vor, die den jüngst in Wölfis getauften vorgeblichen Baron von Sinzenheimer angeht, und von welchem der herr Pastor höchst wahrscheinlich macht, daß er

<sup>1 [9.</sup> Stud. Sonnabenb, ben 19. Januar 1784.]

<sup>2 [10.</sup> Ctud. Dienftag, ben 22. Januar 1754.]

ein Betrüger fen, ber sich mit der Taufe zu ernahren sucht. == Wann wird man einmal aufhören, sich aus frommer Einfalt von Nichtswürdigen hintergehen zu lassen, an welchen die eine Religion eben so wenig gewinnt, als die andre verloven hat?

Salle. Des frn. D. Baumgartens Rachrichten von 5 merdwürdigen Buchern werben gludlich fortgefest, und mit bem 24. Stude ift nunmehr ber vierte Band geschloffen worden. Wir ergreiffen biefe Belegenheit um ben Lefern biefes vorzügliche Bert, welches ben bem vornehmften Gulfemittel ber Gelehrfamfeit, ben ber Renntniß ber Bucher, ungemeine Dienste leiften fan, anzupreifen. Gine Rleinigkeit 10 wurde vielleicht noch zu wunschen fenn; diese nehmlich: daß der Berr Doctor nicht dann und wann die Recenfion der merhvürdigen Bucher folden Leuten auftragen moge, die fie ohne Zweifel bas erftemal in die Sande bekommen. Hus biejem Umftande ift vielleicht in gedachtem 24ten Stude ber fleine Fehler berguleiten, bag von bes jungern Selmontine 15 Naturalphabete ale von einem urfprünglich beutiden Buche geredet wird. Man will jo gar aus den Borten des Titelfupfers die Urfache angeben, warum es öftrer unter ber lateinischen Benennung Alphabetum naturae, als unter ber beutschen angeführet werde. Die Bermuthung ift überflugig; das Werk selbst ift eigentlich lateinisch geschrieben, und nur mit 20 der beutschen Ueberjetung an einem Orte und in einem Jahre an bas Licht getreten. Bahricheinlicher Beije bat Belmontius jo viel beutich nie verstanden, als erfordert wird, ein Buch barinne gu fcbreiben.

Das Glud. Eine critisch-satirische Geschichte. Frantfurt und Leipzig. 1754. auf 6 Bogen in 8vo. Dem Titel nach 25
jollte man diese Schrift für ein beutsches Original ansehen, und für ben Bersuch eines Geistes, der sich in eine Sphäre wagen wollen, welche die ieinern Geister unter uns vielleicht aus Furcht, vielleicht aus Berachtung, seer lassen. Doch gleich die ersten Seiten widerlegen diese Bermuthung; die Denkungsart ist die leichte Denkungsart eines Franzosen, die Schreib- 30 art desgleichen; Woral und Satire ist nach dem Horizonte seines Landes eingerichtet, und wenigstens hatte der Uebersetzer die Generalpachter und die Anspielungen auf die Klöster unterdrücken mussen, wenn er für etwas

<sup>1 [10.</sup> Stild. Dienftag, ben 22. Januar 1754.]

<sup>2 [13.</sup> Stild. Dienftag, ben 29. Januar 1754.]

mehr als für einen leberfeper batte wollen angeseben fenn. Die Erbichtung ift ungefehr biefe : Fortuna, aus Berdruß über die Rlagen ber Menichen, bittet ben Jupiter um die Erlaubniß, auf die Erde berabfteigen gu burfen; fie erhalt fie und tritt mit bem Mertur ibre Reife o an. Sie wenden fich bende nach Athen; fie besuchen dafelbit Bludliche und Ungludliche, Staatsleute und Philosophen, Briefterinnen ber Benus und Nonnen des heiligen Feuers: turg ihre Neugier führet fie an alle Orte, und an allen Orten finden fie fast nichts als Anlag jum Unwillen. Sie fteigen alfo wieder in ben Simmel, und ber Bericht, ben bas Blud 10 ben dem Jupiter abstattet, ift diefer: "Bas für ein verworfnes Gefchlecht "find die Menichen! Es reuet mich die Reife unternommen gu haben! "3ch habe taum zwen bis dren Bernunftige gefunden, die mit ihrem "Schidfale gufrieden waren. Die meiften find Thoren, welche munichen, "und nicht wiffen was fie munichen; fie machen Entwurfe über Ent= 15 "wurfe, und laufen nach lauter Brillen! Undre find im Benuffe ohne "zu genieffen, niebertrachtig, friechend, Freunde ber Schmeichler, und "Feinde berer, die fich unterstehen die Bahrheit gu fagen. Gie alle "leben ohne lleberlegung; fie fterben, ohne baß fie empfunden, baß fie "gelebt haben. = = = Bas nugen folche Befen in der Belt?" Der Ber-20 faffer hat hier und ba verschiedene wichtige philosophische Bahrheiten, die fich auf bas Bange beziehen, mit einflechten, und richtigere Begriffe von Glud und Unglud, und von bem Bofen, wie es in ben Plan ber beften Belt gebore, einftreuen wollen. Allein es miglingt ibm oft, und er wird iculmäßig, wo er grundlich fenn will. Er lagt gum Grempel 25 den Jupiter auf ben Bericht ber Fortung fo antworten, als ob er ben einen von den neuern Beltweisen in die Schule gegangen feb; und ibn von dem Möglichen, von ber Erifteng, von der Bollfommenheit ziemlich methodisch sprechen. Roftet in ben Bogischen Buchladen bier und in Botebam 2 Gr.

30 Samburgifche Behträge 1 zu ben Berten des Bites und der Sittenlehre. Drittes Stüd. Samburg 1753. hiermit schlieffen die Berfasser ihren ersten Band, dem wir seines innern Berths wegen, noch manche folgende wünschen wollen. Die Liebhaber dramatischer Gedichte werden dieses britte Stud besonders mit Bergnugen

<sup>1 [14.</sup> Gtud. Dennerftag, ben 31. Januar 1754.]

15

lesen, indem sie nicht allein eine wohlgerathene llebersethung der Nanine des Herrn von Boltaire, sondern auch ein Borspiel in Bersen, das Glück der Comödie, in welchem sehr viel wisige und seine Züge sind, und ein prosaisches Trauerspiel in einer Handlung darinne sinden. Dieses lettere sühret den Titel Emirene, und ist der Anlage nach aus einer Oper 5 des Abts Metastassio genommen. Es hat so viel Schönheiten, daß es in der That der Zelaide des Herrn von Saintsoix entgegen gestellt zu werden verdient. Wenn es unste deutschen Schauspieler über das herz bringen können, ihre Zuschauer nicht immer durch Berse und fünst Aufzüge zum Weinen zu bewegen, so versprechen wir ihm sehr vielen Beys 10 sall. Von den kleinen Gedichten wollen wir eine Probe anführen.

Bittre Rlage. Mein Mägdchen, Pferd und Weib, die alle find verlohren? Ach! = = Doch bedenk ichs recht, wozu der Mensch gebohren? Wie froh bin ich, daß mir nichts ärgers wiederfährt!

Mein Beib war gantifch, grob und häßlich von Geftalt, Mein Mägdeben mager und faft alt = ==

Bie tauret mich mein Bferd!

Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in Botedam 6 Gr.

Berlin. Mus der Birnstielschen Druderen ist seit der Mitte 20 des vorigen Monats ein sittliches Bochenblatt, unter der Aufschrift ber Bernünftler, erschienen. Die drey ersten Stüde zeigen uns die Berfasser auf sehr guten Begen; es sind Leute welche denken, und Beredtsamkeit und Dichtkunst damit verbinden. Das erste Stüd schildert gebräuchlicher Maassen dem angenommenen Charakter, welcher sich auch 25 gleich in dem zwehten Stüde sehr vorzüglich äussert. Sie wollen ihre Blätter nicht gern in die Classe der gewöhnlichen hebdomadarischen Mosralen geseht wissen, und beweisen also, daß es gar keine Moral giebt. Wir wünschen ihnen Leser, welche Ernst und Scherz zu unterscheiden wissen. Das dritte Stüd enthält eine sehr feurige Ode, und zwen kleine 30 Strasbriese. Jene hat der Berfasser, welcher sich mit einem N. unterzeichnet, aus seine Genesung gemacht. Statt alles Lobes, wollen wir einige Strophen einrücken, die nothwendig gefallen müssen. Das Lob Gottes ist des Dichters Gegenstand.

<sup>1</sup> f15. Stud. Connabent, ben 2. Rebruar 1754.1

Du hörft, ja bu erhörft bie Bitten Des Armen, beffen reinre Sitten Der reiche Thor verschmäben kann.
Du lachft ber göttlichen Geberben Der Unterkönige ber Erben, Und liebft ben weggeworfnen Mann.
Mein Unfall wird zu sanftern Bürben; Scheingüter die mich morben würben, Berfagft bu mir, weil bu mich liebft. Ein fähig herz, bir zu gefallen

10

5

Dummachend Erz zur Strafe giebst 2c. . Jebes Stud, welches aus einem Bogen in 8vo besteht, toftet in den Bofischen Buchlaben bier und in Potsbam 1 Gr.

Bieb mir! wenn bu ben Schwelgern allen

Lettres Beryberiennes 1 suivies d'un Essai sur l'Esprit humain par 15 Beryber, à Berlin chez Chr. Fr. Vofs. 1754 in 12 mo 16 Bogen. Much biefes fleine Wert führet ben Stempel begjenigen Berfaffers, von welchem wir feit einiger Beit ben fleinen Berobot und ben beiffen = ben Schmetterling erhalten haben. Es enthält acht und zwanzig 20 Briefe an ber Bahl, beren Inhalt ungemein abwechselnd ift. Balb ift es die Moral, welche den Stof bagu giebt; balb die Staatstunft; bald bie Geschichtstunde; bald bie Religion; bald auch die Naturlehre. Unter den bistorischen Briefen bat uns ber neunte ber lesenswürdigste geschienen. welcher eine furge Rachricht von ben Staatsinquifitoren in Benedig giebt, 25 von welchen man in fo manchen Buchern fo manche munderbare und wohl fürchterliche Erzehlungen findet. Da fie von einem Manne tommt, der fich an dem Orte felbit aufhalt, und alle erforderliche Ginficht hat, fo wird man fie fur fo viel glaubwurdiger halten tonnen. Bon ben wenigen Briefen, in welchen fich ber Berfaffer auch als einen Phyfiter 30 hat zeigen wollen, miffen wir eigentlich nicht mas wir fagen follen; ob fie im Scherze, oder im Ernfte gefdrieben find? Er will uns unter andern aus feiner Erfahrung verfichern, bag bie Acceleration eines fallenden Körpers, sobald er unter die Horizontallinie komme, rückgängig werbe, fo bag er in ber erften Minute berfelben nicht geschwinder falle,

<sup>1 [17.</sup> Stud. Donnerftag, ben 7. Februar 1754.]

als er in der letten über derselben gefallen ift, in jener zweiten nicht geschwinder als in dieser letten ohn einen, und so weiter. Es ist nur Schade, daß er diese Ersahrung so turz beschreibt, daß sie schwerlich jemand wird nachmachen können. Auf die Briefe solgt ein Bersuch über die vernünftige Seele, welcher ohngesehr den dritten Theil des Werks beträgt. Auch bier wird man, wie durchgängig, verschiedene artige Gedanken sinden, welche zu weitern Rachdenken Gelegenheit geben; und wann einige auch schon bekannt senn sollten, so wird man sie doch nicht ohne Bergnügen ganz von einer andern Seite vorgestellt finden. Kostet in den Bossischen Buchläden bier und in Botsdam 10 Gr.

Vie de Grotius 1 avec l'histoire de ses Ouvrages et des Negociations auxquelles il fut employé, par Mr. de Burigny. Edition nouvelle avec de nouvelles Remarques, en II Tomes, à Amsterdam chez Marc. Michel Ren. 1754. in 12 mo. 1 Mlvb. 3 Bogen. Grotius batte langit einen Beidichtschreiber von biefer Art verdient. Er mar feiner von ben 15 Belehrten, beren Lebensbeschreibung nichts als bie Siftorie ihrer Schriften ift; er mar fo vielen Bufallen und Beranderungen ausgesett, baß feine gelehrten Beschäftigungen lange nicht ber wichtigfte Theil find. Seine Mugbeit, feine Befcheidenheit im Blude, feine Geduld in Bidermartigfeiten, feine Liebe gur Tugend, fein Gifer fur die Bahrheit und fur die 20 Beobachtung feiner Bflichten, feine brennende Begierbe, wann es möglich gewesen mare, alle Chriften ju einem Glauben ju versamlen, untericheiben ibn fo vorzüglich von bem größten Theile ber Belehrten, bag fein Leben allen gum Dufter bienen tan, Die fich ben Biffenichaften ergeben haben. Berr Burigny bat alle biefe Borguge in ein febr belles 25 Licht zu feben gewußt, und theilt fein ganges Werf in feche Bucher. In bem erften Buche beschreibt er die jungern Jahre bes Grotius, die nie ein Belehrter glangender und mit mehrern Ruhm einer fruhgeitigen erstaunlichen Gelehrsamfeit zugebracht bat. In bem zwenten Buche wird von den Gomaristen und Arminianern und von dem Antheile, den Gro- 30 tius ben biefer Streitigfeit nahm, folglich auch von feinem Befängniffe, und ber Art, wie er aus bemielben entfam, gehandelt. Das britte Buch beschreibt feinen Aufenthalt gu Baris und Samburg, an welchem lettern Orte er fo lange blieb, bis ibn Drenftiern gu fich rief, und als Be-

<sup>1 [18.</sup> Grud. Connabent, ben 9, Rebruar 1764.]

fandten an den Frangofifchen Sof ichidte. Das vierte und fünfte Buch find ohne Zweifel bie wichtigften, und werden gur Biberlegung bes fo gemeinen als ungegrundeten Borurtheils bienen, daß bie Gelehrten gu öffentlichen Beschäften nicht geschidt maren. Sie beschreiben alles, mas 5 er als Gefandter verrichtet hat, und zeigen, daß er fehr viel Untheil an ben größten Ungelegenheiten gehabt, daß er in verschiedenen febr gludlich gewesen, bag er ben Miniftern vortrefliche Rathichlage gegeben, und daß er fich beständig als einen eifrigen, uneigennütigen und vorsich= tigen Staatsmann erwiesen habe. Das fechfte Buch endlich handelt von 10 feinen übrigen Schriften, beren nicht gelegentlich hat gebacht werben fonnen, wie auch von feinen theologischen Gefinnungen . . . Ben biefer neuen Ausgabe find verschiebene Unmertungen hinzugefommen, welche biefes und jenes in ein groffer Licht feben, und auch bann und mann ben Berrn Buriann, welcher fich als einen Catholifen vielleicht bon 15 dem Enfer für feine Religion manchmal bat verführen laffen, verbeffern. Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in Potsdam 1 Rthlr. 4 Gr.

Ueber¹ die falschen Begriffe von ber Gottheit. Berlin 1754. in 4 to auf einem Bogen. Dieses ist der Titel eines kurzen Lehrgedichts, welches über diejenigen eisert, die sich Gott als einen Ty=20 rannen vorstellen, der nur an Rach und Qual seine Freude habe; die es vergessen, daß er lauter hulb ist, und sich also selbst den besten Trost, von einem Gott regiert zu werden, rauben. Der Dichter sagt hiervon sehr viel schones, und hat die Borsicht gebraucht, einigen in den Bersen unbestimmtern Ausbrücken in kleinen Anmerkungen den wahren Berstand 25 zu geben. Sein Ansang ist dieser:

In Gott ift lauter Hulb! So froh schließt von der Welt Der Beise, der sich Gott im Weltban vorgestellt. Die Wahrheit läßt er sich nicht von dem Aberglauben, Bon keiner Leidenschaft, auch nicht vom Priester rauben. 30 Er glaubt was er ersorscht, und er ersorscht entzuckt, Das, was sein herz gefühlt: wie Gott die Belt beglückt. Er geht mit Lust den Psad, der ihn zum Denken führet, Der ihm den Schöpfer zeigt, und zeigt wie er regieret ze. So richtig nun dieses und auch das übrige ist, wenn es gehörig ver-

<sup>1 [19,</sup> Etild. Dienftag, ben 12. Februar 1764.]

10

standen wird, jo wenig wollen wir dem Berfaffer gutrauen, daß er gang und gar feine Begriffe von Strafe und Berechtigfeit ben Bott wolle Statt finden laffen. Sonft wurde es leicht fenn, ibm in feinem eignen Tone, mit Burudgebung aller feiner Reime gu antworten: '-

Ja, Freund, Gott ift die Gulb! Aus Gulb bacht er bie Welt, Und ber Bedant ftand ba, den noch die Suld erhalt. Lieb ibn, des Guten Quell! Doch lag ju juffen Glauben Dir nicht von feiner Gulb bas mabre Befen rauben. Gin Gott ber nichts als liebt, ein jolcher Gott entgudt; Rur lerne, daß fich auch gur Liebe Strafe ichictt; Dag blobe Nachficht bloß fein Reich zum Bobl regieret. Und bag ben Ewigen fo Recht als Gnade gieret zc.

Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in Potsbam 1 Br.

Fridrich Carl Cafimirs, Frenherrn von Creuz, 1 der Ronigl. Breugischen Atademie der Biffenschaften Dit= 15 glieds, Berfuch über die Seele. Erfter Theil. Frankfurt und Leipzig, in der Anoch = und Eflingerischen Buchband = lung. 1753 in 8. Es ift befannt, bag alle Deinungen von ber Seele, fo viel widersprechendes man auch von ihr schreiben tan, endlich dahin auslaufen muffen, daß fie entweder etwas gufammengefettes, ober etwas 20 einfaches fen. Die Bertheidiger bes lettern bat man Spiritualiften, und die Berfechter bes erftern Materialiften gu nennen für gut befunden. Rene behaupten, bag Denten und Bewußtfenn durch feine Art von Bewegung, welche boch bas einzige ift, wodurch in bem Busammengesetten eine Beränderung vorgeben tan, möglich zu machen fen, daß es alfo 25 nothwendig in bem Ginfachen, als eine innere Beftimmung beffelben, vorgeben muffe. Go unwidersprechlich diefes an und vor fich felbft ift, io hat es boch bem Berrn Baron von Creuz gefchienen, daß hieraus blok die Untheilbarkeit ber Seele folge, und daß nicht jedes untheilbare Ding auch nothwendig ein einfaches fenn muffe, fondern daß man ein 30 gemiffes Mittelbing gwijchen dem Ginfachen und Bufammengefetten annehmen, und diefes zu bem Befen ber Seele machen fonne. Es ift bier nicht ber Ort, die Schluffe bes berühmten Berfaffers anguführen; wir begnügen uns bloß diefes anscheinende Paradoron genennt zu haben,

<sup>1 [20.</sup> Stud. Donnerftag, ben 14, Februar 1764.] Leffing, famtliche Schriften. V.

welches wenigstens die Mube es überbacht zu haben, belohnen muß. Wir trauen es ohnedem Lesern von Geschmad zu, daß sie den Herrn Baron, welchen sie schon als einen philosophischen Dichter kennen, auch hier als einen dichtenden Philosophen kennen zu lernen, begierig 5 sehn werhen. Kostet in den Bosischen Buchläden hier und in Potsbam 8 Gr.

Commentarii Lipsienses litterarii. 1 Tomus primus. Lipsiae sumtibus Jo. Godof. Dyckii, 1753, in 8. Unter biejem Titel haben mir bereits die gwen erften Stud eines neuen periodifchen Werts, wovon fich 10 der Berr D. Blatner als ben Berausgeber in ber Borrebe nennt, jedes von acht Bogen, erhalten. Er hat mit feinen Mitarbeitern bie Abficht, nicht nur die mertwürdigften neuesten Bucher burch grundliche Auszüge bekannt zu machen, fondern auch eigne Abhandlungen aus verichiednen Theilen ber Gelehrsamteit einzuschalten, und gum Schluffe bie 15 akademischen Renigkeiten von Leipzig gehörig bengubringen. sehung des erstern sind bisher Boerneri Isagoge in S. S.; Mascov de feudis in J. R. G.; die lateinische llebersetung ber Anatomie des Binflow, Crusii Probabilia critica, Araufens Compendium logicum, Clemens Isagoge in theologiam acroamaticam, Bedmann de Expectativis, Gru-20 pens Observationes, Röberers Ars Obstetricia, und die Ernestische Musgabe von den Bolten bes Ariftophans, ausgezogen und beurtheilt worden. In Unfehung bes zwenten findet man eine Abhandlung bes Grn. Brof. Chrifts de gemmis annulorum veterum, und eine andre des on. Berausgebers pro linguae latinae utilitate in R. P. L. welche bende in 25 ben folgenden Studen noch fortgefest werben follen. Wenn man biefe lettere ein wenig bictatorisch abgefaßt finden follte, fo muß man wiffen, baß ein folder Ton einem jungen Belehrten, ber gut Latein ichreibt, jehr wohl anfteht. Auch die Entschuldigungen in der Borrebe, warum man in lateinischer Sprache und nicht vielmehr in beutscher bieje Com-30 mentarios habe abfaffen wollen, verrathen einen Mann, beffen eigne Berdienste es erfordern, eine jo ehrwürdige Sprache aus dem wichtigften Befichtspuntte ju betrachten. Benn man ben alten Schriftftellern bie iconen Gedanten eben fo leicht ablernen tonnte, als die iconen Borte, jo wurde mancher mehr Recht haben, fich auf die Elegang feines Stils

<sup>1 [21,</sup> Gtild. Sonnabend, ben 16, Gebruar 1754.]

etwas einzubilden. Jedes Stud toftet in ben Bogifchen Buchlaben bier und in Botsbam 4 Gr.

Abhandlungen1 gum Bebuf ber iconen Biffenicaf= ten und ber Religion von Carl Ludwig Mugelius, Diener am Borte Gottes ben ber Evangelifch reformirten Be= 5 meine gu Brentlau. Anderer Theil. Stettin und Leingia ben Aundel. 1753. in 8vo 10 Bogen. Da wir vor geraumer Beit bes erften Theiles diefer Abhandlungen mit Ruhm gebacht haben, fo muffen wir uns jest bas Bergnugen machen, unfern Lefern auch ben gegenwärtigen zwenten Theil anzupreifen. Den meiften Raum beffelben 10 nimmt eine Abhandlung von der Beisbeit Gottes ben der Bulaffung bes Unglaubens und ber Brrthumer ein, welche ungemein grundlich und erwedend geschrieben ift. Auf biefe folgt die Beantwortung eines Zweifels aus ber Lehre vom Seelenichlafe, und ben Beichluß macht eine furge Untersuchung, wie es zugebe, daß einige Bogel, g. G. Berchen, ibre Refter 15 und Eper, wovon fie fich boch bes Futters halber, gar oft weit entfernen muffen, fogleich wieder finden, da doch ein Menfch folches nicht zu thun vermag. . . . Als wir den erften Theil diefer Abhandlungen gedachter Maaffen anführten, brachten wir eine flüchtige Bedanke ben, von welcher es uns ein wenig befrembet, bag fie ber Berr Baftor auf ber falfchen 20 Seite genommen bat. Auf feine Erinnerungen, die er beswegen in ber Borrebe macht, muffen wir uns erflaren, bag wir von bem Berthe bes Sapes: ahme ber Ratur nach fehr wohl überzeugt find, in fo ferne man ihn nemlich ale den Grund braucht, alle Regeln der fconen Bijfenschaften in einem critischen Rusammenbange auf benfelben zu bauen; 25 nicht aber, in fo ferne man ibn, jum Erempel einem Anfänger in ber Dichtfunft, als einen Leitfaden empfehlen will. Alsbann nur, wieder= hohlen wir nochmals, ift er viel zu weit entfernt, als daß er ihn ben allen einzeln Fällen, aus ben vortommenden Schwierigfeiten belfen fonne. llebrigens haben wir die Erfindung beffelben weder dem herrn Paftor, 30 noch dem herrn Batteur, dadurch absprechen wollen, wenn wir behauptet, daß ichon Ariftoteles und Borag feiner gedacht hatten. Bir haben damit weiter nichts fagen wollen, als biefes, daß es ichon die Alten eingesehen, wie die ichonen Biffenichaften alle barauf beruhten,

<sup>1 [22.</sup> Stud. Dienftag, ben 19. Februar 1754.]

ohne ihn beswegen ihren Lehrlingen überall zu einer Richtichnur gn geben, bie fie ohne nabere Regeln fehr oft wurde verführet haben. Roftet in ben Bofifchen Buchlaben bier und in Botobam 4 Gr.

Der Rußische Avanturier,1 ober fonderbare Begeben= 5 heiten bes ebeln Ruffen Demetrius Magouston genannt. Mus bem Spanifden ins Deutsche überfest. Frantf. und Leipzig 1753. in 8vo 1 Alphab. 5 Bogen. Diefer Roman muß fich nothwendig von einem ehrlichen Deutschen berschreiben, bem ber Ruhm feiner Nation am Bergen liegt. Da er fabe, daß fie auf feinen 10 Bis unmöglich murbe ftolg thun fonnen, fo wollte er ihr meniaftens ben Berdruß, fich feiner zu ichamen, erfparen, und feste alfo diefe Sirn= geburth auf bie Rechnung ber Spanier, die mit ihrem Don Quirote ohnedem nicht viel Ehre eingelegt haben. Es mare ju munichen, bag alle elende Schriftsteller ihm biefen Runftgriff nachmachten, bamit wir 15 ben Ausländern bald eben fo viel nichtswürdige Berte vorruden fonnten, als fie und vorzumerfen pflegen. In ber Sprache bes Berfaffers von biefen Begebenheiten einen fleinen Begriff zu machen, jo find fie ein Tummelplat von Beränderungen, auf welchem bald ein Schoftind bes Bludes, bald ein verworfner Sohn und bem Unglude übergebner Stlave 20 ju feben ift; fie find ferner ein Journal bas jum unvergeflichen Un= benten ausgestandener fatorum aufgesett worden, unter welchen eine drenfache Benrath fo etwas munberbares ift, baf man ibre Seltfamteit taum glauben wird. Sierben will ihr Beidichtschreiber ben Lefer nichts mehr als biefes gebeten haben, daß er fich entweder fvöttischer Tadelfucht ent= 25 halte, ober lieber bas Bert, als feines Lefens unwürdig, liegen laffe. Bir find billig, und laffen feine Bitte Statt finden, und fagen weiter nichte, ale bag es mit bem lieben Simmel anfängt, und mit Elenb beidlieffen fich endet. Roftet in ben Bofifchen Buchlaben bier und in Botsbam 8 Gr.

30 Die Abvocaten,2 ein Luftfpiel. hamburg 1753. in 8vo 4 Bogen. Nichts fann unbilliger senn, als die Berspottung eines ganzen Standes in der Person eines einzigen, in welcher man die Laster aller Mitglieder zusammenhäuft. Gemeiniglich beschäftigen sich nur mittels

<sup>1 [24,</sup> Stud. Sonnabenb, ben 23. Februar 1754.]

<sup>2 [25.</sup> Stud. Dienftag, ben 26. Februar 1754.]

mäßige Köpfe damit, die den Gegenstand ihrer Satyre, so zu reden, von der öffentlichen Strasse nehmen mussen, und sonst nichts lächerliches zu entdecken wissen, als was der Pöbel schon ausgepfissen hat. Solchen Schriftsellern haben wir die Geistlichen auf dem Lande, die Aerzte, und andre Stücke zu danken, mit welchen das gegenwärtige, die Advocaten, 5 sehr viel gleiches hat. Es ist eben so giftig, und eben so unregelmäßig: der Verfassen hat eben so wenig die wahren Schranken der Satyre gestannt, und das Comische eben so wenig von dem Possenhasten zu unterscheiden gewußt. Wan wird uns nicht zumunthen, in unserm Tadel diesemal bestimmter zu gehen, und die schlernasten Stülen näher anzuzeigen, 10 weil mit einzeln kleinen Verbsservengen einem Stücke nicht geholsen wird, das sich nicht anders als mit einem Striche durch alle vier Bogen gut machen läßt. Kostet in den Voßischen Buchsäden hier und in Potsdam 2 Gr.

Ren aufgeschloffenes Cabinet Gottes,1 worinn ab: 15 fonderlich die mahre Absicht und Beschaffenheit dieser und jener groffen, wie auch ber fleinen Belt, aus Gottes heiligem Borte, und befonders erflärter Offenbahrung Johannis unparthenisch vorgestellt, und bem ungläubi= gen, irrigen, vertehrten Befen und gottlofem Leben biefer 20 letten Beit entgegen gesett wird von einem gerecht und driftliden Saushalter ber Bahrheit. Frantf. und Leip= gig 1754. in 8vo. 2 Mlph. 16 Bogen. Der Berfaffer biefes Berfa verfichert, daß ihn feine lange Beile, fein Furwig, feine Seuche gu ichreiben, feine blabende Phantafie, fein fanatisches Juden, feine Gern= 25 meisteren, feine Rubmbegierbe, feine Sedtenluft, jum Autor gemacht babe, fonbern baf er einzig und allein aus Gifer für die Babrbeit ichreibe, um feinem Rachften mit bemjenigen zu bienen, mas ihn Gott in bem Laufe feiner Betrachtungen habe einsehen laffen. Er weiß es fehr guverläglich, daß die Belt ben GDtt, gleichsam bas lette im Rauffen hat 30 (ein Ausbrut ben wir nicht versteben) und daß allem ichriftmäßigen Bermuthen nach. der groffe Sabbath und die ewigtausendjährige Rube nabe fen. Er erbarmet fich alfo aller in den Brrgarten ber falfchen Beisheit bernmirrenber, und ichließt bas gottliche Cabinet auf, woraus

<sup>1 [26.</sup> Stud. Donnerftag, ben 28. Februar 1754.]

er ihnen die Erfenntniß der wahren göttlichen Absicht und Beschaffenheit mit dieser und jener Welt mildiglich mittheilt. Man wird es nunmehr bald merken, daß dieser neue Prometheus ein ehrlicher Chiliaste ist, der in das Innere der Gottesgelahrtheit eben so verrätherische Blicke thut, 5 als der Kannegiesser des herrn Barons von Holberg in das Innere der Staatskunst. Sein Buch besteht aus 12 Kapiteln, welche von der Existenz GOttes, vom Ebenbilde, von der Kirche, von dem Prüfungsstande der Welt, von der Gnadenwahl, von dem singsten Gerichte, von der neuen Erde und von noch viel andern Dingen handeln, von welchen eine erhizte der und von noch viel andern Dingen handeln, von welchen eine erhizte Iositelsungskraft sehr viel neues, aber auch sehr viel abgeschmattes sagen kan. Das Titelstupser stellt einen christmuthmaßlichen Prospect des neuen Himmels vor, welcher wenigstens sehr andächtig gezeichnet ist. So viel wir uns erinnern, ist dieses Buch schon im Jahre 1750 zum ersten male gedruft worden. Koste in den Lossischen Buchläben hier und in Potsband 20 Gr.

Früchte' einer Bernunft und Beluftigung geweibten Stille: gefammelt von einem achten Berebrer ber Biffenichaften. Breslau verlegts Carl Gottfried Mener. in 8vo 8 Bogen. Gin furchtsamer Lefer fonnte fich leicht unter biefem 20 Titel ben Anfang einer neuen Monatidrift vorstellen, wenn wir ibm nicht fogleich fagten, bag man nirgende mit einer etwanigen Fortfepung gedroht finde. Diefer Umftand giebt ben barinne enthaltenen Auffaben, welche Theils profaisch, Theils metrifch find, einen eignen Werth, und wir burfen fie nur nennen, um einen jeden felbft urtheilen gu laffen, 25 ob er fich viel bavon verfprechen tonne. Sie find folgende: 1) Db bie Regel, man folle nicht glauben, bag anbre Leute fo bachten, als wir, erheblich fen? 2) Poetische Frühlingsgebanten. 3) Db bas Nativität= ftellen verwerflich fen? 4) Ein poetisches Senbichreiben. 5) Db es einem Junglinge unanftanbig fen, an ben Cheftanb ju gebenten ? 6) Boetifches 30 Schreiben an die Babrbeit. 7) Db man die Tugend mehr ben ben Belehrten, als ben bem Bobel fuchen muffe? 8) Boetifches Schreiben an die Dufen. 9) Die mit wichtigen Bortheilen verfnüpfte Renntniß ber Sprachen. 10) Boetifche Gebanten über ben Bebrauch ber fünf 11) Die Nieberträchtigfeit ber Spotter. 12) Die bestrittene Sinne.

<sup>1 [27.</sup> Stud. Sonnabent, ben 2, Mary 1764.]

Unwahrheit, daß man ohne zu fündigen, das ichöne Geschlecht nicht lieben könne. 13) Das angenehme in einer gewissen Unverschwiegenheit. 14) Ein Gedicht. 15) Ob die Entsernung die Freundschaft edler machen könne? 16) Gedicht über die Schönheit. 17) Die Niederträchtigkeit Niedre zu verachten. Kostet in den Bohischen Buchläden hier und in Potsdam 3 Gr. 5

Londen. Derr Mylius, welcher, wie befannt, aus Deutschland übergesendet worden, eine physitalische Reise nach Amerita zu thun, ift zwar noch bier, man bat aber Urfache zu hoffen, daß fein Aufenthalt in diefer Stadt viel bagu bentragen wird, feine Reife beffer nach dem Buniche derer, welche Theil daran nehmen, ausschlagen zu laffen. Er 10 ift baben fo wenig mußig, daß er fich bereits burch vericbiebne Schriften unter den Englischen Belehrten befannt gemacht hat. Auffer ber Be = ichreibung einer neuen Grönländischen Thierpflanze in einem Sendidreiben an ben berrn von Saller, von welcher auch fogleich eine englische Ueberfetung an bas Licht gekommen, hat er 15 A letter to Mr. Richard Glover on occasion of his new Tragedy Boadicia herausgegeben, und eine deutsche llebersetung von bes herrn Billiam Hogarthe Analysis of Beauty beforgt. Seine wirkliche Abreife ift nun nicht mehr weit entfernt, und man wird bald die Rachricht davon melden fonnen. Die Jahregeit wenigstens hat feinen Ginfluß daben, in= 20 dem sowohl im Sommer, als im Winter von hier fast täglich Schiffe nach Beftindien abgeben.

Leben bes Moliere, a aus dem Französischen des herrn von Boltaire übersett, nebst einem Anhange von übersjetten und selbst versertigten Poesien. Leipzig ben Fr. 25 Lantischens Erben 1754. in 8vo auf 12 Bogen. Der herr von Boltaire hat sich niemals zu dieser Lebensbeschreibung verstehen wollen, man findet sie daher auch nur ben einer einzigen Ausgabe seiner Werke von Amsterdam, die er niemals für authentisch erklärt hat. Gleichswohl wollen Kenner seine Art zu denken und zu schreiben darinne finden, 30 mit dem Zusage, daß es nicht die erste Schrift sen, die er ableugne. Wenigstens wird man auf der 100 Seite dieser Uebersetzung einen historischen Umstand aus dem Bittorio Siri antressen, welcher sast mit

<sup>1 [29.</sup> Stud. Dennerstag, ben 7. März 1754.] 2 [vielleicht nur verbrudt für] Boadicea 3 [39. Stud. Sonnabend. ben 9. März 1754.]

eben denjelben Borten in das Jahrhundert Ludwigs des XIV. gefommen ift; und diefes konnte also eine Bermuthung wider ihn mehr fenn. Unterbeffen mag ber Berfaffer fenn wer er will, fo ift fein Auffat einer Uebersetung boch jehr wohl werth gemesen, besonders jett, da Moliere 5 durch die deutsche llebergebung auch denen bekannt fenn kann, die ihn in seiner Sprache nicht lefen konnen. Dan findet verschiedne fleine Rach= richten barinne, die angenehm fenn wurden, wann fie auch noch weniger wichtig waren, und wann die Critit ber Molierischen Schaufpiele nicht von dem Berrn von Boltaire ift, fo muß fie boch von einem Manne 10 jenn, ber nicht weniger Befchmad und Ginficht in die Regeln ber Bubne hat, als er. Die angehängten Gedichte geboren bem on. lleberfeber, welcher fich bier nicht zum erstenmale als einen geschickten Boeten zeigt. Sie bestehen aus Fabeln, Erzehlungen, Sinnschriften, und einem icherge haften Belbengebichte, bas Quabrille, in fünf Gefängen, welches befon-15 bers gefallen wird. Roftet in den Bogifchen Buchladen bier und in Botsbam 6 Gr.

Lettres 1 du Comte de Cataneo à l'illustre Monsieur de Voltaire sur l'edition de ses Ouvrages à Dresde. à Berlin chez Chr. Fr. Vofs. 1754. in 12. auf 240 Geiten. Der Berr Graf Cataneo in Benedig. 20 hat fich icon burch feinen mahren Beift der Befege, welchen auch die Englander einer Ueberfetung werth geschätt haben, fo vortheilhaft bekannt gemacht, daß auch nur sein Name die Neugierde erwecken kann, Briefe nicht ungelefen ju laffen, bie er an einen von ben berühmteften Schriftftellern unfrer Beit gerichtet hat. Sie enthalten verschiebne 3meifel, 25 die ihm ben Lefung ber Boltairifden Schriften eingefallen find, und bie er mit weniger Bescheibenheit größten Theils ftarte Ginwurfe hatte nennen fonnen. Der erfte Brief ift ftatt ber Ginleitung, und enthalt einige Complimente, wie fie die Fechter gu machen pflegen, ebe fie einander wund zu ftoffen anfangen. Der zwente Brief betrift die Siftorie, worinne 30 der Berr Graf besonders ben Unglauben des Dichters in Unsehung ber alten Geschichte untersucht, und fonft einige Biderfpruche aufbedt, Die ben einem Berfaffer, ber überall wigig fenn will, nichts feltnes fenn tonnen. Der britte Brief handelt von einigen falfchen Begriffen bes Berrn von Boltaire in ber Metaphpfit, jo wie ber vierte von feinen Frr-

<sup>1 [32,</sup> Stud. Donnerftag, ben 14, Mar; 1754.]

thumern in der Raturlebre. Diefe benben Briefe muffen auch ichon des= wegen febr angenehm gu lefen fenn, weil es einen febr artigen Unblid giebt, wenn zwen Blinde einander mit Steinen werfen. In dem lettern wiederhohlt der Berr Graf eine Berbachtung, die er wegen der Accele= ration der fallenden Rorper unter ber Horizontallinie will gemacht haben; 5 aber auch hier wird man ibn eben jo wenig als in den Bernberifchen Briefen versteben. Der fünfte Brief ift ber Moral, ber fechste ber Religion, und ber ficbende ber Boefie bestimmt. Es munbert une baben, daß gleich ber fechste ber fürzeste geworden ift, da er doch der längste hatte werden fonnen, wenn es anders mahr ift, daß ben einem wigigen 10 Ropfe die Religion immer bas problematischite ift. Ueberall mo der Berr Graf Cataneo feinem Begner Ginmurfe macht, wird die neueste Dresduer Musgabe von feinen Berten angeführt, ohne 3meifel meil diefe der Berr von Boltaire für acht erfannt, und fich alfo auffer Stand gefett bat, feine Gedanten für verändert und verftummelt anzugeben, welches er 15 wohl fonft zu thun foll gewohnt gewefen. 1 Roftet in den Bogifchen Buchladen bier und in Botebam 6 Gr.

Annales<sup>2</sup> de l'Empire depuis Charlemagne, par l'Auteur du Siecle de Louis XIV. à Francf, aux depens de la Compagnie 1754, in 8ve 1 Alph. 4 Bogen. Man weiß, bag vor einiger Beit unter bem 20 Namen des herrn von Boltaire in Solland ein Abregé de l'histoire universelle depuis Charlemagne jusqu'à Charlequint erschien. Nach bem Borgeben biefes Belehrten, foll es nichts als ein Theil einer unvollftändigen Sandidrift von einem gröffern Berte jenn, welches er ehebem unter der Feber gehabt. Es fen ben einem Treffen in Bohmen in die 25 Banbe ber Bufaren gefallen, und er vermuthet, daß eben diefe Bufaren den Drud mußten beforgt haben, weil alles auf bas graufamfte barinne verstummelt und verfälfcht worden. Damit aber eine folche Difgeburt nicht auf feiner Rechnung bleibe, fo habe er nunmehr felbst Sand angelegt, und es in Unsehung ber beutschen Reichsgeschichte fo umgearbeitet, 30 daß es anstatt eines Inbegrife derfelben dienen fonne, melder meder trofen noch bis zum Efel umftandlich fen. Rach biefer neuen Ginrichtung ift es unter bem Titel Annales in holland in zwen Duodegbanden

<sup>1 [</sup>wahricheinlich verbruckt für] gewohnt fepu, [ober] gewohnt gewefen fenn. [ober auch für] zu thun gewohnt gewefen.

<sup>2 [33.</sup> Stild. Connabend, ben 16. Dary 1754.]

gedrudt, und auch in Frantfurt bereits nachgebrudt worden. Bon biefem Nachbrude ift bas oben angeführte ber erfte Theil, welcher von Carl bem groffen bis auf Ludewig den fünften gebt; ber zwepte Theil ent= halt die Geschichte von biefem Ludewig bis auf den Tob Carls bes 5 fechften. In ber Ginrichtung icheint ber Berr von Boltaire Die Chronologie bes Brafibenten Senault jum Mufter genommen ju haben; die Art bes Bortrags aber ift vollig fein eigen; benn niemand weiß fo aut ale er, die wichtigften Begebenheiten in ein Epigramma gu bringen, und alles mit einer gewiffen Spipe ju fagen, die ben jum Befchicht-10 fdreiber geworbenen Boeten nicht unverrathen lagt. Das mertwürdigfte ben biefem gangen Berte find mohl die Vers tecniques, in welche ber herr von Boltaire alle Ramen ber Ranfer und ihre wichtigften Thaten nach einer dronologischen Ordnung gebracht bat; eine Arbeit mit ber fich ben und Bertenmener und andre abgegeben haben. Diefe Brobe 15 giebt Unlag zu fürchten, bag ber Dichter, wenn er noch lange in Deutsch= land bleiben follte, gulest Chronodifticha machen burfe, und vielleicht aus feiner andern Abficht, als fich nach bem Beichmade ber Ration gu richten, unter welcher er lebt, jo wie er jum Erempel in Frankreich bie Benriade, und in England ben Brutus und ben Tod bes Cafare gemacht 20 hat. Roftet in den Bogischen Buchladen bier und in Botebam 16 Gr.

L'Electricité.' son origine et ses progrés; Poeme en deux livres par Mr. George Matthias Bose, Prof. Publ. ordin. en physique à Wittenbergue, traduit de l'Allemand par Mr. l'Abbé Joseph Antoine de C\*\*\*. in 8 vo. auf jech 3 Bogen. Die Berdienste des Herrn Prof. Bosens um die Elektricität sind zu bekannt, als daß wir viel davon zu sagen nöthig haben sollten. Auch sein Gedicht, welches er über diesen neuen physikalischen Gegenstand vor einigen Jahren gemacht hat, kann nicht unbekannt seyn; eben so wenig als der Beysall, mit welchem es ausgenommen worden. Wir zweiseln nicht, daß diese französsische Uebersehung von Kennern nicht eben diesen Bevsall erhalten werde, wenn sie es auch schon etwa merken sollten, daß der Herr Abt Joseph Anton von C\*\*\* ein guter ehrlicher Deutscher senn müsse, der sich einige kleine Frenheiten in der Sprache und Prosiodie nicht übel nimmt. Es sind verschieden Anmerkungen zu dieser

<sup>1 [36.</sup> Stild. Connabent, ben 28, Mary 1754.]

französischen Uebersehung hinzu gekommen, und auf bem Rande hat man bie Seiten der beutschen Ausgabe hinzuzusehen für gut befunden, vielsleicht damit man gleich sehen könne, wo der Ueberseher geblieben ist. Die Zueignungsschrift ist von einem gewissen Langbein an die Gräfin von Reg gerichtet. Kostet in den Bosischen Buchläden hier und in Potsbam 4 Gr.

Muf1 die Rachricht, die wir por furgem von den gelehrten Beichäftigungen bes or. Mylius in England und ber weitern Fortfetung feiner Reife gegeben haben, muffen wir jest eine anbre folgen laffen, die feinen Freunden höchft unangenehm, und dem Bublico felbft, welches 10 fich noch manches von feinem Fleiffe verfprach, nicht gleichgultig fenn wird. Er ift nemlich am 6ten biefes Monats in London an einer Beripnevmonie gestorben. Es ift nicht gnung ju betauren, bag bie Rrafte feines Korpers nicht feinem Gifer und feiner Begierde etwas vorzugliches zu thun, gleich gewesen find. Sein fefter Entschluß fich ben Biffen= 15 ichaften und befonders ber Erforschung ber Natur aufzuopfern, feine icon erlangte Beichidlichfeit und die unabläßige Sorgfalt, fie auf allen Seiten zu erweitern, machen feinen Berluft ber gelehrten Belt wichtig, die ihn ichon langft aus feinen Schriften als einen eben fo iconen als grundlichen Beift gefannt bat. Es ift bereits icon über ein Rabr, daß 20 er feine Physitalifche Reife von bier aus antrat, und nur feine Luft. fich nirgends eine Belegenheit zu Beobachtungen entgeben zu laffen, ift Schuld, bag er nicht weiter bamit gefommen ift. Auf Berlangen einiger vornehmen Theilhaber an feiner Reise machte er nicht nur gleich Unfangs auf dem Barge verschiedne Berfuche mit dem Thermometer und 25 Barometer, fowohl unter ber Erbe in ben tiefften Schachten, als bernach auf den Spiten ber bochften Berge; fondern ftellte auch gleiche Berfuche ben feiner Ueberfahrt von Solland nach England, über und unter bem Baffer mit vieler Genauigfeit an. Beil übrigens feine erfte Reife auf englische Rolonien in Amerika geben follte, fo fabe er gar bald in Eng= 30 land die unvermeidliche Nothwendigfeit fich die englische Sprache, die er icon zum Theil verftand, noch mehr befannt zu machen, und fonft verichiebne Erfundigungen einzuziehen, die feine Untersuchungen in den da= figen Begenden erleichtern konnten. Diese und noch andere Ursachen,

<sup>1 [37.</sup> Etud. Dienftag, ben 26. Marg 1754.]

wozu besonders seine Unbaftlichkeit tam, aus welcher er aber durchaus seinen Gonnern, um sie nicht abzuschreden, ein Geheimniß machen wollte, nöthigten ihn langer in England zu bleiben, als er jemals daselbst zu bleiben geglaubt hatte. Roch vielweniger aber werden weber er noch seine Freunde geglaubt haben, daß England gar der Ort sein sollte, wo die Vorsicht seiner mubsamen irdischen Wisbegierde auf immer stille zu stehn besehlen sollte, um sie in einer bessern Welt zu sättigen.

Pensées 1 sur la Liberté, tirées d'un Ouvrage manuscrit qui a pour titre: Protestations et Declarations philosophiques sur les principaux objets 10 des connoissances humaines par Mr. de Premontval de l'Academie de Berlin, à Berlin chez Chr. Fr. Vofs. 1754, in 8v. 10 Bogen. Diefe Bedanten über die Frenheit haben ben Innhalt brener atademischen Borlejungen ausgemacht. Der Berfaffer legt fie bier ber Belt vor, um ein größres Wert dadurch angutundigen, beffen innere Beichaffenbeit aus 15 diefer Brobe einigermaffen erhellen fonne. Gie enthalten Zweifel wider die Frenheit, welche, wenn fie nicht alle neu find, doch alle auf eine durchaus neue Urt vorgetragen werden. Da fie von einem Beltweisen bertommen, ber nicht zweifelt, um nur feinen Wit ju zeigen, fonbern um die Bahrheit zu ergrunden, und fie von allen falichen Beweifen gu 20 reinigen, jo verdienen fie um besto gröffere Aufmertsamteit. Er erwartet von ben Gelehrten entweder ihre Auflofung ober bas Befenntnig ihrer Unauflößlichkeit und ber baraus folgenden Nothwendigkeit in einer fo michtigen Lebre auf neue und festere Brundfate zu benten. Bon bem Berte felbit, welches er bamit anfundiget, foll gegen bas Ende biefes 25 Jahres der erfte Band ericheinen, und biefem jedes Jahr ein neuer folgen. Alles mas bem Berfaffer Belegenheit geben wird, entweder fich wider Frrthumer zu ertlaren, ober feine Bedanten über die vornehmften Begenstände ber menichlichen Renntniffe gu entbeden, es betreffe Beichmad ober Biffenichaften, Philosophie ober Religion, foll einen Blat 30 unter allerlen Bestalten von Abbandlungen barinne finden. Er macht jugleich befannt, daß man auch basjenige, mas Anfangs ben vierten Theil der Monogamie ausmachen follen, in verschiedne Auffage gertheilt barinne antreffen werbe. Die Stude welche ben erften Band ausmachen follen, werben in der Borrede genannt, und wie wir feben, fo find fie

1 [42, Stild. Connabent, ben 6, Mpril 1754.]

ing and by Google

alle, ein einziges ausgenommen, in der Afademie gelesen worden, welches die Begierde nach benselben ungleich vermehren muß. Der herr von Premontval hat diesen Gedanken auch eine Zueignungsschrift vorgesetzt, die sich von allen Zueignungsschriften durch die Feinheit der Wendungen unterscheidet, und seinem Geschmacke eben so viel Ehre macht, als die 5 Gedanken selbst seiner philosophischen Scharssinnigkeit. Kostet in den Boßischen Buchläben hier und in Potsdam 6 Gr.

Natürlichfte und leichtefte Unweisung' gum Briefftellen fo mohl überhaupt als auch in befondern Fällen, nebft Benfpielen von 3. G. B. Beber v. D. Frankfurt am 10 Mann ben R. F. Möller 1754. in 8v. Diefer Brieffteller ift nicht ftarter als bren Alphabet und vier Bogen, und hat nicht mehr als vier besondere Titel. Der erfte ift der jest angeführte, und die übrigen bren wollen wir auch anführen, damit jeder Lefer fieht, mas er alles barinne finden fann. Er findet alfo noch daben II. eine ausführliche und 15 beutliche Unweifung gur Titulatur, fo mohl überhaupt, als auch in eignen und besondern Titeln, nebft einem beutiden und frangofifden Titularlerito. Ferner III. eine fo gründlich als turggefaßte Unweisung gur Orthographie nebft einem Unhange grammatitalifder Unmerfungen 20 und einem orthographischen Lerito. Und endlich IV. Gin Borterbuch, barinne fowohl lateinische und frangofi= iche, als einige unbekannte beutiche Borter nicht allein furg und beutlich erflart, fonbern auch bie erftern in reines Bochbeutich überfest und baffelbe gu einem fleinen 25 Beitungslegito eingerichtet worden. Alles biefes gufammen genommen, macht eine vollständige Bibliothet aus, wie fie ein erpebirter Schreiber, im Fall der Roth, braucht. Wir wollen zu ihrem Lobe nichts weiter hinzuthun, als biefes, daß die Unweifung zum Briefichreiben felbft, nichts als ein neuer Abbrud eines alten Bertchens ift, bas man mit einigen 30 nach ber allernenesten Manier ftplifirten Briefen vermehrt hat. Ber aber ber eigentliche Berfaffer von bem erftern fen, tann uns ber Borredner nicht fagen, weil ju allem Unglude bie Ratten ben Titel bavon weggefreffen hatten. Roftet in ben Bogifchen Buchlaben bier und in Potsbam 1 Thir.

<sup>1 [52,</sup> Stud. Dienftag, ben 30. April 1754.]

25

1:

Ronigeberg.1 Um britten bes vorigen Monate brachte ber or. D. Baul Chriftian Beig eine Streitschrift gu Ratheber, in welcher er ben Abraham als einen Logicum, nach Unleitung ber Stelle Bebr. XI. 19., aufführte. Der Batriard wird baselbst Logigauerog 5 genennt, und diefem Bortchen haben wir die gelehrte Arbeit bes orn. Magisters, welche auf 21/2 Bogen gebrudt ift, ju banten. Er untersucht gleich Anfangs was Loyos und LoyiZouar heisse, und entbedt, daß jenes die Bernunft und diefes vernünftig ichlieffen bedeute. Er zeigt ferner, mas die Bernunft fen, und erhartet, daß fie eine herrliche Babe 10 Bottes ift, die uns zu vielerlen nühlich und nöthig fenn tonne. Er fommt alsbenn auf die Bernunftlehre, und theilt fie in die natürliche und fünftliche ein. Bon ber fünftlichen gefteht er, bag Abraham nicht viel moge gewußt haben; besto stärker aber musse er in ber naturlichen gewesen fenn; benn biese habe ibn einsehen gelehrt, bag wenn ein Gott 15 fen, biefer Gott auch Tobte auferweden fonne. Dan wende nicht ein, baß Gr. Beif alfo in bem Borte Lozigauevog nichts weiter finde, als mas Luther barinne gefunden bat, welcher es burch Abraham bachte giebt; er findet noch diefes barinne, bag er vernünftig gebacht habe, und daß bas befannte Sprichwort ben ihm nicht eingetroffen jen. 20 Gines mundert uns, daß Gr. D. Beig feiner Differtation, die fich mit Tantum abest aufängt, feine carmina gratulatoria, hat benfügen laffen? Bir nehmen uns die Frenheit diesen Mangel mit folgenden ju erseten:2

D Reid, bies Bert wirft bu verschonen muffen!

Mit Tantum abest fängt es an.

Rur eines fehlet noch baran!

Mit parum adest follt es schlieffen.

Gin anders.

Die Logit Abrahams? Wer hatte das gedacht? Bielleicht daß Weiß sich balb an Sarens Physik macht.

30 Geschichtes bes herrn Carl Grandison; in einer Folge von Briefen entworfen von dem Bersasser ber Pamela und Clarissa. Aus dem Englischen übersett. I. und Itter Band. Leipzig in der Beidemannischen Handlung 1754.

<sup>1 [53.</sup> Stild. Donnerftag, ben 2. Dap 1754.] 2 [Ugl. jum Folgenden Bb. I, S. 41.] 3 [56. Stild. Donnerftag, ben 9 Map 1754.]

in 8vo. Bufammen 3 Alphb. Diefer Titel enthält alles, mas man gur Anpreisung einer neuen Roman fagen fann, die nichts weniger als eine bloffe Ergobung zu ihrer vornehmften Abficht hat. Gin viel edlerer 3med ift von je ber ber Wegenstand bes unterrichtenden Richard = fon gewesen, beffen iconem Beifte man es zu banten bat, bag man 5 bie icarffte Moral in feinen Schriften mit jo viel reigenden Blubmen ausgeschmudt findet. Die erfte Sammlung feiner erzehlenden Briefe, Bam ela betitelt, zeigte die Schonheit und bas vorzüglich Erhabene ber Tugend in einem unichulbigen und ungusgeputten Gemuthe, nebit ber Belohnung, welche die ichugende Borficht berfelben oft auch in biefem 10 Leben wiederfahren läßt. Die zwente Sammlung, beren Auffchrift Cla = riffa beißt, enthält betrübtre Borfalle. Gin junges Frauengimmer von boberm Stande und ju groffern Sofnungen berechtiget, wird in eine Mannigfaltigfeit tiefer Ungludsfälle verwudelt, Die fie gu einem frubzeitigen Tobe führen. Begenwärtige dritte Sammlung endlich legt ber 15 Belt die Abichilderung und die Begebenheiten eines mahrhaftig redlichen Mannes vor, welcher in vielen und mancherlen prufenden Umftanden ftets übereinstimmend und mobl bandelt, weil alle fein Thun von einem eingigen unveränderlichen Grundfate regieret wird; es ift ein Mann, ber Religion und Tugend bat. Lebhaftigfeit und Teuer befigt, ber vollkommen 20 und angenehm, für fich gludlich ift, und andere gludlich macht. Das ift ber Sauptinhalt biefer erften zwen und ber nachfolgenden Bande, ber aber burch bie verichiebenen Correspondenten, welches meistentheils junge Frauenzimmer von guter Erziehung, und muntrer Bemutheart find, fo mannigfaltig und angenehm gemacht wird, bag ber Lefer überall fort= 25 geriffen wird, und fich fur nichts als bem Beichluß fürchtet, den man in taufend andern Romanen icon auf ber erften Geite gu munichen anfängt. Roftet in den Bogifchen Buchladen bier und in Botsbam 1 Rthlr.

Le Procès sans fin 1 ou l'Histoire de John Bull, publiée sur un Manuscrit trouvé dans le Cabinet du fameux Sire Humfroy Polesworth 30 en l'année 1712, par le Docteur Swift. à Londres chez Nourse. 1754. in Octavo 17 Bogen. Die Geschichte des Johann Bulls ist eine allegorische Critif des eben so langen als blutigen Krieges von 1702, in welchem die mächtigsten Monarchen Europens alse ihre Kräste erschöpften. Der

<sup>1 [57.</sup> Stud. Connabent, ben 11 Dan 1754.]

Berfaffer bavon ift Swift, welcher auch unter uns nunmehr befannt genug ift. Er ftellet ben Rrieg unter bem Bilbe eines groffen Proceffes por; bie Schlachten find bie Rlageschriften, und bie Siege bie Urtbel; die Ronige werden in Raufleute verwandelt, die Generals in Brocurators 5 und bie Solbaten in Safcher und Buttel. Der Stof bes Processes ift eine reiche Erbicaft. Gin groffer Berr fabe fich obne Rachkommenicaft. Er hatte zwen Bettern; ber eine hieß Philipp Baboon, und mar ber Entel eines reichen Raufmannes; ber andre bieg ber Ritter South, und mar aus einer guten Familie entsproffen, die aber in Berfall geratben 10 war. Der gute Alte machte ein Teftament und fegte ben erftern gu feinem Universalerben ein. Der Ritter gerieth barüber in Bergweiflung, und fing mit feinem Better einen Proceg an, um ihm die Gultigfeit bes Testamente ftreitig ju machen. Er wurde aber gar balb haben unterliegen muffen, wenn nicht alle Raufleute in ber Proving fich feiner 15 angenommen hatten. Die vornehmften bavon waren John Bull, ein Tuchhändler, und Nicolaus Fog, ein Leinwandhandler. Der einzige Lewis Baboon erflarte fich fur ben Philipp und hielt allen andern Mitbublern einzig und allein bas Wegengewicht. Der Ausgang biefes Processes mar ber gewöhnliche Ausgang vieler andern Processe: die Untoften ruinirten 20 die Parthepen, und endlich mußten fie ce ju einem Bergleiche tommen laffen. Man wird hoffentlich ben einer mäßigen Renntniß ber neuern Befchichte diefe Unfpielung febr leicht verfteben, welche in bem Berte felbit burch verschiedene Episoden noch um vieles angenehmer gemacht wird. Swift mar ein fuhner Philosoph, ber feine Berftellungen brauchte; 25 ein ftrenger Richter, ben bem fein Ansehen der Berfon galt, und endlich ein englischer wipiger Ropf, welcher oft bas Lächerliche übertrieb, um es befto glüdlicher zu beftreiten. Mus allen biefem wird man auf ben Ton diefer fatprifden Beidichte ichlieffen fonnen, von welcher es uns wundert, daß fie die Frangofen nicht eber in ihre Sprache überfest 30 haben. Roftet in ben Bogifden Buchlaben bier und in Botsbam 12 Gr.

Benträge 1 ju den Gedanten des herrn von Beausmelle nebft einer neuen Uebersetung diefer Gedanten, nach der siebenten Frangösischen Auflage. Berlin und Leipzig, verlegts Chr. Fr. Günther, Buchhändler zu

<sup>1 [59.</sup> Etud. Donnerftag, ben 16 Day 1754.]

Glogan. 1754 in groß Octavo, 1 Alphb. 4 Bogen. Die Bebanten des Berrn von Beaumelle find, wie befannt, mit vielem Benfalle aufgenommen worden; ein Glud, welches fich beut zu Tage alle bieienige Schriftsteller versprechen tonnen, die fo fren als moglich find, wenn es ihnen nur nicht an Wipe fehlt, ihre Frenheit angenehm gu 5 machen. Ben bem allen aber tann man doch nicht leugnen, daß fie nicht einen Dann verrathen follten, welcher felbft bentt, und mit einer groffen Renntnif ber Belt, viel Ginficht in die Beschichte und in die Staatswiffenschaft verbindet. Es find bis auf fieben Auflagen in turger Beit bavon ans Licht getreten, und auch eine Deutsche llebersetung berfelben 10 haben wir ichon vor einiger Beit erhalten. Da biefe aber, auffer ihrer Unvollständigkeit, ungemein ichlecht ausfiel, jo hat man biefe gegenwärtige um fo viel weniger fur überflugig angusehen. Gie ift richtig und gierlich gerathen, und, mas ihren vornehmften Werth ausmacht, mit Un= mertungen verseben, die ben Lefern nicht anders als fehr angenehm 15 fenn tonnen. Beaumelle bat die meiften feiner Bedanten größtentheils auf verichiedene hiftorifche Begebenheiten, fo wohl alter als neuer Beit, gebauet; weber fein Endzwed noch feine Schreibart verftatteten, die von ihm angeführten Beichichten umftandlich ju erzehlen; er beruft fich öfters nur mit einem Worte barauf, und bas bloffe nahmhaft machen 20 berühmter Manner, muß feinen Gaben icon gum Beweise bienen. Sieraus wird man auf die Rothwendigkeit der Anmerfungen, besonders fur Lefer, bie in den mancherlen Theilen der Geschichte nicht vorzüglich gewiegt find, leicht ichlieffen tonnen; und wir muffen mit Bergnugen betennen, baß fie viel bunfles deutlich, viel zwendentiges bestimmt, und viel un= 25 richtiges burch fleine Berbefferungen zuverläßig machen. Roftet in ben Bofifden Budladen bier und in Botsbam 16 Br.

Herrn von Burigny Distorie der Staatsveränderuns gen des Raiserthums zu Constantinopel von Erbauung dieser Stadt bis aufs Jahr 1453, da sich die Türken der 30 selben bemächtiget haben. Aus dem Französischen über sest. Erster und zwehter Theil. Hamburg, in der Herteslischen Handlung im Dom 1754, in Octavo. Bende Theile Alphb 8 Bogen. Die Geschichte der Morgenländischen Ranser ist

<sup>1 [60.</sup> Stud. Connabend, ben 18 Dab 1754.]

Leffing, famtliche Coriften. V.

unftreitig eine von den fruchtbarften an groffen und aufferordentlichen Beranderungen; fie murbe baber auch eine von ben lehrreichften fenu, wenn fie nicht, besonders durch die Bartheplichfeit ber griechischen Beichichtichreiber, febr zwendentig ware gemacht worben. Unterbeffen ver-5 bienet doch die Arbeit eines Schriftstellers, ber uns bas Glaubwurdigfte aus ihnen sammelt und in eine vernünftige Ordnung bringet, allen Dant. Berr Burigny hat fie in gebn Bucher abgetheilet, wovon bie erften neune bloß die weltliche Beschichte in fich faffen, bas lette aber einzig und allein von Rirchenfachen handelt. Er hat für gut befunden, 10 alles mas die Religion angeht, auf biefe Urt von den verschiedenen Regierungen abzusonbern, bamit man mit einem Blide bie vornehmften Streitigkeiten ber conftantinovolischen Rirche mit ber romischen, ben Fort= gang ber Spaltung und alle verschiebene Berfuche, die man gu benber Bereinigung vorgenommen hat, überfeben tonne. Diefe zwen erften Theile 15 ber Uebersetung enthalten nur die erften acht Bucher; bas rudftanbige wird ben britten Theil ausmachen, welcher fünftige Michaelismeffe berausfommen foll. Man wird bemfelben einen Rachtrag zum Leben bes Rapfer Julians I., ben ber Berr von Burigny bem Ueberfeger im Manuscripte zugefandt bat, und ein vollständiges Regifter über alle bren Theile ben-20 fügen. Bas die Uebersetung felbst anbelangt, so läßt fie fich febr wohl lefen, nur daß es icheint als ob ihr Urheber die eigenthumlichen Redens= arten ber frangofifden Sprache oft nicht gehörig genug verftanden habe; er überfest, jum Erempel, il parla le premier, er redete der erfte anftatt daß er fagen follte gu erft. Roftet in ben Bogifchen Buchlaben 25 bier und in Botsbam 18 Gr.

G. E. Lefings Schriften. 1 Dritter und vierter Theil. Berlin ben Ehr. Fr. Boß. In 12 mo 1 Alphb. 2 Bogen. Wir wollen den Inhalt dieser Theile mit den eignen Worten des Berfassers anführen. 2 "Den dritten Theil, sagt er, habe ich mit einem Misch30 "masche von Critit und Litteratur angefüllt, der sonst einen Autor "Deutscher Nation nicht übel zu Keiden pflegte. Es ist Schade, daß ich "mit diesem Bändchen, nicht einige zwanzig Jahre vor meiner Geburt, "in Lateinischer Sprache habe erscheinen können. Die wenigen Abhand"lungen desselben sind alle Rettungen überschrieben. Und wen glaubt

<sup>1 [61.</sup> Etud. Dienftag, ben 21 May 1754.] 2 [Bgl. oben G. 268.]

"man wohl, daß ich darinne gerettet habe? Lauter verstorbene Männer, "bie mir es nicht danken können. Und gegen wen? Fast gegen sauter "Lebendige, die mir vielleicht ein sauer Gesicht dassu machen werden."
—— Es sind dieser Rettungen an der Zahl viere 1) Rettungen des Horaz.
2) Rettung des Cardanus.
3) Rettung des Inepti Religiosi 5 und seines ungenannten Bersassen.
4) Rettung des Cochsaus, aber nur in einer Kleinigkeit. Die blossen Titel sind für diesenigen lange genug, die sie nicht selbst lesen wollen.
— Der vierte Theil enthält zweh Lustspiele, wovon das eine der junge Gelehrte, und das andere die Juden, heißt. Das erste ist schon 1748 in Leipzig auf dem Neu- 10 berischen Schauplaße, nicht ohne Behsall, ausgeführet worden. Kostet in den Bosissen Beuthälen bier und in Potsdam 16 Gr.

Le Theatre 1 de Monsieur de Marivaux de l'Academie Françoise; nouvelle Edition. en IV Tomes, à Amsterdam et Leipzig, chez Arkstée et Merkus 1754. In 12mo. Jeder Theil von 18 Bogen. Diefe 15 Musgabe ber theatralijden Berte bes orn. von Marivaug ift icon por einigen Sahren angefündiget worben. Gie ift eigentlich nichts als ein fehr faubrer und correcter Nachbrud ber Barififden, welche aus fieben Banden besteht, und mehr als noch einmal fo viel toftet. Mari= vaur behauptet unter ben neuern ichonen Beiftern ber Frangofen eine 20 jehr vorzügliche Stelle. Es werben ce ihm wenige an Bige und Frucht= barteit zuvor thun; Romanen, Luftspiele, Moralifche Blatter find mit Saufen aus feiner Feder gefloffen, und baben alle eine febr glangende Aufnahme genoffen. Man lobt an ihm besonders feine Renntniß bes menfch= lichen Bergens und die Runft feiner fritischen Schilderungen; man nennt 25 ibn einen zwenten la Brupere, welcher ebedem fo vielen Berfonen bie Larve abrig, und ihre Gitelfeit beschämte. Richt weniger ruhmt man an ihm die blubende Schreibart, welche voll fühner Metaphern und unerwarteter Bendungen ift. Allein man tabelt auch an eben berfelben die allzu groffe Rubnbeit, und bie zu übertriebene Begierbe, über: 30 all feinen Big ichimmern gu laffen. hiermit verbindet man noch einen andern Tadel, welcher ben ftrengen Freunden der Tugend weit wichtiger ift. Er foll bas Lafter, und befonders die Bolluft, oft mit fo lebhaften und fo feinen Farben ichilbern, bag fie auf ben Lefer einen gang andern

<sup>1 [62.</sup> Stild. Donnerftag, ben 23 Day 1754.]

Eindrud machen, als fich ein tugenbhafter Schriftsteller gu machen, vorfenen barf: feine Beidreibungen follen verführen, weil fie all gu natur= lich find. Bon allen biefen wird man fich auch ichon aus ber Lefung feiner Luftspiele überzeugen fonnen, beren Titel wir nur noch anführen 5 wollen, weil fie ohnedem, fast alle, icon durch Uebersetung ben uns befannt find. Der erfte Theil bestebet aus vier Studen : ber burch bie Liebe artig gewordene Sarlequin; die Ueberrafdung ber Liebe; die ge= doppelte Unbeständigkeit, und der verkleidete Bring. 1 Der zwente Theil enthält acht Stude: ber Bauer mit ber reichen Erbichaft; bas Spiel ber 10 Liebe und bes Glude: ber Triumph ber Liebe: die Brobe: die unper= muthete Freude; ber Streit; bas befiegte Borurtheil, und die Aufrichtigen. Die Stude des dritten Theiles beiffen: Sannibal, ein Trauerfpiel; die unvermuthete Entwidlung; die Infel der Bernunft; die zwente Ueberrafdung ber Liebe: die Ausfohnung der Liebesgotter: die unbedachtsamen Gibidmure 15 und bas Bermächtniß. Der vierte Theil endlich ichließt in fich : ben gebefferten Stuper; die falichen Bertrauten; Die vertraute Mutter; ben Brrthum; bie gludliche Lift; die Schule ber Mutter, und ben Triumph bes Blutus. Roftet in ber Bokifchen Buchandlung bier und in Botebam 2 Rtblr. 12 Gr.

Tagereisen<sup>2</sup> von Großcairo nach dem Berge Sinai 20 und wieder zurück. Aus einer Handschrift des Präfektuß der Franciskaner in Egipten übersezt. Mit Anmerkungen über den Ursprung der Hieroglisen und Mythologie der alten Heiden; der Gesellschaft der Alterthümer in London zugeeignet von dem hochwürdigen Robert Clayton, Bischof 25 zu Clogher. Aus der verbesserten englischen Ausgabe übersezt von J. B. Cassel. Mit Kupfern. Hannover bey Försters Erben 1754 in 8vo auf 12 Bogen. Diese Reise ist von einem Borsteher der Francistaner in Negypten, bessen Rame aber unbekannt ist, im Jahre 1722 angestellet worden. Booch hatte derselben 30 in seinen Reisen durch die Worgenländer erwehnt, und weil der Bischof Clayton das Original davon in seiner Bibliothet hatte, so hielt er es wegen der vielen besondern und genauen Nachrichten, für werth, von ihm übersezt und der Gesellschaft der Alterthümer in London vor-

<sup>1</sup> ben verfleibeten Bringen, [1754]

<sup>2 [64.</sup> Stild. Dienftag, ben 28 Dap 1764.]

gelegt zu werben. Der Francistaner giebt besonders eine febr umftandliche Befdreibung von den alten Charaftern, Die in ber Bufte von Sinai, in einer Gegend, die durch ben Ramen Gebel el Motatab, b. i. ber beichriebenen Berge befannt ift, angutreffen find. Gine giemliche Strede von marmornen Rlippen ift bamit angefüllt, und man bat bin- 5 langliche Urfache, fie für eine uralte Schrift zu halten, die, wenn fie gu entziffern mare, ohne Zweifel bas munderbarfte Dentmal bes Alterthums fenn murbe. Der Bifchof balt fie fur ein Bert ber in ber Buften herumirrenden Rinder Ffrael, Die gur nachahmung der fteinern Befettafeln Gottes, in den damals üblichen, jegt aber unbekannten Bebräifchen 10 Charaftern, vielleicht Nachrichten von ber munderbaren gottlichen Führung, jum emigen Andenten, in diefe barte Feljen eingegraben haben. Diefe nun vornehmlich näher zu untersuchen, abzuzeichnen und nach England ju bringen, ermuntert er die Gesellschaft, einen Gelehrten babin gu schiden, und erbietet sich einen Theil ber bazu nöthigen Koften zu tragen. 15 Es ift febr ju munichen, bag biefe gelehrte Reife ju Stande fommen moge, und es wurde fein geringer Ruhm fur die neuern Beiten fenn, wenn fie ben mabren Sinn biefer alten Charaftere wieder berftellen fonnte, die aller Bahricheinlichkeit nach, febr viel übereinstimmendes mit ben Rachrichten ber B. Schrift enthalten muffen. Die biefer Tagreife 20 bengefügten Unmertungen und Untersuchungen bes Bischofe, von ber Bilberfprache und Götterlehre ber alten Beiden, und besonders ber Megyp= ter, find voller Gelehrsamkeit und icharffinnigen Muthmaffungen. Die beutsche Uebersetzung ift jo zierlich, als es bas Original und die fritische Materie zulaffen wollen, geratben. Roftet in ber Bokifden Buchbandlung 25 bier und in Botsbam 6 Gr.

Berglieberung ber Schönheit, bie schwankenden Begriffe von dem Geschmade festzuseten, geschrieben von Wilhelm Hogarth. Aus dem Englischen übersezt von E. Mylius. London ben And. Linde 1754. in 4to auf 20 Bo = 30 gen nebst zwen großen Kupfertafeln. Herr Hogarth ist unstreitig einer der größten Mahler, welche England jemals gehabt hat. Was ihn besonders berühnt gemacht, ift diese, daß er in alle seine Gesmählbe eine Art von satwrischer Moral zu bringen gewußt, die das herz

١

<sup>1 [65.</sup> Stud. Connerftag, ben 30 Day 1754.]

an bem Bergnugen der Augen Theil zu nehmen, nöthiget. Ratur, Leben und Reit, bat man burchgangig barinne bewundert, und biefe ben ibm für die Wirfungen eines gludlichen Benies gehalten, bis er in bem gegenwärtigen Werte zeigte, baß auch ein tiefes Nachbenten über bie 5 Begenstände feiner Runft bamit verbunden gemefen. Und diefem Rach= denken eben haben wir eine Menge neuer Ideen gu banten, die in ber gangen Materie von ber Schonheit ein Licht angunden, bas man nur von einem Manne erwarten tonnte, bem auf ber Seite bes Belehrten eben jo wenig, als auf ber Seite bes Runftlers fehlte. Er bat feine 10 Schrift in fiebengebn Sauptftude abgetheilt. In ben erften fechfen bandelt er von ben ichon befannten Brunden, von welchen man burchgangig zugefteht, daß fie, wenn fie wohl vermischt werden, allen Urten von Bufammenfetjungen, Unnehmlichfeit und Schonheit geben. Diefe Brunde find: Die Richtigfeit, Die Mannigfaltigfeit, Die Gleichförmigfeit, Die Gin-15 fachheit, die Berwicklung und die Groffe, welche alle ben Bervorbringung ber Schönheit gusammen wirden, indem fie einander gelegentlich verbeffern und einschrenten. In bem fiebenden Sauptftude wendet er fich au ben Linien, in welche alle Formen eingeschlossen febn muffen, und findet, daß die Wellenformige Linie die mabre Linie ber Schonbeit, und 20 die Schlangenlinie bie mabre Linie bes Reites fen. Auf ber Betrach= tung diefer benden Linien beruht bas gange Sogarthiche Shitem von ber Schönheit. Er zeigt nehmlich, wie aus ihrer Busammenfegung alle angenehme Formen entsteben, und wie munderbar fie besonders in bem Meifterstüde aller finnlichen Schönheit, in bem menschlichen Rorper, an-25 gebracht find. Much in den übrigen Sauptftuden, wo er von den Berhältniffen, von dem Lichte und Schatten, und von ben Farben rebet, zeigt er ihren Ginfluß, welcher fich besonders in dem 16ten Sauptftude von ber Stellung, am meiften äuffert. Man barf nicht glauben, baß bloß Mahler und Bildhauer oder Renner diefen benden Runfte, das So-30 garthiche Bert mit Rugen lefen fonnen. Auch Tangmeifter, Rebner und Schaufpieler, werben die vortreflichften Unmerfungen barinnen finden, und noch mehrere durch fleine Unwendungen felbft baraus gieben fonnen. Ja jo gar Dichter und Tonkunftler, werden, vermöge der Berbindung welche alle Schonen Runfte und Biffenichaften untereinander haben, abnliche 35 Brunde ber Schonheit in ben Werten bes Beiftes und ber Tone barinne entbeden, und ihren ichwantenden Gefchmad auf fefte und unwandelbare Begriffe zurückbringen lernen. Die zwen barbey besindlichen Aupsertaseln sind von der eignen Hand des Herrn Hogarths, die ihnen mit Fleiß nicht mehr Schönheit gegeben hat, als sie zum Unterrichten nöthig haben. Bon der Güte der Uebersehung dürsen wir hoffentlich nicht viel Worte machen, da sie sich von einem Manne herschreibt, der selbst mit dem Schönen in ber Natur und Kunst bekannt war, und den wir zu berder Ausbreitung viel zu zeitig verschren haben. Sein Ausenthalt in London verschafte ihm Gelegenheit, den Herrn Hogarth selbst ber lebersehung zu Rathe zu ziehen, welches er auch so oft gethan zu haben versichert, daß man seiner Uebersehung daburch eine Art von Arbhenticität beplegen kan. 10 Kostet in der Vossischen Buchhandlung hier und in Potsdam 5 Rthlr.

La Philosophie 1 du bon-sens ou Reflexions philosophiques sur l'incertitude des connoissances humaines; à l'usage des Cavaliers et du beau sexe; huitieme edition, corrigée, augmentée de deux Dissertations morales etc. par Mr. le Marquis d'Argens. en II Tomes. à Dresde 1754. chez 15 G. C. Walther. In 8vo. 2 MIphb. 20 Bogen. Diefes ift eine neue Musgabe eines Buchs, welches man, wie faft alle Schriften bes herrn Marquis b'Argens, mit vieler Begierbe gelefen hat. Benn man bie vorbergehenden Ausgaben bagegen ftellt, fo wird man finden, daß biefe. in Betrachtung ber vielen jest bazugekommenen Bermehrungen und Ber= 20 befferungen, taum als Berfuche anzusehen find. Doch hat ber Berfaffer ben diefer neuen Umarbeitung feinen alten Blan nirgends aus den Augen gelaffen, welcher barinne beftand, daß er vornehmlich Leuten vom Stande nütlich jenn und fie an bem pedantischen Stolze ber Salbgelehrten rachen moge. In biefer Absicht fuchte er überall zu zeigen, baf alle die Manner, 25 die man als Drafel in ben Biffenichaften betrachte, nichts als fühne Sanoranten maren, die fich durch ihre Gitelfeit felbft am erften betrogen, und fich blog durch Sulfe einiger unverftandlichen Borte gegen die Unfälle ber gefunden Bernunft und bes natürlichen Lichts vertheibigten. Ein fühnes Unternehmen, in der That; welches aber boch ein merkliches 30 von feinem Sonderbaren badurch verliert, bag fich ber Berr Marquis gleichwohl nichts beffers, als jene Manner, ju fenn dunkt. Sein ganges Bert theilt fich in fieben Betrachtungen. Die erfte Betrachtung handelt von der Ungewißheit der Geschichte; die zwente betrift die Bernunft=

<sup>1 [68,</sup> Stud. Donnerftag, ben 6 Junius 1754.]

lehre; und die dritte handelt von den allgemeinen Gründen der Naturlehre. Diese dren machen den ersten Band aus. Die vierte Betrachtung ist der Metaphpsit, so wie die fünste der Sterndeuteren, gewidmet. Aber hat es sich wohl der Mühe verlohnt, diese lettere zu unsern Zeiten zu 5 verschreven? Die sechste Betrachtung handelt von den Unnehmlichteiten der Gesellschaft, und die siebende von dem glücklichen Leben. Diese zweh hat der Berfasser ganz neu hinzugefügt, und man hat sie als den Jubegrif der ganzen Moral anzusehen, welche zur Bollständigkeit seines Werks noch mangelte. Gleichergestalt hat er eine critische Untersuchung der Betrachtungen des Abts von Olivet über die Theologie der griechsichen Philosophen betzesigt, in welcher er mehr Gelehrsamteit zeigt, als ihm vielleicht mancher möchte zugetrauet haben. Kostet in den Bossischen Buchläden hier und in Potsdam 1 Athlir. 16 Gr.

Der Schwärmer, ober Herumstreifer. Eine Sitten = 15 schrift aus dem Englischen. Erster und zwehter Band. Stralsund und Leipzig auf Kosten J. J. Weitbrechts. 1754. In groß 8vo. Jeder Band von 22 Bogen. Diese Wochenschrift ist in England unter dem Titel the Rambler, vor einigen Jahren ans Licht getreten. Dieses Wort bedeutet eigentlich einen Landläuser, der 20 nirgends eine bleibende Stäte hat; hier aber soll ein Schriftsteller darunter verstanden werden, der sich weder an eine gewisse Dronung, noch an eine gewisse Materie bindet, sondern seinen Betrachtungen freyen Lauf läßt, so daß er die Worte des Horaz zu seinem Sinnspruche machen kann:

Nullius addictus jurare in verba magistri,

Quo me cumque rapit tempestas deferor hospes.

Das eigentliche Feld, worinne er herumschweift, ist die Moral; ein Feld, durch welches schon so mancher Autor seine Leser geführet und geschleppet hat. Gleichwohl ist noch genug darinne zu entbecken, wenn man nur das Glücke hat, in die Hände eines Mannes zu fallen, dem es weder 30 an Einsicht noch an Geschmack sehlt, wo nicht immer ein neues Licht auf unstre Seele strahlen zu lassen, und unserm Blücke neue Aussichten zu eröfnen, wenigstens die Stellung und den Anput gemeiner Gegenstände so abzuändern, daß er ihnen neue Annuth und trästigere Reize mittheilet. Die lettere Geschicksichteit besitzet der Schwärmer vorzüg-

<sup>1 [71.</sup> Stild. Donnerftag, ben 13 3mmis 1754.]

lich, und er weiß immer über die Befielde, burch welche ber Berftand bereits fortgerudt ift, Blubmen gu ftreuen, welche ibn antreiben tonnen gurudgutebren, und Dinge, ben benen er ju eilfertig vorüber gegangen war, ober die er nur obenbin betrachtet hatte, jum zwentenmale eines Unblide ju murdigen. Much in ber Gintleibung ift er ungemein reich. 5 Bald ift es eine Allegorie, bald eine Beichichte, bald eine Fabel, bald ein Traum, balb ein Charafter, in die er ben Ernft feiner Betrachtungen bullet, die überall eben fo beuter als grundlich find. Dann und mann magt er auch einige Streiferenen in bas Reich bes Geschmads und ber Critit, wohin in bem erften Bande befonders die Abhandlung von dem 10 Schäfergedichte, und in bem zwenten, die Untersuchung ber Berfification bes Miltons geboren. Wir muffen befennen, bag es ihm nirgende mißlingt, und bag mir une im voraus auf ben britten und vierten Band freuen, beren Uebersetung auf fünftige Michael Meffe gewiß folgen foll. Die Arbeit welche bie Ueberseper baran gewandt haben, ift febr glud= 15 lich ausgefallen; nur Schabe baß fie bann und wann burch ziemliche Drudfehler verftellet wirb. Go finden wir g. G. daß auf ber 217 Seite bes zwenten Banbes eine Unmerfung bes lleberfegers mit in ben Tert gefommen ift, welches manchem vielleicht eine unangenehme Berwirrung machen wird. Roftet in der Bogifchen Buchhandlung bier und in Bote: 20 bam 1 Rtblr. 18 Gr.

Anton Baniers,' Mitglieds der Atademie der 3n=
ichriften und schönen Bissenschaften, Erleuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte, aus dem Franz
zösischen übersett, in seinen Allegaten berichtiget, und 25
mit Anmerkungen begleitet, von Joh. Abolf Schlegeln.
Erster Band. Leipzig ben Joh. Gottfr. Dud. 1754. In groß
8vo. 2 Alphb. 20 Bogen. Die Erlernung der Mothologie ist auch noch jeht nnentbehrlich. Zwar ist die Nothwendigkeit berselben, in Absicht auf die Religion weggesallen, und wir können jeht der Mühe völlig 30 überhoben sehn, sie nach dem Exempel der erstern Kirchenväter deswegen zu studiren, um ernstliche Wiederlegungen des heidnischen Aberglaubens daraus herzubohlen. Desto fester aber hat sie sich unter den schönen Künsten und Bissenichaften geseht, welche kein geringes hilssmittel ents

<sup>1 |72.</sup> Etud. Connabent, ben 15 Junius 1754.]

behren wurden, wenn die Gotterlebre und Fabel unbebaut liegen blieben. Dhne fie murbe une bie Salfte ber Schonheiten ber alten Dichter und Rebner unverständliche Rathfel bleiben; und ohne fie murben wir nur halb von ben theuern Reften ber alten Bilbhauerfunft urtheilen tonnen. 5 Doch auch auffer biefen Bortheilen, welche, wenn fie auch bie einzigen waren, icon groß genug fenn murben, fonnen auch die wichtigern Biffenichaften Renntniffe baraus ichopfen, die ju ihrer Erweiterung und Erflarung nicht wenig bentragen. Dbne ber Sittenlehre, ber Raturfunde und ber reinen Gottesgelahrtheit zu gebenten, ift es befondere bie Si-10 ftorie, welche fehr wichtige Dienfte von ihr erhalt. In Beziehung auf diefe lettre hat fie befonders Banier, wie befannt, in bem gegenwartigen Berte erlautert, welches langft, in unfre Sprache übergetragen gu werden, verdient hatte. Doch es ift eben fo gut, daß diese Arbeit bem herrn Schlegel vorbehalten worben, weil es febr zweifelhaft ift, ob fie 15 irgend ein andrer mit eben fo viel Belehrfamteit und Befchmad murbe ausgeführt haben. Der erfte Theil feiner Ueberfepung ericheinet zwar, bem Berfprechen nach, um ein halbes Jahr fpater; allein man wird biefen Aufschub leicht entschuldigen, wenn man bie unfägliche Dube nur ein wenig überlegt, die vornehmlich die Berichtigung ber Allegaten in einem 20 jolden Werte gefostet hat. Berr Schlegel hat ihm baburch eine Art der Buverläßigkeit gegeben, die es für fich felbft ben nabe nicht haben tonnte, indem es bie Belehrten faft für nichts weiter, als für einen Bufammenhang wohlgewählter Ausgunge aus ben babin gehörigen Schriften ber Renern wollten gelten laffen. Debft biefen richtigen Allegaten find 25 von ihm auch Anmertungen bingu getommen, welche feine Urichrift oft wiederlegen, öftrer erlautern, allezeit aber ergangen, und feiner Brauchbarteit einen Grad ber Bollfommenheit geben, ber ihr ohne biefelben gewiß mangeln wurde. Die Leier werden felbit am beften bavon urtheilen tonnen, und besmegen ben übrigen Banben eben fo begierig, als 30 wir, entgegen feben. Roftet in ber Bogifchen Buchhandlung bier und in Botsbam 2 Rthfr. 8 Gr.

Cajpar Abels<sup>1</sup> Stifts: Stadt: und Landchronik des jegigen Fürstenthums Halberstadt, worinne die Geschichte dieses ehemaligen Bischofthums, und der vor Alters

<sup>1 [74.</sup> Stud. Donnerftag, ben 20 Junius 1754.]

unter beffen Rirdenfprengel mit gehörigen benachbarten Lander, des Ergftifts Magdeburg, und der Abten Qued= linburg und Bernrobe, wie auch anderer Fürftenthumer und Brafichaften, Sobenftein und Regenftein zc. ale nehm= lich die ordentliche Folge ber Bifcofe, Ergbifcofe und 5 Mebtiginnen, famt einer accuraten Lifte aller Stifter und Rlofter, Gauen, Grafe und Berrichaften, Stabte, Schlöffer und Dorfer, beren wichtigften Begebenheiten in Krieg und Friedenszeiten zc. aus vielen alten und neuen Chroniten und Scribenten, Manufcripten und 10 Diplomaten, mit vieljährigem Gleiffe gufammen getragen, und nach ber Bahrheit beschrieben worden. Dit Rupfern. Bernburg verlegte Chr. Gottfr. Corner 1754. In 4to 3 Alphb. 12 Bogen. Die Berdienfte bes Berrn Brediger Abels um Die Beschichte und Alterthumer Deutschlands find befannt, und es ift 15 mahricheinlich, daß fie durch bas gegenwärtige neue Bert feinen geringen Bumache erhalten werben. Er hat an diefer Salberftabtifden Chronif icon feit funfzig Jahren gearbeitet, und es murde gewiß ein Foliante daraus geworden fenn, wenn nicht Berr Benfch, ber fie verlegen follen, feine andre Bucher aber als Folianten zu verlegen pflegte, zu zeitig 20 geftorben mare. Unterbeffen ift ein Quartant boch auch feine Rleinigfeit, besonders wenn er so viel Dube und Fleiß ihn gusammen gu tragen gefostet bat. Berr Abel bat nicht allein die Schriften bes Binnigftabts, Sagittarius, Reumanns, Leudielbs, Spangenbergs, Dreffers und andrer, die fich mit ber Salberftabtifden Siftorie beschäftigt, gu Sulfe genommen, 25 fondern auch aus den groffen biftorifchen Cammlungen eines Deiboms, eines Maders, eines Leibnit, eines Edards, eines Mentens, alles gufammen gefucht, was jur gehörigen Ausdehnung und Bebauung feines Gelbes nothig und nuplich mar. Da er aber nicht nur für die Gelehrten, fondern auch für die Ungelehrten ichreiben wollen, fo ift feine bloffe 30 diplomatifche Stiftshiftorie, bergleichen ber Berr Bofrath Lenz geliefert bat, baraus entftanden; fondern eine Siftorie die mit den wichtigften Begebenheiten, und mit allem angefüllt ift, mas fo mohl in ben burgerlichen Berfaffungen, als in bem Reiche ber Ratur, an Beit, thenrer Beit, Feuer und Bafferenoth, mertwürdiges vorgefallen. Er theilet bie 35 gange Beschichte in bren Bucher, wovon wir nur die Saupttittel anführen

wollen, ba fie ohnedem keines umständlichern Auszugs fähig ist. Das erste Buch handelt also von dem alten Zustande der zum Stift Halberstadt gehörigen Länder; das zwente von den Bischöfen zu Halberstadt und Erzbischöfen zu Magdeburg bis auf die Vereinigung behder Stifter; und das dritte von den Erzbischöfen und Bischöfen zu Magdeburg und Halberstadt, nach der Vereinigung behder Stifter, bis auf die Verwandslung in weltliche Staaten. Kostet in den Vossischen Buchläden hier und in Potsdam 1 Athler. 12 Gr.

Theophrafts' Rennzeichen ber Sitten; nebit bes Serrn 10 Johann be la Brupere moralifden Abidilberungen ber Sitten biefer Beit. Mus bem Frangofifchen überfest von einem Mitgliebe ber Ronigl. Deutschen Gefellichaft gu Ronigsberg in Breuffen. 3men Theile. Regenfpurg und Bien; verlegts E. Fr. Baber 1754. In 8vo. 1 Alphb: 18 15 Bogen. Ben ber erftaunlichen Menge Bucher, bie man in ben neuern Beiten aus dem Frangofischen überfest bat, ift es ein mabres Bunder, daß man nicht icon langit bem gegenwärtigen Berfe biefen fleinen Dienft erwiesen. Zwanzig andre Schriften, bie boch nichts als mittelmäßige Nachahmungen beffelben find, bat man beutsch lefen fonnen, nur bas 20 Driginal hat man in feiner Grundsprache gelaffen, und unfre Landsleute lieber ju abgeleiteten Bachen, als ju ben Quellen führen wollen. Aber jo geht es; gute Bucher verlangen gute Ueberfeter, und biefe find unter uns feltner als man bentt. Brupere ift einer von ben ichwerften Schriftstellern; feine Bebanten find fein, und eben fo fein ift auch ber 25 Ausbruck, in ben er fie eingefleibet. Diese Feinheit alfo, und die fleinen Schattierungen bie in feinen moralifden Gemählben befindlich find, verlangen eine fehr faubre Bearbeitung, und ber geschidtefte Ueberfeter fieht fie wohl oft unter feinen Sanden verfliegen. Endlich aber haben wir in vergangner Deffe auf einmal zwen lleberfetungen ber gebachten Cha-30 raftere erhalten, welche benbe aus Febern, die in bergleichen Dingen geubt find, gefloffen zu fenn icheinen. Befonders ift die angeführte fo gerathen, bag man ben Beift bes la Brupere überall erblidt, und bag wir wohl fagen tonnen, er werbe fich felbit nicht anders ausgebrudt haben, wenn ihn bas Blud, in beutider Sprache gu ichreiben, verurtheilt

<sup>1 [75.</sup> Stud. Connabent, ben 22 3nnine 1754.]

gehabt hatte. Der herr Uebersether hat fünf Jahre über seiner Arbeit zugebracht, und auch dieses erweckt schon ein sehr gutes Borurtheit, weil man sonst wohl nichts weniger, als Uebersethungen, mublam auszuseilen gewohnt ist. Den so genannten Schlüffel hat er wohlbebächtig weg-gelassen. Dergleichen Dinge sind Nahrungen der Bosheit und Schaden- 5 treube, welche sich am allerwenigsten zu einem Werke, das der allgemeinen Besseung gewidmet ist, schieden. Kostet in den Bosischen Buchläden hier und in Botsbam 16 Gr.

Wir haben vor weniger Beit ber Sogarthichen Berglieberung ber Schonheit zc. gebacht, und fie als ein Bert, bas voll 10 neuer Bedanten fen, angepriefen. Bir haben gefagt, bag es ein Lehr= gebaube enthalte, welches einzig und allein geschickt ift, die verschiedene Begriffe ber Menichen von bem, mas gefällt, auf etwas gemiffes gu bringen, und bas elende Sprichwort, bag man über ben Beichmad weber ftreiten fonne noch burfe, aus bem Dunde bes Bobels und der Be= 15 lehrten gu verbannen. Es enthält, wie wir berührt haben, feine leeren und unfruchtbaren Betrachtungen, Die mit Recht ben Ramen Grillen verdienen, wenn fie feine praftifche Unwendung leiden, foudern ber Rugen beffelben erftredt fich fo weit, als fich bas Schone ber Formen erftredt. Alle Runfte und Biffenichaften, die fich bamit beichäftigen, werben ein 20 neues Licht baraus entlehnen fonnen. Der Bhilosoph, ber Raturalift, ber Antiquar, ber Redner auf ber Rangel und auf ber Bubne, ber Mabler, ber Bildhauer, ber Täuger, haben es faft fur ein unentbehr= liches Buch zu betrachten. Doch nicht fie allein, fondern auch alle, welche fich mit bem Titel ber Renner begnugen laffen, aber oft von Dingen, 25 woben es auf die Nachahmung ber iconen Natur autommt, fo unbestimmte und widersprechende Urtheile fällen, daß fie den Mangel an festen und fichern Begriffen nur allzudeutlich verrathen. Ja es fehlt nicht viel, fo wird ber Ruten bes Svaarthichen Spfteme auch bis auf bas Reich ber Dobe auszudehnen fenn, fo bag man auch ba, wo man fonft nichts als 30 gelegentlichen Eigenfinn mahrnahm, burch Sulfe beffelben etwas gemiffes wird angeben tonnen. Dan wird angemerkt haben, bag bie beutsche Uebersetung biefes vortreflichen Berts, welche Berr Dolius in Londen beforgt bat, febr theuer fen. Gie beträgt, auffer 2 Rupfertafeln, nicht

<sup>1 [76.</sup> Etud. Dienitag, ben 25 Junius 1754.]

mehr als 22 Bogen in Quart, und toftet gleichwohl nicht weniger als fünf Thaler; ein Breis ber ohne 3meifel bie allgemeine Brauchbarteit beffelben fehr verhindern mng. In diefer Betrachtung hat fich ber Berleger biefer Beitungen entichloffen, einen neuen verbefferten Abbrud ben 5 Liebhabern in die Sande gu liefern, und einen Thaler Borichuß barauf anzunehmen, für welchen er ihnen in feche Bochen, ohne einigen Rachfcuß, eingehändiget werden foll. Die Rupfer werden bereits mit moglichfter Sorgfalt geftochen, und man ichmeichelt fich, bag man auch fonft mit bem Meuffern gufrieben fenn werbe. Rach Berlauf gebachter fechs 10 Wochen, wird das Werk unter 2 Thalern nicht zu bekommen fenn. Einen verbefferten Abdrud wird man es beswegen mit Recht nennen fonnen, weil man ihm burch verschiedne fleine Berandrungen im Stole. Diejenige Deutlichkeit gegeben bat, Die ibm an vielen Stellen zu fehlen ichien. Auch wird man, als eine fleine Bermehrung, die aus bem Fran-15 gofifden überfette Erflarung ber Sogarthiden fatprifden Bemalbe benfügen. Ein mehreres fan man aus ber gebruckten Nachricht erfeben, welche in den Bokischen Buchladen bier und in Botsbam obne Entgelb ausgegeben wirb.

Des Abts von Marigun' Gefchichte ber Araber unter 20 ber Regierung ber Califen. Aus bem Frangofifchen: 3 men = ter Theil. Berlin und Botsbam ben Chr. Fr. Bog 1754. In 8vo 1 Alphb. 15 Bogen. Diefer zwente Theil fangt mit bem Saffan, bem fünften Califen an, und geht bis auf ben feche und zwangigften Califen, Mamens Damon. Er enthält alfo bie Jahre ber Segire 25 40-213, welches die Jahre nach Chrifti Geburth 660-833 find. Man wird auch in biefem eine Menge wichtiger Begebenheiten finden, beren Einfluß fich nicht allein auf bas fleine Arabien, fonbern gugleich auf die gange driftliche Belt erftredte, die bem Berlufte, ben fie in bem Berfalle bes griechifchen Rapferthums leiben follte, immer 30 naher und naher fam. Doch nicht die friegrifden Borfalle allein find es, die diefen Beitpunkt merkwürdig machen. Ginen besondern und gang eignen Glang erhalt er von ben allmäligen Bemuhungen feiner lettern Califen, besonders des Sarun-al-Rafchid und des Damon, die Biffenschaften in ihren Sanbern einzuführen, und ihre Unterthanen einer

<sup>1 [79.</sup> Gtild. Dienftag, ben 2 Juline 1754.]

Barbaren zu entreissen, die um so viel härter auf ihnen lag, je mehr sie von den Borurtheilen der Religion gerechtsertiget ward. Der Ansfang einer so wichtigen Epoche für den menschlichen Berstand, der sich plötzlich unter ungesitteten kriegrischen Völkern aufzuklären ansing, so daß sie in kurzem eben so viel Gelehrte als Helden aufzuweisen hatten, wird sich aubers als mit vielem Vergnügen können gelesen werden. Es wird ein Schauspiel von einer ganz besondern Art senn, Nachsolger des Washomets, ohne Unterscheid der Religion, unter Dichtern, Meßkünstlern und Weltweisen leben, und sich se erniedrigen zu sehn, daß sie ben ihren Feinden, mit Versprechung eines ewigen Friedens, um die leberlassung 10 eines Philosophen bitten, und bloß deswegen, weil man ihnen denselben versagt, aufs neue gegen die Christen zu den Wassen greisen. Kostet in den Vohlischen Buchläden hier und in Votsdan 12 Gr.

Der mit feiner Donna Charmante hernmirrende Ritter Don Felir. Frantfurt und Leipzig 1754. In 8vo. 15 1. Mlubb. 10 Bogen. Benn biefer Titel nicht icon einen elenden Roman verriethe, fo durften wir nur fagen, daß es ohngefebr eine Nachahmung der befannten Felfenburg fenn folle. Gie ift, welches wir zugestehen muffen, unendlich elender als das Driginal; aber eben des= wegen, wenn wir und nicht irren, weit lesbarer. Bas wir fagen ift 20 leicht zu begreifen, wenn man nur ermagen will, daß in ben Werken bes Bines nichts efelhafter ale bas Mittelmänige ift; und ban bingegen bas gang Schlechte, wenn es einen gemiffen Grad ber Tiefe erlangt bat, eben beswegen, weil man es fich ichwerlich ichlechter einbilden tann, eine Urt von Beluftigung ben fich führt. Man fängt nehmlich alsbann an, 25 fich an ber Armuth bes Schriftstellers, an ben Martern, bie er feiner Einbildungefraft hat anthun muffen, an ben gestohlnen Blumchen, und an bem Birmarre feines Musbrude ju ergopen; man urtheilt, wie febr er felbft feine Ginfalle moge bewundert haben; man ift im Beifte ber ihm, und genießt mit ihm das Bergnugen, burch gange Alphabete nicht 30 bie geringfte Gpur eines gefunden Berftandes zu finden : und endlich verlagt man ibn mit einem mabren Erstaunen, welches in Sature und Galle ausbrechen murbe, wenn fich nicht bie Barmbertigfeit fur ibn ins Mittel fclinge. Aus diefen Grunden alfo magen wir es, auch Lefern von Be-

<sup>1 [80.</sup> Stud. Donnerftag, ben 4 Julius 1754.]

schmad die Donna Charmante anzupreisen; sie tostet ein weniges, und erweckt gang gewiß Appetit nach etwas bessern. In ben Bofischen Buch-läben bier und in Potsbam 10 Gr.

Radricht von einem nenen Abbrude ber Sogarthichen 5 Bergliederung ber Schonheit ic. Benn irgend ein neues Bert viele Lobfpruche erhalten, und noch mehrere verdient bat, fo ift es gewiß bes herrn Sogarthe Analisis of Beauty (Bergliederung ber Schonbeit 2c.) Die gelehrten Tagebucher und Zeitungen haben feiner ichon gu oft gedacht, als daß ber Inhalt nicht ben meiften ichon befannt fenn 10 follte. Gr. Sogarth batte bas Schone ber Formen, als ben Begen= ftand feiner Runft auch jum Gegenftande feines philosophischen Rachbenfens gemacht, und mar endlich auf ein Lehrgebäude getommen, welches einzig und allein geschickt ift, die verschiebenen Begriffe ber Menichen von dem, mas gefällt, auf etwas gemiffes zu bringen, und bas elende 15 Sprichwort, bag man über ben Weschmad weber ftreiten fonne noch burfe, aus dem Munde bes Bobels und ber Belehrten ju verbannen. Ihm werden wir es alfo ju verdanten haben, wenn man ben bem Borte icon, das man täglich tausend Dingen beplegt, fünftig eben so viel benten wird, als man bisher nur empfunden hat. Es enthält aber 20 biefes Wert bes Grn. Sogarths feine leeren und unfruchtbaren Betrachtungen, die mit Recht ben Ramen Grillen verdienen, wenn fie feine praftifche Unwendung leiden; fondern der Rugen beffelben erftredt fich jo weit, als fich bas Schone ber Formen erftredt. Alle Runfte und Biffenichaften, die fich bamit beschäftigen, werben ein neues Licht baraus 25 entlehnen fonnen. Der Philosoph, ber Naturalift, ber Antiquar, ber Redner auf der Rangel und auf der Bubne, der Mabler, der Bildhauer, der Tanger, haben es faft für ein unentbehrliches Buch gu betrachten. Doch nicht fie allein, fondern auch alle, welche fich mit bem Tittel ber Renner begnugen laffen, aber oft von Dingen, woben es auf 30 die Nachabmung ber iconen Natur antomt, fo unbestimmte und widerfprechende Urtheile fallen, baß fie ben Mangel an festen und fichern Begriffen nur allzudeutlich verrathen. Ja es fehlt nicht viel, fo wird ber Nuten bes Sogarthichen Suftems auch bis auf bas Reich ber Dobe aus-

<sup>1 [80.</sup> Stild. Donnerstag, ben 4 Julius 1754. Bieberholt im 90. Stild (Connabend, ben 27 Ju-lius 1754).]

judehnen fenn, jo daß man auch da, wo man fonft nichts als gelegentlichen Eigenfinn mahrnahm, durch Sulfe beffelben etwas gemiffes wird angeben konnen. Dan weis, daß or. Mylius ben feinem Aufenthalte in England biefes Sogarthiche Wert, unter ber Aufficht bes Berfaffers. ins Deutsche übersett bat. Die Uebersetung ift in London gebrudt, und 5 beträgt, auffer ben zwen groffen Rupfertafeln, nicht mehr als 22 Bogen in Quart. Gleichwohl aber toftet fie weniger nicht als fünf Thaler, welches ohne Zweifel ein Breis ift, ber bie allgemeine Brauchbarteit berfelben febr verhindert. Bas aber nutt bas vortreflichfte Buch, wenn es nicht allen benen in die Sande tommen fann, die es mit Bortheil gu 10 brauchen im Stande find? Ich habe mich baber entichloffen, biefe Dn= liusfiide Ueberfetung ber Belt burch einen neuen verbefferten Abbrud ju überliefern, und mache in biefer Absicht befannt, bag er in einer Beit von feche Bochen wird an bas Licht treten fonnen. Die Rupfer werben bereits mit ber größten Sorgfalt nachgestochen, und ich schmeichle mir 15 im voraus, daß man fowohl mit biefen, als mit bem Meufferlichen bes Druds gufrieden fenn foll. Mis eine fleine Bermehrung wird man noch eine aus dem Frangofischen überfette Erklarung der Sogarthichen fathri= ichen Gemählbe benfügen. Bu mehrerer Befanntmachung bes Berts bin ich gesonnen bis zu Ablauf dieser fechs Bochen, einen Thaler Borfchuß an= 20 junehmen, für welchen es ju gefetter Beit ben Berrn Branumeranten ohne einigen Nachichuf eingehändiget werben foll. Rach Berlauf biefes Termins, werbe ich es unter zwen Thaler nicht verlaffen tonnen. Die Liebhaber werben fich begwegen an mich felbft hier und in Potsbam, ober an jebe Buchhandlung, die ihnen ihres Orts am nachften ift, ju 25 wenden belieben. Für diejenigen, welche allzuweit entfernt find, wird man auch in Ansehung des Termins gehörige Nachsicht zu haben nicht unterlaffen. Berlin, ben Iften Julius 1754. Ch. Fr. Bok.

Leipzig. Im Landischen Berlage allhier wird verstauft: Joh. Gottfr. Ohnef. Richters Ichthyotheologie, oder 30 Bernunfts und Schriftmäßiger Bersuch, die Menschen aus Betrachtung der Fische zur Bewunderung, Ehrsurcht und Liebe ihres Schöpfers zu führen. Mit Rupsern, in groß Octav 2 Alphb. 14 Bogen. Wir sehen nunmehro mit Bergnügen,

<sup>1 [83.</sup> Stud. Donnerftag, ben 11 Julius 1754.]

baß fich ein Mann, ber lange Beit Belegenheit gehabt, ju Rampip an ber Dber, die Fifche ju betrachten, einem folden mubfamen Beichafte mit fo vielem Fleisse unterzogen bat. Es scheinet als wenn bie Baffergeichöpfe inegefammt genommen, unter allen unvernünftigen 5 Thieren auf bem Erbboben fast am geschidteften bagu find, die überichwenglich groffen Gigenschaften Gottes an ben Tag ju legen. Der or. Baftor Richter hat es auch gur Onuge gewiesen. Er betrachtet anfänglich, ben Urfprung, Namen, bas Befen, nebit ben Arten und Eigenschaften ber Fische; bernach ihren mannigfaltigen Gebrauch und 10 Nugen; ferner die gottlichen Absichten ben ben Fischen, befonders dasjenige, beffen von ihnen in der Bibel gedacht wird. Alsbenn tomt er auf die fabelhaften, fremden und wunderbaren Gifche; wie Gott aus ihnen zu erkennen, und wie die Bflichten der Menichen daraus berguleiten find. Der zwente Theil enthält eine ausführliche Beschreibung 15 von zwölf Oberfischen, Die er fo mohl profaisch als poetisch entworfen hat. Beil ihm der Raum mangelte, fo hat er noch zwölf andere Fische nur febr furt beschreiben muffen. Bas bas Bert noch besonders ichatbar machet, ift bas S. 650-694 vorkommende Berzeichniß aller Fische in Meeren, Seen, Fluffen, Stromen und Teichen ber bekannten Belt= 20 theile, fo viel beren aus ber Erfahrung befannt find; wo ber Sr. Baftor fo wohl die lateinischen als beutschen Ramen bingufüget, welches ben Lefern, und überhaupt ben Liebhabern biefer Dinge, einen guten Bortheil verschaffet. Dem Berte ift burch ein bienliches Regifter gleichfals ein Borgug verschaffet worden. Roftet in ben Bogischen Buchladen bier 25 und in Botsbam 20 Gr.

hamburgische Benträge<sup>1</sup> zu ben Werken des Wiges und der Sittenlehre. Zwenter Band, erstes Stück. hamb. Ben Ch. W. Brandt. Wir haben diese periodische Schrift schon zu verschiedenenmalen angepriesen. Auch von diesem Ansange des zwenten 30 Bandes müssen wir sagen, daß er mit schönen und lesenswürdigen Stücken angefüllt ist. Besonders wird es jeder Vernünstige ihren Versassern danken, daß sie in Ermanglung guter Originalstücke, sich nicht schämen das Beste den Aussändern abzudorgen; nur Erweitrer können glauben, daß sie zum übersegen zu groß sind. Ausser verschiedenen Briesen des

<sup>1 [85.</sup> Stud. Dienftag, ben 16 Julius 1754.]

Ì

St. Marb, und einigen Stüden aus den Bersuchen des hr. hume, wird man eine poctische Uebersetzung einer von den Youngischen Rächten, des Rücksalls, sinden. Sie hat den sel. Herrn Deder zum Berkasser, den man allezeit als einen starken Dichter gekannt hat. Das angenehmste in diesem Stücke aber werden ohne Zweisel die kleinen Gedichte des Herrn Grap sewiß in ihrer Art vollkommen sind. Kostet in den Boßischen Buchläden hier und in Botsdam 6 Gr.

Bedanten' mit einer lleberfegung bes onmne über Die vier Sahregeiten, aus bem Englifden bes Thomfons. Frantfurt und Leipzig, ben 3. Ch. Rlenb 1754. In 12mo 10 auf 2 Bogen. Die Art burch einzelne abgesonderte Bedanten ein Schriftsteller gu werden, icheinet leichter gu fenn, ale fie in ber That ift. Da fie fich ber Dube ber Gintleibung überhebt, jo giebt fie uns ein Recht, in dem Befentlichen beffen, was vorgetragen wird, einen befto gröffern Grad ber Bolltommenheit zu erwarten. Bornehmlich muffen alle 15 ihre Bedanten neu und nicht gemein fenn, weil alte und gemeine Bebanten nur ben dem Musfüllen, und ben Berfolgung einer Materie erträglich find. Ja biefe neue Bedanten muffen auch mit neuen Bendungen vorgetragen werben, und eine gewiffe finnreiche Rurge haben, um auch baburch ben Ramen Bebauten ju verdienen, baß fie bem Lefer ju mehr 20 und mehr Bedanten Unlaß geben. - Bas wir bier in allgemeinen Ausbruden gejagt haben, hatten wir auch in besondern von den angeführten zwen Bogen fagen tonnen, wenn fie unfer Lob nicht mehr verbienten als bedürften. Wir wollen eine einzige Stelle baraus anführen, welche aus mehr als einer Urfache von einem Deutschen überbacht ju 25 werben verbienet. "Die meiften, beift es auf ber 24 Seite, find ge= "wohnt, fich im Urtheilen nach andern ju richten, ihnen nachzurühmen "und nachzutabeln. Bare biefes nicht, fo hatte man langft unter ben "Deutschen fühn gejagt: Bolf fen groffer als Remton. Remton ichrieb "eine beffere Optit und Aftronomie, als fein Lehrer Repler. Bolf aber 30 "übersah zuerft in einem Softem alle physische und moralische Biffen-"ichaften. Er ichrieb zuerft eine Rosmologie, eine Aerometrie, ein gu-"fammenhangendes Recht ber Natur und eine Moral. Satte Newton in "ber Metaphyfit, wie ber Berr von Boltaire fich ausbrudt, ben Ball

<sup>1 [85.</sup> Stild. Dienftag, ben 16 Julius 1754.]

"gut genug ichlagen können; so wurde er über bie Offenbarung Johannis "nicht närrisch geworden sehn. Newton hatte aber in den Bissenschaften "nur einen Geschmad. Die Deutschen, die nur allein zu philosophiren "gewußt, haben sich zu verwundern Ursache, daß die Engländer sich be5 "rechtigt zu sehn geglaubt, einer neuen Optik und Aftronomie des New"tons den vielbedeutenden Namen der Philosophie desselben zu geben."
— Rostet in den Bosischen Buchläben hier und in Potedam 2 Gr.

Freundichaftliche Briefe' von 3. S. Batte. Frantfurt und Leipzig ben Joh. Chr. Rlenb 1754. In 8vo 11 Bogen. 10 Man tennet ben Berrn Batte icon langft als einen febr guten Dichter, und weiß, daß ibm muntre, witige und empfindungereiche Gedanten nicht ichwer fallen. Man tennt ibn aber auch als ben gludlichen Ueberfeter bes Tereng, und tann fich leicht einbilben, bag er biefem Dufter bie edle Einfalt bes Ausbrucks werbe abgelernt haben. Sollte es wohl möglich 15 jenn, daß er tein ichoner Berfaffer freundschaftlicher Briefe fenn konnte? Da man ihn alfo auch ohne Beweis bafur murbe gehalten haben, fo ift man ihm um fo viel mehr Dant ichulbig, bag er feine Erempel ju einer Unweifung für biejenigen gemacht hat, welche vertraute Briefe ichreiben wollen. Er gesteht zwar, baß fie nicht burchgangig von ihm find; allein. 20 da fie fich wenigstens von feinen Freunden berichreiben, fo tann man wegen ihrer Bute hinlanglich gefichert fenn. Der Tittel zeigt es fcon, was für eine Sprache barinne geführt wird; es ift bie Sprache ber Freundschaft wie man fie unter iconen Geiftern von gartlichen Empfindungen boret. Diejenigen werben zu beklagen fenn, benen fie dunkel ober 25 ichwermerifch vortommen follte. Schonheiten, die fur bas Berg bestimmt find, find bem, welchem es nicht an ber rechten Stelle liegt, freplich un= begreiflich; fie horen aber besmegen nicht auf Schonheiten zu fenn. Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in Botsbam 5 Gr.

Mocquerien, aus dem Frangösischen übersett. Reue 30 Auflage. Cölln 1754. In 8vo. 16 Bogen. Unter diesem Tittel sett man uns aufgewärmte Charaftere vor. Es sollen Schilberungen verschiedner lächerlichen ober lasterhaften Gemüthsarten senn, die am Ende

<sup>1 [90.</sup> Stud. Connabent, ben 27 Julius 1754.]

<sup>2 [91.</sup> Stud. Dienftag, ben 30 Julius 1754.]

allezeit mit einem fleinen Bedichte verbramt find, wodurch wir in ber Ungewißbeit gelaffen werben, ob die Brofe ober bie Boefie elender ift. Die Gegenstände ber Schilberungen find trivial; die Seiten, von welchen fie uns gezeigt werden, find die haflichsten und nichtswürdigften, die Buge find grob, die Farben find aufgetledt; turg alles verrath die Sand eines 5 Stumpers, welcher eber Burten als Portraits batte mablen follen. Gleichwohl foll diese Birngeburth aus dem Frangolischen übersett fenn? --Bennabe aber follten wir baran zweifeln; benn ba bie Sitten und Doben. auf welche barinne angesvielt wird, fast alle englisch find, und ba fonit verschiedne Bendungen und Musbrude vortommen, welche, auf gut brit: 10 tifch, mehr nachbrudlich, als ehrbar find, fo tann man, glauben wir, bas Original eber fur eine englische Difigeburth balten. Gie beftebt aus zwen Theilen; der erfte will weibliche und der andere mannliche Charaftere mablen. Sier ift bas Bergeichniß ber weiblichen, welches man hoffentlich fo finden wird, daß man uns das Bergeichniß ber männlichen 15 gerne ichenten tann. Dan findet alfo 1. bas icheinbeilige Frauenzimmer. 2. Das gelehrte Frauengimmer, ober ber Student im langen Rode. 3. Den weiblichen Satyr. 4. Die verschmipte Sure. 5. Die Grafin von Brandtewein. 6. Das eifersuchtige Frauenzimmer. 7. Das fpielsuchtige Frauenzimmer. 8. Den weiblichen geheimen Rath. 9. Die geabelte 20 Bauerdirne. 10. Das bochgebohrne Frauenzimmer. 11. Die ehrbare Rupplerin, ober bes Frauengimmers liebe Betreue. 12. Die ebrbare bure. 13. Das allgu luftige Frauengimmer mit bochgelben Sagren. 14. Das alamobifche Frauenzimmer, und endlich 15. die gaftfrepe Dame. Eine icone Mandel! Roftet in ben Bogifchen Buchladen bier und in 25 Potebam 8 Gr.

Reponse au supplement du siecle de Louis XIV. à Colmar 1754. In 8vo auf 11 Bogen. Der Streit, welchen ber herr von Bolztaire mit bem herrn la Beaumelle über einige Unrichtigkeiten in bem Jahrhunderte Ludewigs des 14ten bekommen, ist genugsam unter 30 den Gelehrten, noch mehr aber unter den Petitmaiters der gelehrten Republik bekannt. La Beaumelle ließ unter eine franksurtische Ausgabe des Jahrhunderts verschiedene Unmerkungen setzen; auf diese Anmerkungen antwortete Boltaire durch ein Ergänzungsstüd zu

<sup>1 [93.</sup> Etud. Connabent, ben 3 Muguftus 1754.]

seinem Werke, und gegen dieses Ergänzungsstüd erwiedert der erstre nunmehr durch angeführte Bogen. Es ist nicht wohl möglich etwas daraus anzusühren, es müßte denn ein Einfall oder eine Ungereimtheit, oder bendes zugleich senn; denn darinne besteht die grosse Kunst des Berstallers, daß er selten eines ohne das andere sagt. Bor allen Dingen versichert er, daß er nur den allerkleinsten Theil von den obgedachten Unmerkungen versertiget habe; und wenn dieses ist, so hat er gut sechten; was er nicht vertheibigen kann, darf er nur auf den Fortseher seiner Arbeit schieden. Es ist nur Schade, daß auch ben dieser Jänkeren der 10 deutsche Name wieder ins Gedrenge kömmt. Können sich denn ein Baar französische Willinge nicht streiten, ohne es wenigstens ein oder zwenmal einsliessen zu lassen, daß es den Deutschen an Wit und Geschmad seinslessen von der wert aber wert an gestundem und gesetten Verstande sehle? Werfen wir denn ihnen so oft vor, daß es ihnen nicht selten an gesundem und gesetten Verstande sehle? Kostet in den Vossischen Buch15 läden hier und in Potsdam 6 Gr.

Der' neue Abdrud ber hogarthichen Bergliederung ber Schon beit, ift nunmehr, versprochner Maaffen, fertig geworben. Bir finden nicht nöthig jum Lobe bes Berts felbft nochmals etwas bengubringen; wir wollen nur bemerten, mas man ben diefer neuen Ausgabe 20 geleistet hat. Bas die Rupfer Unfangs anbelangt, jo wird man finden, daß fie fo forgfältig und gludlich nachgestochen worben, als man es nur immer von einer Copie verlangen tann. Der Text felbst ift nicht nur hin und wieder, in Unsehung ber Schreibart, verbeffert worben, sondern hat auch eine fleine Bermehrung erhalten, welche in ben übersetten Briefen 25 des herrn Rouquets bestehet, morinne er eine Erklarung über die vornehmsten Rupferftiche bes herrn bogarthe ertheilt. Die Liebhaber welche barauf pranumerirt haben, werben es felbft am beften beurtheilen tonnen, ob man ihre hofnung binlanglich erfüllt hat. Gie werben ihre Eremplare für die Burudfendung ber Scheine, in ben Bogifchen Buchlaben 30 abfordern laffen, allwo es diejenigen, die fich bes Weges ber Pranume= ration nicht zu bedienen beliebt haben, für 2 Rthlr. befommen fonnen.

Die gange Nefthetit' in einer Ruft, oder Reologisches Borterbuch; als ein fichrer Runftgrif, in 24 Stunden ein

<sup>1 [97.</sup> Stud. Dienftag, ben 13 Auguft 1764.] 2 [98. Stud. Donnerftag, ben 15 Auguft 1754.]

geiftvoller Dichter und Redner gu merben, und fich über alle ichale und birnlofe Reimer gu ichwingen. Alles aus den Accenten ber beil. Manner und Barben bes jegigen überreichlich begeisterten Jahrhunderts gufammengetra: gen, und ben größten Borticopfern unter benfelben aus 5 buntler Gerne geheiliget von einigen bemuthigen Berehrern ber fehraffischen Dichtfunft 1754. In 8vo. 1 Alphb. 10 Bogen. Diefer Titel ift hoffentlich lang und narrifch genug, um einen hinlanglichen Begrif von bem Buche felbft zu machen. Wenn man es eine Rachahmung bes frangofischen Dictionaire Neologique nennen 10 will, jo vergeffe man nur nicht, es eine elende Nachahmung zu nennen, jo wie man fie von einem geschwornen Gottschedianer erwarten tonnte. Bir machen uns hofnung, biefe Schartete in bem nachften Stude bes Reuesten aus ber anmuthigen Gelehrsamteit, etwann folgender Magfien, angepriefen zu finden: "Endlich einmal ift ein Batriot 15 "unter uns aufgestanben, welcher ben beutiden Sprachverberbern ben "Tert gelefen, und ju Rettung meiner Ehre bewiesen bat, bag alle "diejenigen Ochjen fenn muffen, welche an Sallern, Bobmern und Rlop-"ftoden, einen Beichmad finden. Dan tann ibm für feinen rubmlichen "Gifer, meine Sprachfunft ben Dichtern als bas einzige anzupreifen, 20 "wider welches fie nicht fundigen durfen, nicht genug danten. Gin gram-"matitalifcher Fehler, und wenn er auch oft nur auf einen Drudfehler "binaustaufen follte, ift ibm, wie billig, ein Schanbfled, ber alle Schon-"beit bes Bebanten vernichtet, von welcher ich langft gefagt habe, baß "fie einzig und allein auf die richtigen, flieffenden und gewöhnlichen Mus- 25 "brude antomme, wie ich fie in meinen Berten babe, die in jeder Urt, "ohne Ruhm zu melben, Mufter jenn tonnen. Mit bem Beifte ber Satyre "ift unfer Berfaffer vortrefflich ausgeruftet; er ichreibt in Tag binein, "er ichimpft, er macht Boten, welches ich alles benjenigen, Rraft meiner "Dictatur, erlaube, Die fich meiner gerechten Sache annehmen. Run- 30 "mehr habe ich, Bott jen Dant, noch Sofnung, daß unfer Berrmann "über ben Defias, meine Bedichte über Sallers, Brimme Tra-"gobien über Chlegels, Lichtwehrs Fabeln über Bellerts, meine "Atalanta über Rofts Schäfergedichte, und alle Geburthen meiner ge-"treuen Schuler, über alle Berte berjenigen, bie meinen Ramen nicht 35 "anbeten, fiegen werben. Ich muniche diefes herglich gur Ehre bes ge"sammten Baterlandes, und will in guter Hofnung auch diese Monat-"schrift mit einigen Artickeln aus angezognem Buche bereichern." — — Das mag er thun; wir wollen weiter davon nichts sagen, als daß es 12 Gr. kostet, und in den Boßschen Buchläden hier und in Potsdam zu 5 haben ist.

Grundrig' einer Beidreibung bes Ranjerthums Marocco, nebft einem Berfuch einer Bergleichung der Maroc= caner und ber Deutschen; in 21 vertrauten Briefen aus Tetuan, Jeg und Mequineg. Frantf. und Leipzig 1754. In 10 8 vo. Es tam gu Ende bes vorigen Rabres ein Bochenblatt in Sam= burg beraus, welches ben Titel batte: eines Deutschen vertraute Briefe aus bem Ranferthum Marocco. Die Correspondeng ging bis auf bas 20 Blatt ziemlich richtig; nachber aber mußte entweder ber Brieffteller bas Schreiben, ober bas Bublicum bas Lefen fatt geworben 15 fenn, furg die vertrauten Radrichten blieben aus, und ber Berausgeber ichob die Schuld noch liftig genug auf die Boft, welche ihre Beit nicht mehr fo ordentlich halten wollte. Endlich aber war man noch liftiger, und ließ einen Bogen unter angeführtem Titel barum bruden, um baburch 21 halbe Bogen zu einem Buche zu machen. Es läßt fich lefen; 20 auffer bem aber miffen wir nichts zu beffen Anpreifung gu fagen. Biel sittliches wird man darinne nicht antreffen, und wenn es auch mahr ware, daß bas, mas zur Beschichte und Geographie gebort, von einem Augenzeugen fenn follte, jo ift es boch barum nichts beffer, als man es icon in andern Reifebeschreibungen findet. In dem Borberichte versichert man 25 ung, daß ber Berfaffer ber Briefe gemiffer maffen eine Berion fen, wie Berr Mplius gemefen ift, welcher auf Roften eines Bornebmen nach Marocco gereifet fen, fo wie diefer nach Amerika reifen follen. Man weiß daß diefer gestorben ift, ebe er babin getommen; und wenn jener gleichfalls geftorben mare, ebe er Marocco gefeben batte, fo mare ber 30 Schade, ohne Zweifel, ben weiten nicht jo groß gewesen. Roftet in ben Bofifden Buchladen bier und in Botsbam 4 Br.

Bermifchte Huffage 2 jum Augen und Bergnügen ber menichlichen Gefellichaft von E ... Frankfurt und Leipzig

<sup>1 [100.</sup> Ctild. Dienftag, ben 20 Muguft 1754.]

<sup>2 [101.</sup> Stud. Donnerftag, ben 22 Auguft 1754.]

1754. In 8vo. 7 Bogen. Diefes ift eine neue Sammlung vermischter moralifder Auffage, wovon eine Fortjegung verfprochen wirb, wenn bieje Brobe Lefer und Benfall finden follte. Es tommen vier Stude barinne vor: bas erfte handelt von ben Mitteln gur Bufriedenheit; bas zwente ift ein Befprach vom artigen Befen; bas britte ift eine Abbildung bes 5 Berrn Butfinns, und bas vierte ift ein Lob ber Schnuvftabadebojen. Man wird viel artige Gedanten und eine ziemlich muntre Schreibart barinne antreffen. Der Berfaffer versichert von fich, daß er teine geringe Liebe ju Tugend befite, und nad Maaggebung berfelben auf eine Bermehrung berjenigen bedacht fen, die mit ihm fich berfelben ergeben follen. 10 Diefes nennt er ben Sauptgrund, woraus er feine Bemuhungen berleitet, und aus diefer Abficht verspricht er fich Dube zu geben, die Natur und den Buftand bes Menichen genauer zu betrachten, und baraus Folgen ju gieben, die in ihre Bludfeligfeit einen nothwendigen Ginfluß haben follen. Ber zweifelt baran, bag ein jolder Borjas, wenn er von einem 15 aufgeflarten Berftande und von einem einnehmenden Bige ausgeführet wird, nicht die vortreflichsten Birtungen haben fonnte? Roftet in ben Bokifden Buchlaben bier und in Botsbam 2 Gr.

Berlin. Bon ber sittlichen Wochenschrift, welche wöchentlich allhier unter bem Titel ber Bernünftler, aus ber Birnstielschen 20 Druckeren erscheinet, ist unnmehr auch ber zwehte Band mit dem zwen und drenstigsten Stücke beschlossen worden. Man wird ihrem Bersasser bas Lob eines nützlichen Sittenlehrers, welchen ber Ernst eben so wohl als die Satyre kleidet, nicht absprechen können. Auch die eingestreueten poetischen Stücke, können nicht anders als aus einer geübten Feder ge- 25 flossen seiner gewu. Feuer und Empfindung sind ihre unterscheidenden Merkmale.

Amilec ou la Graine d'Hommes qui sert à peupler les Planetes par l'A. d. P. Troisieme Edition, augmentée tres considerablement. à Luneville, aux depens de Chr. Hugene, à l'enseigne de Fontenelle. In 12 mo. 15 Bogen. Bie joll man biese französische Reuigkeit nennen? 30 Einen Traum? Eine Reisebeschreibung in andre Belten? Eine Satyre? Einen philosophischen Roman? Sie ist alles zusammen. Der Bersasser oder die Bersasserin, hatte einsmass sieben ganze Stunden über einem

<sup>1 [104.</sup> Stud. Donnerftag, ben 29 Muguft 1754.]

<sup>2 [108.</sup> Stild. Connabent, ben 7 Geptember 1764.]

Buche, welches von der Erzengung handelt, nachdenkend zugebracht, und seine Lebensgeister so angestrengt, daß er endlich eingeschlafen war. Er schlief also, und im Traume erschien ihm Amilet, der Genius, welcher der Bermehrung des menschlichen Geschlechts vorgesett ist. Der gute 5 Geist war mitseidig und entdeckte ihm, daß die Menschen sich auf eben die Art sortpssanzten, als die Bäume, nehmlich vermittelst gauz kleiner Saamenkörne, die sie unmerklich von sich streuten, und zu deren Aufsammlung ein ganzes heer Geister bestimmet set. Er erklärte ihm weitzsantig alle kleine Umstände und nahm ihn endlich mit, ihm die Magazine 10 dieser Saamenkörner zu zeigen. Wehr braucht man, sollten wir glauben, nicht zu wissen, um alle die andern Einfälle von selbst dazu denken zu können. Sie scheinen viel zu gedehnt zu seyn, als daß sie nicht eckel werden sollten, ob es ihnen schon sonst und in Botsdam 10 Gr.

Leipzig.1 In ber Landischen Sandlung ift herausgefommen: 15 Begebenheiten. des Dolord Ringfton von ihm felbft be= idrieben. Mus bem Englischen überfest. 1755. in flein 800. 9 Bogen. Mylord Ringfton eröfnet ben Schauplat feiner Begebenbeiten auf eine fehr tragifche Beife. Er muß einen ungetreuen 20 Liebhaber ber Grafin Beauchamp im Dnell erlegen, ebe er fich auf ibr Berg einige Rechnung machen barf. Allein nachdem er die That vollführet, fo ichwöret die Grafin ibm ftatt ber Liebe einen emigen Saft. Sie will ihn nicht feben, und verweiset ihn auf Lebenslang von fich. Er wird hierauf nach einiger Beit an eine abeliche Dame verheprathet, beren 25 Bemahl ungludlicher Beije in 3mentampfe umgefommen mar. Er lebet mit berfelben eine Zeitlang fehr vergnügt bis ber Bruder feiner Gemablin entbedt, daß Ringfton ber Morber bes ehemahligen Gemahls feiner Schwester fen. Der Schreden ift ben ber Frau von Berven (biefes ift der Rame des Ermordeten) eben fo groß, als er ben dem Ringfton ift, 30 der felbft nicht einmal weis, wen er, in Zwentampf erleget hatte. Denn die Grafin von Beauchamp batte es ibm alles Nachforichens ungeachtet geheim gehalten. Die Frau von Berven verabicheuet alfo unfern Millord, und er felbft gerath in fo groffe Berzweiflung, daß er nach Frankreich gehet. Sier wird er balb in neue Begebenheiten verwickelt. Er fieht

<sup>1 [110,</sup> Stud. Donnerftag, ben 12 Geptember 1754.]

allenthalben die Thorheiten über seine Bernunft siegen, und geräth nicht eher ans bem Labnrinthe seines Schicksals bis er durch einige seltene und unglückliche Zufälle seinem Berstande wiederum die Herrschaft eineräumet. Die Begebenheiten enthalten überall eine gute Moral; der Knoten ift aneinander hängend, und die Anflösung unerwartet, und sehr= 5 reich. Die schreibart giebt der Schrift auch im Deutschen einen Borqua. Kostet in den Bosssichen Buchläden hier und in Potsdam 4 Gr.

Nouvelle 1 et parfaite Methode pour aprendre le François et l'Allemand sans le secours d'un Maitre. Das ift neue und volltommne Sprachtunft bie frangofifche und beutiche Gprache obne 10 Bulfe eines Sprach meifters zu erlernen, burch Pierre Surleau. à Francf, sur le Meun chez Jean Fred, Fleischer 1754, In 8 vo 2 Mlph. 3 Bogen. Diefer Titel verfpricht fo viel gutes, bag wir uns faum unterfteben, von ber Ausführung etwas ichlechtes zu fagen. Gine volltommene Unweisung zwen Sprachen auf einmal zu lernen, ift mehr 15 als man verlangen und munichen fann. Dhne 3meifel aber auch mehr, als man finden wird. Man barf nur bas Deutsche anseben, um nicht die befte Meinung bavon gu betommen. Der Berfaffer ift in unfrer Litteratur fo erfahren, daß er ben Frangofen, wenn fie ichon etwas Deutsch fonnen, bie afiatifche Banife und bie Begeben beiten ber Gee= 20 fahrer, als gute beutiche Schriften zu lejen anrath. (Apres quoi ils pouront prendre un Paragraphe d'un bon Auteur allemand, comme de l'Asiatische Banise, des Begebenheiten der Seefahrer d'Albertus Julius, ou de quelque autre livre.) Bahrhaftig, er hatte von benben Ertremis teine beffere Mufter nennen fonnen. Das eine ift fo fcmulftig gefchrie= 25 ben, als friedend bas andre. Doch muffen wir auch nicht verschweigen, daß unter ben am Ende bes Buchs bengefügten Uebungen, auch ver= ichiedne Briefe des herrn Bellerts, nebit ber lleberfepung bes herrn Surleau, vorfommen. Bir wurden fagen, daß ber Berr Gprach= meifter, feinem Ramen gemäß, ben Berrn Bellert vortreflich gemäffert 30 habe; wenn wir nicht beforgen mußten, er mochte bofe merben, und diefes einen beutiden Ginfall nennen. Roftet in ben Boffifden Budlaben bier und in Botsbam 20 Gr.

<sup>1 [111.</sup> Stild. Sonnabent, ben 14 Ceptember 1754.]

Leipzig.1 Allba find vor furgen bren Bogen in Duodeg auf Schreibpapier unter bem Titel: Boffen im Tafchenformate, gebrudt worben. 3hr Berfaffer, ober wenigstens ein guter Freund von ibm, bat die Borficht gehabt, uns folgende Recension bavon guguschicken. 5 "Wir find fur bas feine und fur bas muntere in ber Satpre viel gu "ftart eingenommen, als daß mir gegenwärtigen Bogen nicht ibr gebub= "rendes Recht follten wiederfahren laffen. Der Berr Berfaffer hat feine "Boffen in lauter fleine Rapitel getheilet, in beren jedem er ein gemiffes "Etwas abhandelt. Als 3. E. etwas moralifches, etwas poetifches, etwas 10 "hiftorifches, etwas fritisches u. f. w. Die Berren Runftrichter bekommen "hier eben fo mohl ihren Theil, als die ftrengen Philosophen, die jede "fonnentlare Bahrheit auf bas abstractefte bemonftriren wollen. Der "Berfaffer hat dem Frauenzimmer eben fo lachend die Babrbeit gefagt. "als ben finftern Alterthumsforschern. Gin Luftspiel von 5 Sandlungen 15 "ift hier auf 5 Duodegfeiten gu feben. Es bat alle erforderliche Gigen= "Schaften eines Luftfpiels, und ber Lefer wird über biefes eben fo gut "lachen muffen, als er über eines von 4 Stunden lacht. Die Sandlung "des gegenwärtigen dauert 6 Stunden. Die Beschreibung von Utopien "ift febr lebrreich, und die verschiednen Arten der Baffen find voller 20 "Big; furg biefe bren Bogen enthalten fo viel, als manche Sathre von "bren Alphabeten." - Dag wir diefe Lobfpruche unverandert mit= theilen, tann man aus bem 142 Blatte ber Sallifden Beitung ertennen, wo man eben daffelbe Formular, nur mit einem etwas veränderten Unfange, finden wird. Es beißt nehmlich bafelbit: "es ift be-25 "tannt, ben mas für Belegenheit diefe Art fleiner Schriften jungft Dobe "zu werben angefangen bat." Dan verftebt Gie, mein Berr Baneaprift! Und bamit Gie auch alle und jede verfteben mogen, fo wollen wir es nur gerade berausfagen, daß biefe Boffen, welche

Non sani esse hominis, non sanus juret Orestes, eine Sathre auf bas Format und die zufällige Einrichtung der Leßingsichen Schriften, allem Ansehen nach, sehn sollen. Sie tosten dreh Groschen; aber auch dreh Groschen giebt man nicht für Possen hin. Was war also zu thun, damit sie gleichwohl bekannt würden? Ohne Zweisel hat der Berleger dieser Blätter den besten Einfall gehabt, den man in

bieser Absicht nur haben kann. Er hat sie nehmlich nachbrucken lassen, und ist entschlossen sie für ihren innerlichen Werth zu verkausen, b. ist, sie umsonst auszugeben. Sie stehen in den Bosischen Buchläden, hier und in Potsdam den Liebhabern zu Dienste.

Bibliothèque 1 curieuse historique et critique ou Catalogue raisonné 5 de livres difficiles à trouver par David Clement. Tome cinquieme, à Hannover chez J. G. Schmid 1754. In 4to 2 Miphb. 15 Bogen. Diefer fünfte Theil gebet von Boi-Bzo und enthalt alfo gleichfalls nur einen mäßigen Theil eines einzigen Buchftabens. Man wird aber auch dafür in biefem fleinen Raume schwerlich etwas vermiffen, welches 10 in ben Blan bes herrn Clement geboret. Spuren einer erstaunlichen Belesenheit und gludliche critische Entbedungen, wird man überall antreffen, und besonders wird ben Rennern in diesem Theile die genaue und forgfältige Bemertung aller Schriften bes Jordanus Brunus, welche allein auf 7 Bogen einnimt, nicht anders als angenehm fenn. 15 Da ber Berr Berfaffer fie fast alle felbft ben ber Sand gehabt hat, fo ift er im Stande gemesen, verschiedene 3meifel gu heben, die befonders Brufer, in feiner critifden Beschichte ber Philosophie, wider die Musgaben berfelben, und wider verschiedne Lebensumftande biefes berufenen Stalianers gemacht bat. Wir glauben nicht, bag es nothig fenn wird, 20 ein Werk weiter anzupreisen, welches einmal in dieser Art von Litteratur ohnfehlbar eine ber vornehmften Quellen werden wird. Die Groffe gu ber es anwachsen muß, tann ein neuer Bewegungsgrund fenn, fich baffelbe theilmeife angufchaffen, ebe es noch burch feinen Preis felbft unter die raren Bucher gesett zu werden verdienet. Roftet in ben Bogischen 25 Buchladen bier und in Botebam 2 Rthfr. 12 Gr.

Julius Bernhards von Rohr 2c. 2 Phyfitalifche Bisbliothet, worinne die vornehmften Schriften, die zur Raturlehre gehören, angezeigt werden, mit vielen Busfähen und Berbefferungen herausgegeben von Abr. Gotts 30 helf Käftner, Math. B. B. E. zu Leipzig. Leipzig, ben Joh. Benblern 1754. In 8vo. 2 Alphb. Diefe zwehte Auflage ift nach einer hinterlaffenen Handschrift bes herrn von Rohr, welcher 1742

<sup>1 [114.</sup> Stud. Sonnabenb, ben 21 September 1754.]

<sup>2 [115.</sup> Stild. Dienftag, ben 24 September 1754.]

in Leipzig geftorben, beforgt worden. Man tann aber mit Recht fagen, baß fie burch bie Berbefferungen und Bufage bes berrn Brof. Raftners bennahe ein gant neues Buch geworben ift, wenigstens diejenige Blaubwürdigfeit erhalten bat, welche die Rohrichen Schriften vor fich niemals 5 gehabt haben, noch jemals haben werben. Der berühmte Berausgeber gebort unter die feltenfte Urt von Bucherkennern; unter diejenigen nehm= lich, welche viel Bucher fennen, weil fie viel Bucher gelejen haben, und die Biffenschaft ber Titel fur bas, mas fie ift, fur eine Rleinigfeit anfeben, die fie fo mit benber behalten. Der Ruhm übrigens, welchen er 10 fich mit fo vielem Rechte noch in einem weitren Umfange ber Belehr= famteit, als in der bloffen Phyfit, erworben bat, leiftet, für die Brundlichkeit feiner Urtheile die Bewehr, welche einen jeden in ben Stand feten werben, fogleich bie beften Bücher in ihrer Urt zu mablen, ohne mit Berluft ber Beit, bes Fleiffes und ber Roften, burch ungludliche 15 Berjuche barauf zu gerathen. Die fechzehn Rapitel, in welche biefe Bibliothet abgetheilet ift, haben folgende lleberschriften: bas erfte Rapitel handelt von der Naturlehre überhaupt; das zwente, von den erften Grund= theilden der natürlichen Rorper und ben Elementen überhaupt; bas britte von bem Beltgebande; bas vierte von bem Simmel; bas fünfte 20 von unferer Erdfugel überhaupt, und der Beschaffenheit der Erde insbesondere; das jedifte vom Feuer; das fiebende von der Luft; das achte vom Auffteigen der Dunfte; bas neunte vom Baffer; bas gehnte von bem Reiche ber Gewächse; bas eilfte von bem mineralischen Reiche; bas zwölfte von dem Reiche ber Thiere; das brengehnte von dem Menfchen; 25 das vierzehnte von den Befundbrunnen; das funfzehnte von Länder= befchreibungen; und bas fechzehnte von Gefpenftern. Roftet in ben Bofifden Budlaben bier und in Botsbam 18 Gr.

Philosophischemoralische und medicinische Betrachetungen' über mancherlen zur Hosfart und Schönheit 30 hervorgesuchte, schädliche Zwangmittel junger und erwachsener Leute benderlen Geschlechts; nebst dem schädelichen Wißbrauche der Schnürbrüste und Planchette oder sogenannten Blantscheite der Frauenzimmer; ben ruhigen Abendstunden wohlmeinend entworsen von Gottlob Delße

<sup>1 [117,</sup> Etud. Connabend, ben 28 Geptember 1754.]

nern, Med. Doct. und Stadtphyfico in Ohlau. Breglau und Leipzig verlegts D. Bithich 1754. In 8vo. auf 5 Bogen. Es ift tein Ameifel, daß ber Berr D. Gottlieb Delfiner nicht recht mobl gethan habe, indem er feine rubigen Abendstunden lieber gum Schreiben als jum Schlafen bat anwenden wollen. Er zeigt fich auf 5 allen Seiten als einen ehrlichen Mann, welchem bas Bohl feines Nachften, mehr als einem Medico vielleicht guträglich ift, am Bergen liegt. Er gebet feine Zwangmittel nach Ordnung ber Blieber bes menschlichen Leibes, ben benben Geschlechtern, burch, und macht hier und ba gute Unmerkungen, die ihre Richtigkeit haben konnen, besonders wenn fie ben 10 Digbrauch einer fonft gang unichuldigen Sache betreffen. Geine Borrebe ift in Berfen abgefaßt; feine Ginleitung möchte lieber gar alle Schonheit zu einer Ginbildung machen; feine eingestreuete Belehrsamkeit ift curieus und feine Schreibart tann ein Mufter fenn. Bon biefer und feiner Boefie wollen wir eine fleine Brobe geben. Er fpricht jum 15 Exempel: "Es giebt Frauengimmer, benen die Natur ihre Butigfeit entzogen, und ben bem Bolo Arctico ihres Bufens, entweder die Glevation beffelben vergeffen, ober biefen Luftgrangten in Unfehung ihrer Groffe. Figur, Qualität und Bewegung einen ziemlichen Theil ihrer Schönbeit und ihres Feuers gurudgehalten bat, und diefe bemuben fich biefelben mit 20 aller Bewalt aufzuhelfen." - Doch burch lange noch nicht fo auffer= ordentliche Mittel, als ber Berr Doctor feiner Schreibart aufhilft. Bur Brobe feiner Boefie wollen wir die Sinnschrift anführen, Die ein Inftiger Roof, wie er fagt, auf das Blanchett gemacht. Wir glauben daß der Berr Delfiner felbft diefer luftige Ropf ift; wenigstens tonnte er es, als ein 25 iconer Beift, ber Stoppen einen angenehmen und mit luftigen Ginfallen recht gefütterten Boeten nennt, gang wohl fenn. Die Sinnschrift lautet fo :

Du artiges Planchet! Wem soll ich bich vergleichen? Dir muß die beste Uhr an Kunst und Tugend weichen. Sie weist nur Eine Zahl; du zeigest Bevderlet: 30 Von oben ab, auf Eins, von unten auf auf Zwey. So ein lehrreiches Büchelchen kostet in den Voßischen Buchläden hier und in Botsdam nur 2 Gr.

Beidichte bes Frauleins Glifabeth Thoughtleg,1

<sup>1 [119.</sup> Stild. Donnerftag, ben 3 October 1754.]

von dem Berfaffer der Begebenheiten des Thomas Jones beichrieben. Aus dem Englischen überfest. Bier Theile. Leipzig in Gleditidens Sandlung 1754. In 8vo. 3 Mlphb. Ein Roman bes berühmten Filbings wird weder unüberfest noch Diefer Schriftfteller icheint an Erfindungen, an 5 ungelefen bleiben. Schilderungen und Ginfallen unerschöpflich ju fenn. Immer in einer Sphare, und bennoch immer neue ju bleiben, ift nur bas Borrecht eines fehr groffen Genies. In der gegenwärtigen Geschichte der Fraulein Thoughtleß hat er vornehmlich zeigen wollen, daß nicht fo viel 10 Franenzimmer burch Liebe, als burch Citelfeit ungludlich merben, und daß die Fehler, beren fich bas icone Gefchlecht bisweilen ichuldig macht, größten Theils mehr aus Unbedachtfamkeit als aus einer lafterhaften Reigung herrühren. Er bringt baber feine Belbin in folche Umftande, die diese Moral auf die faglichste Art erläutern, und hat schon in ihrem 15 Ramen ihren gangen Charafter, ben er auf allen möglichen Seiten zeiget. ausgedrudet. Er nennt fie nehmlich Thoughtlef, welches eine Bebantenlose bedeutet, und von dem frangofischen Ueberseter (benn auch die Frangofen find auf die englischen Romanen jest eben fo erpicht als wir) burch l'Etourdie ift gegeben worben. Wir wollen gur Unpreifung 20 biefes fehr angenehmen Berts weiter nichts hinguthun, als biefes, bag die deutsche Uebersetung mit aller Treue und Beobachtung ber Reinigfeit unferer Sprache gemacht ift. Roftet in ben Boffifchen Buchlaben bier und in Botsbam 1 Rthlr.

Gründliche Bemühungen des vernünftigen Men=
25 schen im Reiche der Wahrheit. Den Berehrern der Wahr=
heit mitgetheilet von Christ. Ernst Simonetti. Zwehter
Theil. Frankfurt an der Oder ben Joh. Ch. Kleyb. 1754.
In 8vo. 1 Alphb. 16 Bogen. Bor einiger Zeit gab der berühmte
Versasser unter eben diesem Titel eine Vernunftlehre herans; und
jeht ist es eine Metaphysik die er uns darunter vorlegt. Ohne
Zweisel hat er vor, uns die ganze Philosophie unter so einer allgemeinen
bescheiden Ausschift zu liesern, und es kann nicht sehlen, daß die Welt
auch nicht diese seine Arbeit, wie alle übrigen mit Dank aufnehmen werde.
Er bekennet von sich, daß er in der Weltweisheit dem verewigten Wolf

<sup>1 [120,</sup> Stud, Connabend, ben 5 October 1764.]

ohne Settireren folge, und preiset die Borsicht daß sie seine Geburtszeit in den Zeitlauf dieses unsterblichen Mannes habe fallen lassen, um von ihm gebildet zu werden. Gleichwohl aber geht er in verschiednen Dingen von ihm ab, wie es einem Gelehrten auständig ift, der seinen Behfall nicht der Person, sondern den Gründen schenket; und wenn er weiter bnichts zu suchen gestehet, als durch einen deutlichen und überzeugenden Borztrag der Bahrheit Freunde und Berehrer zu gewinnen, so liegt es ohne Zweisel nur an seiner Bescheinheit, daß er nicht eben so wohl als andere, die Grenzen der menschlichen Erkenntniß erweitern zu wollen, von sich rühmt. Kostet in den Bossssschaft aben ber und in Potsdam 16 Gr. 10

Geschichte' herrn Carl Grandisons. In Briefen entworfen von bem Bersasser ber Pamela und ber Clarissa.
Aus bem Euglischen übersett. III. Band. Leipzig in der
Beidemanuischen handlung 1754. In 8vo. 1 Alphb. 16
Bogen. Man uns die ersten Theile dieser Geschichte uicht gelesen haben, 15
wenn man anf die Fortsetung derselben nicht äusserzt begierig ist. Und
es wird ohne Zweisel ein kleiner Streich gehn, den man der Deutschen
Rengierde spielt, daß sie jeht nur einen Theil davon erhält, anstatt auf
zwen gehoft zu haben. Das Meisterstüdt des Richardson sollte billig
allen andern Büchern dieser Art die Leser entziehen; und wir hossen geschilderte Tugend noch fähig it, die Wenschen sir in allen ihren Reitzungen
geschilderte Tugend noch fähig it, die Menschen sir sich einzunehmen.
Kostet in den Bossischen Buchläben hier und in Botsdam 14 Gr.

Seneca, sein Trauerspiel. Fraukfurt am Mayn ben Franz Barrentrapp. In 8vo. 7 Bogen. Ein sterbender Philo= 25 soph ist fein gemeines Schauspiel; und das Unternehmen eines deutschen Dichters, ihn auf die Bühne zu bringen, kein gemeines Unternehmen. Gesett; daß es auch nicht auf das vollkommenste aussiele, so wird jener doch immer noch rühren; und dieses doch noch immer lobenswürdig sehn.
— Ein schmeichelhafter Hanpturtheil könnten wir von dem angeführten 30 Originalstücke leicht sällen, aber ein gerechters schwerlich. Der Verfasser ist ein Dichter, dem es an Genie nicht sehlt, dem es aber an Fleisse desto mehr muß gesehlt haben. Und er macht hieraus auch selbst kein

<sup>1 [121.</sup> Stud. Dienftag, ben 8 October 1754.] 2 Etrich [1754]

<sup>3 [122.</sup> Stud. Donnerftag, ten 10 October 1754.]

15

Geheimniß, sondern wundert sich vielmehr wie Racine zwer Jahr an seiner Phädra habe arbeiten können, und wie es möglich sey daß ein Gedicht, welches so viel Schweis und Zeit gefostet, gefallen könne. Wir wundern uns darüber nicht, und würden uns vielmehr wundern, wenn 5 daß seine ohne diese mühsame Ausarbeitung gesallen sollte. Man merkt es seinem Plane allzuwohl an, daß er in der Eil gemacht ist, die ihm nicht einmal vergönnt hat, gewisse mechanische Regeln zu beobachten. So kann man zum Exempel, niemals eine Ursache angeben, warum bev ihm die Auszüge sich schließen; er läßt die Personen aushören zu reden; 10 sie gehen weg, und wissen selbst nicht weswegen. Zwischen dem vierten und fünsten Aufzuge ist so gar nicht einmal ein Unterscheid, es müßte denn das Stödchen sehn, welches der Buchdruker dazwischen geseth hat. Seneca spricht nebmlich zum Schlusse des vierten Aufzuges:

Ihr Freunde, welchen ich mein Herz auf ewig schenke, Und du erlaube mir, daß ich jeht einsam denke; Pauline, gönne mir, im traurigsten Geschick Bon der mich fliehnden Ruh den lehten Augenblick.

Und mit diesen einsamen Gedanken des Seneca fängt sogleich der fünste Aufzug an; so daß, wenn Seneca ja erst weggeht, er nur pro Forma 20 weggehen muß, um sich seine lange Monologe noch vorher hinter der Scene zu überhören. Zum Beweise aber daß es diesem Trauerspiele wirklich nicht au schönen Stellen mangelt, wollen wir aus eben der gebachten Monologe eine ansühren, die noch mehrere ihres gleichen hat:

Es befinden sich auch ben diesem Trauerspiele noch einige profaische Ge-35 banken über das Trauerspiel überhaupt, die aber weiter nichts besonders haben, als daß sie das Sinnreiche in der Tragodie, besonders in dem

Ein Wesen, welches selbst dem Himmel Ziele stellt!
Ein ewigs Wesen, das vor unserm Aug verborgen,
Der Weisen stillen Gram, der Thoren laute Sorgen,
In gleicher Ruhe sieht, und jeder Frevelthat,
Noch eh ihr Tag erschien, den Lohn bestimmet hat;
Das, eh ein Wütrich war, das, eh ich noch entstunde,
Den Grund zu meinem Tod in Nerons Lastern sunde;
Das was gewesen ist, und sehn wird und geschieht,
Wit einem Namen nennt, mit einem Blicke sieht. 2c.

Ausdrucke bes Schmerzes, noch artig genug vertheidigen. Druck und Papier sind sehr prächtig; welches den Breis zum Theil rechtfertigen wird. Es koftet in ben Bossischen Buchläden bier und in Votsdam 10 Gr.

Rurge Sammlung' untericiedlicher bem Denichen bienlider Biffenicaften und Runftftude, jo mobl für cu= 5 rieuse Liebhaber, als Rünftler und Sandwerter zu gebranden; morinnen von allerhand Farben, Solg-Lacquiren, beimlichen und verborgnen Schriften, nebft Berfertigung ber Dinte bagu, Bartung und Berbefferung ber Beine, gold und filbernen Buchftaben, Marmorfteinen, Solz zu 10 vermahren, fompathetischen Bulvern, Spigen und Flor Anbereitung, gold und filbernen Sachen einen Glang gu geben, und zu verneuern, nebst noch vielen andern Dingen hinlängliche Rachricht ertheilet wird, woben ein Anhang von Salpeter= und Bulvermachen befindlich. Frantfurt 15 und Leipzig ben Felfedere Erben 1754. In Bvo. Raum wird man es fich einbilden, bak auf acht Bogen, aus welchen biefe Sammlung besteht, so viele und mancherlen Runfte, beren immer fieben und fieben, follten wir meinen, ihren Dann ernehren fonnten, verrathen und mitgetheilt fenn follten. Allein wir konnen verfichern, daß der Titel 20 noch lange nicht einmal alles fagt, und bag ein neugieriger Lefer nicht weniger als 161 der außerlesensten Gebeimnisse darinne finden wird, die fich alle eines bem andern ben Borgug ftreitig machen. Das Bebeimniß, jum Erempel, ju machen, daß die Stiefeln Baffer halten; das Bebeim= niß Mäusefüchlein zu baden; das Geheimniß Fliegen zu vertreiben; das 25 Beheimniß Flohe und noch eine andere Art Thierchen gu tobten; bas Bebeimniß eine febr aufferorbentliche Bomabe zu verfertigen, bie gur Schönheit bes Angesichts bienlich ift; bas Bebeimniß sympathetische Bulver zu bereiten; die portreflichen Gebeimniffe für die Trobelweiber, wie fie alten Sammet, abgetragne und befledte Benge und Bander wieder auf= 30 puben und erfrischen follen; diese Bebeimniffe, fagen wir, und noch viel mehrere, mußten entweder febr ichlecht entbedt fenn, ober es wird nie einen Menfchen reuen, die Recepte bagu fur 3 Br. gefauft gu haben. Dehr toften fie in den Boffischen Buchladen bier und in Potsbam nicht.

<sup>1 [123.</sup> Stud. Sonnabent, ben 12 October 1754.]

Gebichte und Reden. Damburg ben Joh. Carl Bohn 1754. In 8vo. 21 Bogen. Diese Sammlung hat den herrn Alarbus, jehigen geheimen Legationsrath Sr. Hochsurst. Durchl. des Bischofs von Lübeck, zum Bersasser. Bereits 1747 sind verschiedene Stücke derselben 5 gedruckt worden, und haben den Benjall gefunden, welchen sie verdienen. Sie erscheint mit aller der Pracht, welche wir denseingen Dichtern wünsichen, die alsdenn, wenn sie eine Zierde des Buchladens sind, auch eine Ehre der Nation sehn können. Unter den Gedichten des Herrn Alardus sindet man Hochzeitcarmina, Serenaten, Cantaten, Fabeln, Ersogsählungen, Lieder, Trauergedichte, und Sinngedichte. Die Reden bestehen aus einer Freymäurerrede, aus einer Strohtranzrede, und aus einer Leichenrede. Bon den solgenden Sinnschriften, welche wir zur Probe ansschen wöllen, können wir versichern, daß wir sie nach Gewissen gewählt haben.

15

20

25

30

Maß.

Mat stimmt den Herrenhutern ben; Sonst lebt er stets im Rausch. Nicht daß er jetze besser sen; Er traf nur einen Tausch. Die ruhige Ehe.

Hans ichläft ben Märtens Frau; und Märten tritt ins Hans. Er siehts und lacht und sagt: das sieht possirlich aus. Hans ruft ihm gähnend zu: du hast ein braves Weib! Mich trieb die Neubegierd nach beinem Zeitvertreib. Richt wahr? fragt Märten ihn, ists nicht ein braves Weib?

Die gute Chefrau.

Beut ift Kantippe gut. Sie raumt bem Ehherrn ein, Auf einen halben Tag fein eigner herr gu febn.

Der Bandwerteneib.

Bas boch ber Handwerksneid in allen Ländern thut! Dem Mcibiades war keine Griechin gut. 3 ween Ungleiche.

Boher ift ber geschickt? und jener ift verkehrt? Der erfte hat Berftand; ber andre ift gelehrt.

<sup>1 [124,</sup> Stild. Dienftag, ben 15 October 1754.]

3ween unbarmherzige Richter. So balb ein Eriticus und Priester Urtheil fällt, So lebt kein Autor hier, kein Christ in jener Welt. Kostet in den Vossischen Buchläden bier und in Votsdam 1 Athler.

Gotthold Ephraim Leginge Theatralifde Biblio 5 thet. Erftes Stud. Berlin ben Chr. Fried. Bog. In 8vo. 19 Bogen. Man wird fich ber Bentrage gur Siftorie und Aufnahme bes Theaters erinnern, von welchen vor einigen Jahren vier Stud an bas Licht traten. Wegenwärtige Bibliothet ift eine Fortsepung jener Bentrage, nach einem in etwas veranderten und eingeschränften Blane. 10 Sie foll nehmlich fein Bert ohn Ende und fein bloffer theatralifcher Mifchmafch werben, fondern wirklich eine fritische Geschichte bes Theaters ju allen Beiten und ben allen Boltern enthalten, obgleich ohne Ordnung weber nach ben einen, noch nach ben andern. In biejem erften Stude fommen lauter Auffage vor, welche bie neuern Beiten angeben, und fol= 15 gende Aufschriften haben. 1. Abhandlungen von bem weinerlichen ober rührenden Luftspiele. Diese bestehen aus eines frangofischen Schriftstellers Betrachtungen wider biefe neue Art bes Romifchen, aus bes Berrn Brof. Bellerts Bertheibigung berfelben, und aus bes Berfaffere eignen Bebanten. 2. Leben bes herrn Jacob Thomfons. 3. Auszug aus bem 20 spanischen Trauerspiele Birginia, bes Don Augustino be Montiano h Lunando. 4. Auszug aus bem Schaufpieler bes Berrn Remond von Sainte Albine. 5. Leben bes Beren Rericault Destouches. 6. Ueber bas Luftfpiel bie Suben, in bem 4ten Theile ber Leffingichen Schriften. Roftet in den Boffifchen Buchlaben bier und 25 in Botsbam 8 Gr.

Reveries Poetiques 2 sur des sujets differens, par l'Auteur des Epitres diverses. à Amsterdam chez Fr. Changuion 1754. In 8vo. 19 Bogen. Diefes neue Werf ift als der dritte Theil der vermischten Briefe über verschiedene Gegenstände des Herrn von Barr, anzusehen. 30 Man weis, mit was für besonderm Glück sich biefer Deutsche auf den französischen Barnaß gewagt hat; man weis was für eine Stelle die

<sup>1 [125.</sup> Etud. Donnerftag, ben 17 October 1754.]

<sup>2 [126.</sup> Stud. Sonnabent, ben 19 October 1754.]

20

25

Franzosen selbst, aus Billigkeit vielmehr, als aus einer eiteln und ruhmsüchtigen Höflichkeit gegen Frembe, ihm auf demselben eingeräumt haben.
Wenn es unserm Vaterlande angenehm sehn muß, die höhnische Beschulbigung seiner nur allein wihigseynwollenden Nachbarn ohn Umschweif durch ihn widerlegen zu können; so kann es ihm auf der andern Seite nicht anders als unangenehm seyn, dieser unnöthigen Widerlegung wegen, eine so besondere Zierde unter den Dichtern in seiner Sprache zu entebehren. Gegenwärtige Poetische Grillen — (aber wie viel besser, wird mau sagen, klingt reveries!) enthalten eine beträchtliche Anzahl 10 kleiner Gedichte, die alle von dem seinsten Geschmacke, und der schönsten Denkungsart zeigen. Wenn es uns ersaubt ist, zwen kleine Proben auzussähren, so soll die erste eine Sinnschrift seyn, welche der Verfasser auf das Edict Sr. Königl. Majestät in Preussen, die Chescheidung betressend, gemacht hat, und die andre, gleichsalls eine Sinnschrift auf die Ersinstening des Pulvers.

Sur un Edit du Roi de Prusse.

Quand l'Hymen étonné, reçut l'edit royal

Ou la Discorde rompt le lien conjugal,

L'Hymen dit aux Chefs de ses Pretres:

Alexandre, eu Soldat, coupa le Noeud Gordien,

Et Frederic, en Sage, a délié le mien.

Quel est le plus grand de ces Maîtres?

Sur l'invention de la Poudre à Canon.

Satan étant honteux, dit-on,
De lacher sa poudre à canon,
Pour mieux peupler son Patrimoine;
Il chargea de ce soin maudit
Un vil Chymiste, un noir Esprit,
Un Sot, un Allemand, un Moine.

30 Roftet in ben Boffifchen Buchlaben hier und in Potsbam 18 Gr.

Das ! Publicum hatte vor einigen Wochen die Gutigkeit ein Paar Bogen Maculatur, unter ber Aufschrift, Possen, in ben Bossischen Buchläben abzuholen; aber boch nicht so häufig, als man wohl wunschen mögen: benn so wohlseil ber Berleger auch biefe feine Auflage gemacht

<sup>1 [128.</sup> Stild. Donnerftag, ben 24 October 1754.]

hatte, fo mare fie ibm boch wenigstens jur Belfte auf bem Balfe ge= blieben, wenn er fich nicht furz und aut entichloffen batte, noch in ieben Butterteller ein Dutend Eremplare ju ichiden, um fie ben Lefern mit Bewalt aufzudringen. Gleichwohl hat man in Leipzig noch eine britte Auflage veranstaltet, und mas das sonderbarfte daben ift, so verspricht 5 man fich ausbrudlich auf bem Titel bavon, bak man fie loszumer= ben hoffe, ohne fie gratis auszugeben. Diefe Sofnung tann fich unmöglich auf etwas anders, als auf die bazugekommenen Bermebrungen grunden, welche wir nothwendig anzeigen muffen, damit die Liebhaber felbit urtheilen tonnen, ob fie wichtig genug find, um basienige 10 noch einmal für 3 Grofden zu taufen, mas fie bereits umfonft betommen haben. Die erfte Bermehrung alfo ift ein fauberes Stodden, welches bas Titelblatt gieret. Es ftellet einen Satur vor, ber mit einer Reule und einem Schwerbe bewafnet ift, und neben fich, man fann nicht eigent= lich ertennen, ob einen Sund, ober eine Rate, ober gar einen Bar 15 fteben bat. Ben biefes Bilden vorftelle, wollen wir gleich fagen. Der Berfaffer ber Boffen, ober furger ber Boffenreiffer, wollte fich Unfangs gar nicht nennen, ohne 3meifel, weil er gang in ber Stille ben Benfall ber Belt abzuwarten gedachte. Runmehr aber, da er fieht, daß biefer Benfall fo aufferordentlich gewesen ift, fo ift fein Chrgeit auf einmal 20 aufgewacht. Er fängt an aus bem Berborgnen hervorzutreten, und icitt beswegen fein Bilbnig voraus, ebe er uns burch feinen Namen überraschen will. Erft mar er ein Anonymus; jest ift er ein Bseudoupmus, benn über bas gedachte Stodden bat er ben Namen Toelpel ichneiben laffen, von welchem er aber leicht hatte voraus feben tonnen, 25 daß er ihn gar gu beutlich verrathen murbe. Die zwente Bermehrung bestehet in einer Erflärung hinter ber Titelfeite, und welche diefes Inhalts ift, baß ber Berfaffer mit feinen Boffen nicht nur einen Marren, b. i. nicht fich nur felbft, fondern noch hundert Narren zugleich, b. i. alle feine Bewunderer, wenn deren anders hundert fenn konnen, habe lacherlich 30 machen wollen. - Beiter finden wir nichts verandert noch bingugefett, welches fich auch nicht wohl murde haben thun laffen, weil biefe fogenannte britte Auflage bloß aus einem umgebrudten Tittelbogen ent= ftanden ift. Sollte man nun alfo burchaus nicht 3 Gr. bafur bezahlen wollen, fo fonnte doch wohl noch bagu Rath werben, daß man auch eine 35 vierte Auflage nach biefer britten, für eben ben Breis, als bie gwente,

20

machte. Allein diejenigen, welche ein Exemplar davon verlangten, würden die Gütigkeit haben mussen, vorher darauf zu subscribiren, damit man ganz gewiß sehn könnte, daß sie es auch hernach umsonst nehmen würden. Wer sich mit zwen Exemplaren belästigen will, soll das zuvorbeschriebene Bildniß des Verfassers nach vergrössertem Maaßtabe gleichfals in Holz geschnitten, obenein bekommen. Es wird mit dem wahren Namen desselben prangen, welchen wir eben jeht ersahren haben. Ein sehr besrühmter Name; wahrbastig! Und der noch berühmter werden soll!

Hamburgische Bentrage! zu ben Werten bes Wipes 10 und ber Sittenlehre. Zwenter Band, zwentes Stud. Hamsburg ben Ch. Wilh. Brandt 1754. Die Verfasser dieser periesbischen Schrift bestreben sich noch immer, die gute Meinung, die man gleich Ansanz von ihrer Geschicksicht gesaßt, zu erhalten, und so wohl in ihren wisigen als lehrreichen Aussähen sich durchgängig gleich zu 15 bleiben. In diesem Stud kömmt unter den Uebersehungen besonders ein kleiner Roman des Herrn von St. Mard vor, welcher sich, wie alles, was ans der Zeder dieses Schriftstellers gestossen ift, sehr wohl lesen läßt. Als eine Probe der kleinen Poesien, wollen wir solgende Erzehlung hersehen:

Die fluge Borficht.

Frang ftarb, nachbem er zwanzig Jahr Ein Beuchler, Bojewicht und Monch gewesen war. Den britten Tag nach feinem Sterben Folgt ibm ein andrer Monch, ber alte Bruder Joit. 25 Sein Beichtger ichrie ibm ju: Berr, fterben Sie getroft. Behn Deffen helfen icon bas himmelreich erwerben. Berlangen Gie zugleich, daß Brubern Frang und Gie Der Tod nicht trennen foll? 3ch will es ichon verfügen, Daß Sie in einem Sarg an Frangens Seite liegen. Mein, ichrie ber Sterbende; nein, bas geftatt ich nie! 30 D trennen Gie uns ja! 3ch muß es fren gestehn: Lies ich nach meinem Tod ein mahres Bunber febn; So fprach ber Bofewicht: es fen von ihm geichebn. Roftet in den Boffifchen Buchladen bier und in Botebam 6 Br.

<sup>1 [129,</sup> Stild. Sonnabent, ben 26 October 1751]

Bhufitalifche Beluftigungen. 1 Dren und zwanzigftes Stud. Berlin ben Cbr. Fr. Bog. Dan wird es hoffentlich nicht ohne Bergnugen bemerten, daß diefes Journal nicht ins Steden gerathen ift, fondern bag es wirklich, obgleich ein wenig langfam, auf eine Art fortgefett wird, welche die Lefer gufrieden ftellen fann. Es find folgende 5 Auffabe barinne enthalten: 1. Bedachtnisidrift auf ben Berrn Chriftlob Mulius von feinem Freunde bem Berrn Brof, Raftner. Da Berr Mulius ber Urbeber ber Physikalischen Beluftigungen ift, so verdienet fein Un= benten mit allem Recht barinnen aufbehalten zu werden, und es ift feine gemeine Chre, daß es durch einen Raftner geschehen ift. Ea demum 10 vera laus est, quae ab iis proficiscitur, qui ipsi in laude vivunt. 2. Bon einem mertwürdigen Echo ben Bostar, aus einer binterlaffenen Nachricht bes herrn Mplius. 3. Ein Mittel wider die rothe Rubr, nebit Unmerfungen von der Chinarinde. 4. Die Urfache bes Glanges bes Seemaffers jur Rachtzeit, aus dem Gentlemans Magazine. 5. Batrio- 15 tifcher Bunich megen ber Solgfuhren und ber Gaftwirthe. 6. Wie man fich den Dismachs des Obftes erträglich machen tonne von Dr. B. B. 7. Bom Copaubaume und dem Milchholze aus des B. Labat Reifen. 8. Bon den Bogeln, welche man Teufel nennt; eben daber. 9. Gine neue finnreiche Art Drangeriebäume zu pfropfen. 10. Ginige Erfahrungen mit 20 glafern Röhren. 11. Ginige Unmertungen über ben Nachsommer und Nachwinter. Roftet in den Boffifchen Buchladen bier und in Botedam 2 Gr.

Das Chantillysche Mägbchen<sup>2</sup> ober die Geschichte eines Parisischen Frauenzimmers in den Briefen des 25 herrn \*\*\* an einen guten Freund; aus dem Französischen übersett. Breglau und Leipzig verlegts Daniel Piethsch 1755. In 8vo. 1 Alphb. Man behauptet in der Borrede, daß diese Geschichte aus einem französischen Manuscripte, welches in seiner Sprache noch nicht gedruckt worden, übersetzt sein. Bielleicht aber ist dieses Mas 30 nuscript eine Erdichtung, und man hat ein deutsches Original mit einer guten Empsehlung wollen in die Welt bringen. Es mag das eine, oder das andre wahr seyn, so ist doch so viel gewiß, daß weder der deutsche

<sup>1 [129.</sup> Stud. Sonnabend, ben 26 October 1754.]

<sup>2 [131.</sup> Stud. Connerftag, ben 31 October 1754.]

noch der frangofische Big sich auf diese Geburth viel einbilden darf. Die Belbin ift die Tochter eines Gaftwirths in Baris, aus Chantilly geburtig: aber es ift nicht fo wohl ihr Leben, welches man uns beschreibt, als bas Leben eines ihres Unbethers, 1 welcher fie nur immer auf ber tugenbhaften 5 Seite tennt, und fich mit Muhe und Roth von ihren Feffeln loswideln fann. Der Brieffteller ift biefer Liebhaber felbft, und er lagt une feine Bottin eben fo wenig fennen lernen, als er fie felbft gefannt bat. Das wichtigfte von ihr zeigt er une nur immer in ber Entfernung; ber Lefer muß nur rathen, aber er wird mude, immer einerlen gu rathen. Rurg, 10 er muß viel Beduld haben, wenn er diefes Alphabet durchlefen will. Unterdeffen wollen wir ihm ein Mittel, es fo weit zu bringen, nicht verbergen. Der weise Seter hat die Namen ber Berfonen burch bas gange Buch mit lateinischen Buchftaben ausgebrudt. Durch Gulfe biefer Buchstaben also, welche beutlich genug in die Augen fallen, tann man 15 fein alle Moral, die ber Berfaffer, bis gum Gahnen reichlich, eingeftreuet hat, überhüpfen, und fich beftandig an ben gaben ber Befchichte halten, welcher furz genung ift. Man barf nur Acht geben, wenn eine neue Berfon dagu fommt, von biefer ein Baar Borte mit auffangen, und immer fortlefen, fo lange man noch ungefehr weis, mas geschieht. Man 20 wird auf biefe Art in einer Stunde durch 72 Briefe burch fenn, die man fonft in feche Stunden, und wenn man ben Edel, ben fie erweden tonnen, mit in Betrachtung giebet, in Jahr und Tag nicht wurde burchgelefen haben. Roftet in ben Boffifchen Buchladen bier und in Potsbam 6 Br.

Begebenheiten bes Roberich Random. 2 Aus ber drit25 ten Englischen Ausgabe übersett. Erster Theil. Hamburg
ben Chr. Wilh. Brandt 1755. Es wäre zu viel Rachsicht, wenn
man das Borurtheil, welches die englischen Romane für sich haben, auch
diesen Begebenheiten wollte zu gute kommen lassen. Ihr Berkasser ist
weber ein Richardson noch ein Fielding; er ist ein Schriftseller,
wie man sie ben den Deutschen und Franzosen in der Menge antrist.
Er gesteht, daß er sich besonders den herrn Ie Sage zum Muster gewehlt habe, dessen Gil Blas wohl ein Meisterstück des komischen Romans
bleiben wird. Aber wie weit ist er unter ihm geblieben! Es müßte sehr

<sup>1 [</sup>vielleicht verbrudt für] eines ihrer Unbether,

<sup>2 [133.</sup> Stud. Dienitag, ben 5 Rovember 1754.]

wunderbar zugehen, wenn deutsche Leser von Geichmad an den Schilsteichen, an den Bordellhistorchen, an den Balgerenen und an den Schissabentheuern, eben so viel Wohlgefallen finden sollten, als der englische Pöbel daran muß gefunden haben, der bereits drei Ausgaben davon unter sich getheilet hat. Am Ende dieses Theils sindet man den Held in sehr mißlichen Umständen, so daß er den verzweiselten Entschluß faßt, zu sterben. Man darf sich aber nicht bange senn lassen, weil er noch den zwenten Theil geschrieben hat, den man hofseutlich wohl auch bald deutsch zu lesen bekommen wird. Die Uebersehung scheinet ein wenig in Gil gemacht zu senn. Kostet in den Bossischen Buchläden hier und in 10 Botsdam 10 Gr.

D. John Lelands' Abrig ber vornehmften Deiftifden Schriften, die in bem vorigen und gegenwärtigen Rabr= hunderte in England bekannt geworden find; nebit An= merkungen über diefelben und Nachrichten von den gegen 15 fie heransgefommenen Untworten überfest von S. G. Schmib. Conrector ber Altstädter Schule in Sannover. Sannover 1755 ben Joh. Bilh. Schmid. In 8vo. 1 Alphb. 20 Bogen. Diefes ift meber bas einzige noch bas erfte Bert, in welchem fich D. Leland als einen icharffinnigen und unparthenischen Bertheidiger 20 der driftlichen Religion gezeigt bat. Schon vorlangft ift er in den Streitigfeiten wider den Tindal und Morgan rühmlich von den fleinen Fechtern unterschieden worden, die mit in Gil gusammengeraften Baffen blindlings auf alles losgeben, mas nicht zu ihrer Fahne geschworen bat. Seine ienigen Begner find die Deiften unter feinen Landsleuten überhaupt, die 25 er mit einem durchdringenden Auge muftert. Er thut diefes in 15 Briefen, in welchen er, nach ber Ordnung ber Beit, alle ihre Sturme auf bas Chriftenthum erzehlt, und diejenigen befannt macht, welche fie mutbig abgeichlagen baben. Un die Svike ber erftern ftellt er ben Lord Berbert von Cherburn, welcher zwar nicht der erfte Deifte, aber doch der erfte ift, 30 welcher ben Deismus in ein Spftem zu bringen gefucht bat. Er ift noch jest unter allen feinen Nachfolgern berjenige, welcher bie wenigste Ubneigung von ber driftlichen Religion bliden laffen, und bie natürliche Religion in einem Umfange angenommen bat, von welchem nur noch ein

<sup>1 [134,</sup> Etud. Donnerftag, ben 7 Rovember 1754.]

febr fleiner Schritt bis gu ber geoffenbarten gu thun ift. Seine Brunbe werben in ben zwen erften Briefen untersucht. Rach ihm bat Sobbe & ben nachften Blat, welcher gwar eigentlich nicht wiber bas Chriftentbum fchrieb, aber boch viel Rachtheiliges in Ansehung ber Eingebung, ber 5 Richtigfeit bes Ranons, und andrer Stude, in feinen Schriften einflieffen ließ. 36m ift ber britte Brief bestimmt. Der vierte Brief betrift ben Carl Blount und ben Toland. Gener ift ein bloffer Rachbeter bes Berberts, und mas er eigenthumliches bat, find Spotterenen; biejer ift mehr ein Spinogifte als ein Deifte, und feine vornehmften Unfalle 10 geben auf ben Ranon bes Dt. Testaments, welchen er in feinem Amontor burd bie Menge ber faliden Evangelien verbachtig machen wollte. Der fünfte Brief enthalt Anmertungen über ben Grafen von Schaftesburp, welcher vielleicht weniger Unftoffiges, besonders in feiner Characteriftif würde vorgetragen baben, wenn er weniger munter und fvottifc batte 15 fenn wollen. Auf ibn folgt in bem fechften Briefe Anton Collins. welcher feine Anfalle befonders gegen die Prophezenungen bes alten Tefta: mente richtete, und blog ben falichen Berftand berfelben gum Grunde bes Chriftenthums machte. Der fiebende Brief ift bem Boolfton gewibmet, welcher die Bunder bes Beilandes angrif, und fie fur teine 20 mabre Begebenheiten, fondern bloß für Allegorien wollte gelten laffen. Der achte Brief ift wider ben Tindal und fein Chriftenthum fo alt als bie Schopfung. Der neunte Brief ftreitet wiber bee Dor : gans Moralifden Philosophen, welcher die Offenbarung gwar angunehmen vorgiebt, aber teinen Beg übrig laft, fich von ber Babr-25 heit derfelben zu überzeigen. Der zehnte Brief geht wider die anonymifche Schrift, bas Chriftenthum nicht gegründet auf Beweis, und ber eilfte wiber einige fliegende Blatter unter bem Titel, Die betrachtete Muferftebung. Der gwölfte und brengebenbe Brief beichaftigen fich mit ben Schriften bes herrn Chubbs, eines Mannes ber gwar eigentlich 30 fein Gelehrter mar, aber boch febr viel Big befag, ben er nicht beffer als wider die Religion anwenden gu tonnen glaubte. Der vierzebente Brief macht einige Unmerfungen über die Schrift bie richtig beftimmte Sache bes Deismus und wider die Briefe des Lord Bolingbrodes, worauf einige allgemeine Betrachtungen über bie 35 Deiften überhaupt folgen, welchen in bem funfgebenten Briefe eine turge Borftellung ber mahren Brunde bes Chriftenthums bengefügt ift. In

١

einem Anhange wird noch eine sehr wunderbare Anethote von dem Lord Herbert und seinem Buche von der Wahrheit ungemein scharfsinnig beurtheilet. Die deutsche Uebersetzung dieses vortreslichen Werks ist so wohl gerathen, als wenige Uebersetzungen aus dem Englischen gerathen, die ohne die Vorreben eines berühmten Mannes die elendesten von der Welt jenn würden. Kostet in den Vosssschaftlichen Buchläden hier und in Potssam 16 Gr.

Ragout à la Mode1 ober des Meologifchen Borterbuchs erfte Bugabe von mir felbft 1755. In 8vo. 11/2 Bogen. Benn bas Reologische Borterbuch, ober, es ben bem abgeschmacktern 10 Titel ju nennen, wenn die Aesthetit in einer Rug nur ben geringften Schaben angerichtet ober auch nur Lefer gefunden hatte, fo murben mir nicht ermangeln, biefes Ragout als ein vortrefliches Gegengift angupreisen. Da fie aber in einem Augenblide erschien und vergeffen mard, fo befürchten wir faft, bag ein gleiches Schidfal auch ihre Bugabe, un= 15 iculbiger Beife, treffen werbe. Unterbeffen ift es boch recht gut bag man den Narren nach ibrer Narrheit antworte, und ihnen feine Begenrebe idulbig bleibe, bamit fie es auch jelbft erfahren, bag fie Marren find. Das Ragout bestebet aus einer Unterredung amischen einem Schüler und feinem Lehrmeister. Man bat biefe tatechetische Methobe 20 ohne Zweifel wegen ber Deutlichkeit gemablt, um es fein einem jeben begreiflich zu machen, bag nicht allein ber Berfaffer bes Borterbuchs ein feichter Ropf und formlicher Basquillant fen, fondern auch daß ber Berr Brof. Gotticheb mit mehrerm Rechte als Bobmer und Rlopftod unter bie Reologifden Schriftfteller gebore; es mußte ihm 25 benn etwa diefes zur Entidulbigung bienen, bag er bloß aus friechenber Armuth, und gar nicht aus Begierbe etwas fuhnes und unerwartetes zu fagen, neologifire. Die Beweife hiervon tann man in ber Bugabe felbst nachseben. Wir wollen uns nicht langer baben aufhalten, fonbern bem Lefer nur noch eine Sinnschrift mittheilen, die ber Traumer eines 30 gewiffen Traumes als bas von und verlangte Recepiffe anfeben tann. Man wird fich ber vortreflichen vier Zeilen bes Berrn von Sallers erinnern:

Rurzsichtiger! bein Gram hat bein Gesicht vergallet, Du siehst die Dinge schwarz, gebrochen und verstellet:

<sup>1 [135,</sup> Stild. Connabenb, ben 9 Rovember 1754.]

Mach beinen Raupenstand und beinen Tropfen Zeit, Den nicht zu beinem Zweck, die nicht zur Ewigkeit. Beil diese Zeilen ben poetischen Maulwürfen von jeher ein mächtiger Anstoß gewesen sind, so machen wir uns ein Bergnügen daraus ihnen eine 5 Parodie darauf mitzutheilen, die wir von guter Hand bekommen haben. Sie ist an den Bersasser des Wörterbuchs gerichtet, und sautet also: 1

Kurzsichtiger! ber Neib hat bein Gesicht vergället, Du siehest Hallern schwarz, gebrochen und verstellet: Mach beinen matten Wis, bein wenig Wissen, Flegel, Dies nicht zur Deutlichkeit, ben nicht zur Schreibart Regel.

Wenn er, ober diesenigen herren Gottschebianer, die an dem Wörterbuche Theil haben, das Flegel zu hart finden sollten, so mögen sie überlegen, daß man des Reimes wegen vielmal etwas sagen muß, was man ausser dem Reime nicht gesagt hätte. Doch man hat es nicht einst mal nöthig, ihnen diese Entschuldigung zu machen, weil sie weit gröffere Grobheiten wider andre Leute, als sie sind, ausgestossen haben. — Das Ragout kostet in den Bossischen Buchläden hier und in Potsdam 2 Gr.

Richtige Borftellung2 ber Deiftifden Grundfage in zwen Unterredungen zwischen einem Zweifler und einem 20 Deiften. Mus bem Englischen überfest, und mit einem Unhange vermehrt. Leipzig ben Joh. Jacob Beitbrecht 1755. In 8vo. 12 Bogen. Das Original diefes kleinen aber febr ichabbaren Werks ift zu erft im Sabre 1711 ans Licht getreten, und feit bem fehr oft aufgelegt worben. Es icheinet, daß fein Berfaffer, 25 welcher unbefannt geblieben ift, hauptfächlich durch die Tolandifchen Schriften bewogen worben, die Sache bes Chriftenthums auf eine fo besondere Art zu vertheibigen. Er läßt feinen Christen, sondern einen Bweifler oder vielmehr einen Menschen das Bort wider ben Deiften führen, welcher Berftand und Unpartheplichkeit genug hat, ber driftlichen 30 Religion wenigstens durch feine falfche Beschuldigungen zu nabe treten ju laffen, und die Grunde mider biefelbe auf ihren mahren Werth berab ju feten. Diefer Zweifler findet am Ende, bag ber Deismus eine Larve fen, unter welcher man bloß bie verhaßten Beschulbigungen ber

<sup>1 [</sup>Bgl. jum Folgenben Bb. I, S. 41 biefer Ausgabe.] 2 [137. Stud. Donnerstag, ben 14 Rovember 1754.]

Bottesleugnung von fich abzulehnen, ober die driftliche Religion befte geschidter zu bestreiten fuche. Wem biefes Endurtheil gu ftrenge icheinen follte, ber muß miffen, bag ber Berfaffer nur die allerhäßlichfte Urt von Deiften annimt, biejenigen nehmlich, welche gwar einen Gott, aber teine Berbindlichfeit ibm ju gehorchen, noch ein fünftiges Leben zugeben. 5 So fdwerlich ein Berbert biefe fur mabre Deiften ertennen murbe, fo gewiß ift es boch, bag fie ju unfern Beiten unter ihren Ramens= brubern die größte Babl ausmachen, und auch leider die größten Berführungen anrichten! Auf diefer Borigont alfo ift bas gegenwärtige Befprach mit Fleis eingerichtet, und befonders geschickt bie Freydenteren, 10 fo wie fie gemeiniglich im Umgange geauffert wird, wo man fie mehr mit Ginfällen als tieffinnigen Erörterungen verficht, ablaufen zu laffen. - Der Anhang, welcher dieser Uebersetung bengefügt ift, bestehet aus einigen Briefen, welche ben Streit über bie Religion betreffen. Statt aller Lobipruche durfen wir dem Lefer nur entbeden, daß fie, fo wie 15 die Uebersehung felbit, aus ber Feder bes berühmten Berfaffere ber Bestimmung bes Deufchen gefloffen find. Roftet in ben Boffischen Buchläden bier und in Botsdam 4 Br.

Idioticon Hamburgense 1 ober Borterbuch gur Erflarung ber eignen in Samburg gebräuchlichen Riederfächfischen 20 Mundart. Jego vielfältig vermehrt und mit Unmertungen und Bufagen zweener berühmten Danner nebft einem vierfachen Anhange ansgefertiget von Michael Richen, P. P. Samburg verlegt von Conr. Ronig 1755. In 8vo. 1 Mlphb. 9 Bogen. Die erfte Unlage biefes Werts ift bereits vor eilf Sahren 25 ans Licht getreten. Der Nugen und die Nothwendigfeit diefer Art Berzeichniffe fann feinem zweifelhaft vortommen, ber nur einigermaffen einen Begrif von ber allgemeinen Bortforichung ber beutichen Sprache bat. Es ift eber an fein etymologisches Lexicon berfelben zu benten, bevor wir nicht die eignen Borter aller Provingen gesammelt, und fie unter 30 einander verglichen baben. Diefes aber wurde vielleicht noch zu erhalten fenn, wenn fich nur mehrere Belehrte bemuben wollten, bem Erempel bes herrn Brof. Richens gu folgen. Die Dube ift erftaunlich, Die ihm diefe neue Ausfertigung feines Borterbuchs muß gefoftet haben,

<sup>1 [138.</sup> Stud. Sonnabend, ben 16 Rovember 1754.]

und verdienet um jo viel mehr Dant, je weniger fie ben vielen in die Mugen fällt. Auffer ben Bermehrungen bes Borterbuchs felbit, welche man größten Theils den Bentragen bes Danifden Juftiprathe Berru Bramms und bes berrn Legationerathe Datthefone mit fouldig 5 ift, find noch vier Anhange hinzugetommen. Der erfte besteht in einer Samburgifden Dialectologie, ober in einer Sammlung allgemeiner Unmerknugen über bas eigene ber Samburgifchenieberfachfifchen Sprache. welche man als die Regeln biefer Mundart anfeben fann. Der awente Unhang ift ein Bergeichniß einiger Borter, Die größten Theils nur in 10 Ditmarichen gebrauchlich find, von bem Brn. Baftor Biegler. britte ift eine Radricht von bes Berbard be Schueren Borterbuche. welches er Theutonista genannt hat, und als ein Idioticon Clivense fann betrachtet werden. Der vierte endlich ift ein Bergeichniß ber Musgaben bes Catholicons Johannis de Balbis. In der Borrebe 15 führt der Berr Professor alle deutsche Idiotica an, die ihm befannt geworden find. Es wird auch bas wenige daben nicht vergeffen, mas Joachim Fromm in feiner Nomenclatura etc. von ben Martifchen Idiotismis bengebracht hat, und wir unterschreiben bier mit Bergnugen ben Bunfch, daß fich balb ein redlicher Marter finden moge, ber bas Rudftanbige 20 bagu nachtrage, wogu unfer Berfaffer befonders ben Gru. D. Bengto aufmuntert. Roftet in ben Boffifchen Buchlaben bier und in Potsbam 1 Rthir.

Cours complet 1 de la Langue françoise distribué par Exercices; à l'usage des personnes pour qui cette Langue est étrangere par Mr. 25 Mauvillon. Tome premier et second. à Dresde 1754 chez J. C. Walther. In 8vo. Beyde Theile 3 Alph. Da Hr. Mauvillon schon seit vielen Jahren der berühmteste französische Sprachmeister in Leipzig ist, so kann es ohne Zweisel nicht anders seyn, als daß er nicht durch eigne Ersahrung das Unzulängliche und Falsche so mancher Sprachsehren sollte 30 eingeschen haben. Er hat sich auch bereits durch seine Remarques sur les Germanismes so viel Ansehn erworden, daß man sich mit Grund die Berbesserung desselben von ihm versprechen kann. Auch eine nur slüchtige Durchblätterung des gegenwärtigen Werks wird diese Vorurtheil genugsam rechtsertigen, indem man mit Vergnügen eine Menge

<sup>1 [139.</sup> Stud. Dienftag, ben 19 Rovember 1754.]

ber vortreflichsten Unmerkungen barinnen antrift, burch bie man bas Eigenthumliche ber frangofischen Sprache ertennen, und fich geläufig machen fann. Der erfte Theil ift theoretifch und der andre practifch. Diefer lettere ins besondre ift von einer febr vortreflichen Ginrichtung. Auftatt ber elenden und findischen Gespräche, auftatt ber erbarmlichen fleinen Ergahlungen, die man fonft hinter ben Grammairen findet. theilt er erftlich ein flein Berzeichniß berjenigen Borter mit, welche ben Runften und dem gemeinen Leben eigenthumlich zugehören, und zeiget bierauf an eingestrenten Stüden auter Schriftsteller, wie man fie überhanpt mit Ruben lesen muffe. Als eine fehr nübliche Uebung schlägt er auch die 10 Bergleichung ber Uebersehungen mit ihren Urschriften vor, und giebt in dem 59ten Abichnitte einige Broben bavon. Er beurtheilt barinne bie beutsche llebersetung bes herrn Straubens von ben Briefen einer Marquifin burch ben jungern Crebillon, besgleichen bie Stein= wehriche Ueberfetung der Briefe bes herrn von Fontenelle, und 15 die unlängit berausgetommene lleberfebung bes Montagne. Er findet an allen drepen ungemein viel auszuseten, und zeigt daß fie voll unverantwortlicher Fehler find. Man wird ihm überhaupt nicht Unrecht geben tonnen, ob man icon auch nicht felten entbeden wird, daß Berr Manvillon fich mehr Deutsch zu versteben einbilden ninft, ale er wird= 20 lich verfteht. R. G. Wenn er in ber lleberfetung bes Beren Straube le fade Marquis burch ber abgeschidte Marquis überfest findet, io verlichert er, daß er mehr als einen gelehrten Deutschen gefragt habe, was das Wort abgeichict beiffe, und baf ibm alle geantwortet batten. daß es jo viel als envoyé ober deputé beiffe. hierauf nun verdammt 25 er ben Grn. Straube, welches er fcmerlich wurde gethan haben, wenn er nur einen halben Dentschen gu Rathe gezogen hatte. Es ift bier nebulich ein Drudfehler, und anstatt abgefdidt foll es ab= gefchmadt beiffen, wie es jogleich einem jeden Lefer in die Augen fällt. Un einer andern Stelle behanptet Berr Dauvillon, daß man 30 Coquette nicht durch Buhlerin überfeten durfe, weil Buhlerin eine Maitresse d'un grand, eine Concubine bedeute. Bober muß er diefes baben? Und hat er wohl jemals einen Deutschen sagen horen: ber ober jener Groffe halt fich eine Bublerin? Gine Benichlaferin fagt man, und bas ift ein gang ander Bort. Es ift falich, bag bie Deutschen mit 35 Bublerin allezeit ben Begrif eines haflichen Lebens verbinden, indem

bas Beitwort buhlen, um etwas buhlen, oft weiter nichts heißt, als sich nm etwas bewerben, und also auch eine Buhlerin eine Berson bebeuten kann, die sich zu gesallen bemüht. Im bosen Verstande sagt man Buhlschwester. Den Unterscheid dieser dren Wörter muß er sich 5 erklären lassen, ehe er einen gebohrnen Deutschen darüber tadeln will. Kostet in den Bossischen Buchläden bier und in Votebam 2 Rthfr.

Des Abts von Mariann' Geschichte ber Araber unter ber Regierung ber Califen. Mus dem Frangofifden über= fest. Dritter und letter Theil. Berlin und Botsbam ben 10 Chr. Fr. Bog 1754. In 8vo 1 Alphb. 21 Bogen. Bir haben bereits ben ben vorhergehenden Theilen von bem nütlichen Gebrauche diefes Werts geredet, und jest fonnen wir ben dem Beichluffe deffelben nicht anders, als es ben Liebhabern einer furz und lehrreich vorgetragnen Beschichte nochmals augupreifen. Es ift gewiffer Maaffen als eine Fort-15 femma ber alten Beschichte bes Rolling anguseben, und völlig mit ber Leichtigkeit geschrieben, Die Die Arbeit Diefes Borgangers fo beliebt gemacht hat. Schon in ber Borrede zu bem erften Theile hat man gezeigt, daß die Bormurfe, welche der Berr Doctor Banmgarten dem Marigny gemacht hat, Theils gang ungegründet, Theils nicht von 20 ber Bichtigkeit find, daß man die Lefung bes Buches felbft beswegen unterlaffen mußte. Da es übrigens die einzige Compilation von biefer Materie ift, fo muß man dem Berfaffer wegen feines Fleiffes um fo vielmehr verbunden fenn, je groffer die Mube fenn murde, wenn man ben Stoff aus hundert Budern felbft gufammenfuchen mußte. Unmer-25 fungen tann mit Gulfe zweier ober breber Quellen über einen Beichichtichreiber ein jeder machen, aber nicht ein jeder tann eben sowohl ein zusammenhangendes Wert ichreiben. - Diefer britte Theil fangt von dem 213 2 Sahre der Begire an und geht bis auf bas 656 berfelben, in welchem unter dem Moftagem der Regierung der Abbaffiden und ber 30 Califen überhanpt von ben Tartarn ein Ende gemacht mard; beun bie fogenannte zwente Berrichaft ber Abbaffiden, welche furz darauf in Aegypten errichtet ward, fommt in feine Betrachtung, indem fie nichts als eine Reibe von Bringen war, welche weder Land noch zeitliche Gewalt batten. fondern einzig nud allein als die oberften Priefter angesehen murden.

<sup>1 [145,</sup> Stild. Dienftag, ben 3 December 1754.] 2 218 [1754]

Roftet in den Boffifchen Buchladen hier und in Potsbam 16 Gr. Alle bren Theile gusammen koften 1 Rthlr. 16 Gr.

Phyfitalifde Beluftigungen. 1 Bier und zwanzigftes Stud. Berlin ben Chr. Fr. Bog 1754. Es find folgende Auffabe barinne enthalten: 1. Chr. Mylius Beschreibung einer neuen Thier= 5 pflange in einem Schreiben an den Berrn von Saller. 2. Ebendeffelben Nachricht von einer fonderbaren Begierde nach Brantwein. Erfahrung vom Berfpringen eines nordhänfischen Mabafters, von eben demfelben. 4. Eben beffelben Reife auf den Blodeberg. 5. D. E. F. Schmerfahls Gedanten von Anlegung einbeimifder Manufacturen. 6. Chr. 10 Fr. Leffers gufällige Bedanten über die Schneden und Mufcheln. 7. Gben beffelben Beschreibung einiger verfteinerten Concholien. 8. Nachricht, wie Die Feigen auf der griechischen Jusel Bia durch Aliegen gur Reife gebracht werden, and des Tournefort Reisen. 9. Carl 28. Schulzens von einigen im Blut gefundenen widernatürlichen Bewächsen. 10. Berrn 15 Bofmaer Schreiben an den Berrn Brof. Raftner eine hollandifche Berfteinerung betreffend. Der zwente, britte und vierte Auffat ift ans bes Berru Mylius hinterlaffenen Reisenachrichten genommen, ans welchen man auch noch fünftig verschiedene merkwürdige Dinge mittheilen wird. Man fann baraus ichlieffen, wie aufmertfam Berr Mylius auf alles 20 gewesen, und wie fehr es gu betauern ift, daß er diese Aufmerksamkeit nicht and in entlegenen Ländern hat anwenden follen. Roftet in ben Boffifchen Buchladen bier und in Botedam 2 Br.

Der' Königs. Atademie der Biffenschaften in Paris Anatomische, Chymische und Botanische Abhandlungen; 25 Sechster Theil, welcher die Jahre von 1722 bis 1726 in sich enthält. Ans dem Französischen übersetzt von Wolf Balth. Abolph von Steinwehr, der Königs. Atademie der Biffenschaften in Berlin Mitgliede. Bressan, verlegts Joh. Jakob Korn 1755. Der schwahhafteste Panegyrist würde sich 30 erschöpfen, wenn er dieses Wert ben jedem nenen Theise anpreisen wollte; er müßte denn immer einerley sagen. Man kann also schwerlich etwas anders thun, als das Publicum versichern, daß der Fleiß des herrn

<sup>1 [147.</sup> Stild. Connabend, ben 7 December 1754.]

<sup>2 [148.</sup> Stud. Dienftag, ben 10 December 1754.]

von Steinwehr noch immer gleich glücklich ausfällt, und daß man es demjenigen nicht gung verdanken kann, welcher die Erfahrungen und Einsichten eines Reanmür, eines Petit, eines Winslow, eines Morand, eines Jüssien, eines Senac und wie sie alle heissen, unter uns eben so bekannt zu machen sucht, als sie es in Frankreich sind. Kostet in ben Bossischen Buchläden bier und in Potsdam 1 Atble. 8 Gr.

Berfuch' einer Beichichte ber Defterreichifden Belehrten; herausgegeben von Franz Constantin Florian von Rhant. Frantfurt und Leipzig ben Joh. Fried. Jahn 10 1755. In 8vo 22 Bogen. Es ift nicht zu lengnen, bag bie meiften von den Defterreichischen Belehrten unbefaunter geblieben find, als fie es verdienen, und daß man langft einen fleiffigen Mann gewünscht hat, welcher fich ber Ernenerung ihres Gebächtniffes annehmen mochte. Diefer Bunfch murbe größten Theils erfüllt werden, wenn es dem Berrn Ber-15 faffer bes gegenwärtigen Berfuchs gefallen wollte, feine Arbeit fortzuseten. Er icheinet volltommen mit der dazugehörigen Belefenheit und erforberlichen Sulfemitteln verseben gu fenn, und die gwölf Lebensbeschreibungen, die er uns diesesmal liefert, beweisen, daß er jene anzubringen und diese ju brauchen weis. Es find nicht allein eigentlich fogenannte Defterreicher, 20 mit welchen er sich beschäftiget, sondern er hat sie auch in andern Desterreichifden Erblanden, in Stepermart, Rärndten, Crain und Inrol aufgesucht. Den Anfang machen zwen Dichter; ber eine ans bem 13ten Sahrhunderte, Johann Ennentel, und ber andere aus bem vierzehnten, Ottokar von Horned. Die britte Stelle hat Johann von 25 8 munden, ber erfte welcher fich in Dentichland um die Aftronomie verdient machte, die er in Wien öffentlich lehrte. Er ftarb 1442. Auf Diefen folgt Beorg von Beurbach, gleichfalls einer von den erften Uftronomis in Dentichland. Ferner Thomas Chenborfer, Profeffor der Gottesgelahrtheit in Wien, welcher 1464 als Soffapellan Friedrichs 30 des 3ten ftarb. Den fechften Plat gieret ber Raufer Darimilian der erfte; ben fiebenden befleibet Bolfgang Lag; ben achten Grasmus Dewald Schredenfuche; ben neunten Inline Alexan= brinus von Reuftain; ben gehnten Reichard Strein; ben eilften Johann Stephan Strobelberger, und ben zwölften Chriftoph

<sup>1 [149.</sup> Stud. Donnerftag, ben 12 December 1754.]

Forftner, Kangler gu Mumpelgard, welcher im Jahr 1667 ftarb. Roftet in ben Boffifchen Buchläben bier und in Botsbam 16 Gr.

Mémoires 1 de deux Amis ou les Avantures de Messieurs Barnival et Rinville par M. Delasolle. IV. Parties. à Amsterdam chez Fr. Chanquion 1754. In 8 vo. 1 Alphb. Der Berfasser biefes Romans bat 5 fich bereits burch andere bekannt gemacht, nehmlich burch die Memoires de Versorand, und burch bie Anecdotes de la Cour de Bonhommie. Sie find wohl aufgenommen worden; und ift wohl das Bublicum gewohnt etwas übel aufzunehmen, was teine andere Absicht, als ibm an gefallen, bat? Wenn man feinen Gefchmad zu ichmeicheln weis, fo wird 10 man ichwerlich ungelefen bleiben. Berwöhnt frenlich barf biefer Beichmad, in Ansehung ber erbichteten Beschichte, burch allzuviel Granbifons und Clariffens nicht werben; ober es ift um die Aufnahme ber Berren Delafolle auf einmal gescheben. Er läßt fich nbrigens felbit die Berechtigfeit wiederfahren, daß er fein Brevot und auch fein Dari = 15 vanr fen. Bir bitten alfo feine etwanigen Lefer, daß fie biefem beicheidnen Manne ja teine Ehre aufdringen mogen, die er felbst nicht gu verdienen glanbt, ob er gleich fonft nicht gang ohne Bartlichfeit fur feine Beburtben ift. Er verfichert bag einen empfindlichen Lefer bas gehäufte Unglud bes Barniwals rubren werde, und baf bie meiften baben 20 vorkommenden Charaftere nicht anders als gefallen fonnten. Bir verfichern auf fein Bort ein gleiches. Roftet in ben Boffifden Buchlaben bier und in Botebam 16 Gr.

Berlin. In der Birnstielischen Buchdruckeren sind die disherigen moralischen Blätter, unter solgendem Hanptitel beschlossen worden: Der 25 Bernünftler, eine sittliche Bochenschrift, auf das Jahr 1754, in drehen Theilen abgefasset von Christian Nicoslaus Naumann. Der Bersasser, der sich und andre, auf eine gefällige Art, zu unterrichten suchete, glaubet seine Absichten erfüllet zu haben, indem er sich durchgängig bestrebete, Ersahrung, Geschmad, Nachdenten 30 und Empfindung, so viel möglich, zu vereinigen. In dem angezeigten Inhalte der abgehandelten Materien hat er die Klugheit, den meisten Eritiken, die über seine Arbeit entstehen können, durch seine eigene Bes

<sup>1 [152,</sup> Stud. Donnerstag, ben 19 December 1754.] [153. Stud. Sonnabend, ben 21 December 1754.]

20

25

30

urtheilung zuvorzukommen. Er bekennet, daß die beyden letztern Theile mit mehr Fleiß und Lebhaftigkeit abgefasset sind, als der erstere. Da er auf die Art den innern Werth dieser Bogen selbst bestimmete: so überhob er sich der Sorge, in einer entbehrlichen Borrede, wegen des Benfalls der Leser, durch ein minderanständiges Selbstlob, sich im vorauß zu beruhigen. Dem Berleger läßt man das Recht wiedersahren, daß er an Schönheit des Drucks und Papiers, so wohl, als an der änsierslichen Zierde der Stöckhen, nicht das geringste hat ermangeln lassen. Kostet in den Bossischen Buchläden hier und in Potsdam 1 Ather. 12 Gr.

Cherzhafte Neujahrswünsche auf bas Jahr 1755.
Leipzig, ben Joh. Gottl. Imm. Breittopf. Man wird sich vielsleicht noch vom vorigen Jahre her auf diese Leipziger Gasanterie bessiunen. Es ist eine Spielkarte von vier Dubend Blättern, auf deren jedem ein Neuerjahrswunsch in Bersen stehet; die eine helfte für das Is Francuzimmer und die andre für Manuspersonen. Hier sind einige Proben davon, welche zugleich zeigen werden, daß es nicht ebendieselben sind, welche man schon gelesen und gebraucht hat.

Die Karten, junger Herr, vergeßt die Karten nicht; Gilt, lasset keine Zeit zerrinnen. Ich wünsch Euch Glück; denn wie man spricht, Wer hent gewinnt, der wird das ganze Jahr gewinnen.

> Die Frenheit nehm ich mir, viel Glüd Auf Sie, mein herr, heut zu traffiren. Sie werben es boch acceptiren? Souft schief ich Ihren Bunsch auch mit Protest zurück.

> Ihr Mufen, steigt von enern Höhen, Und eilt mir jetund benzustehen. Ich ton ein würdig Lied, bergleichen niemals war. Ich hebe mich auf Dichter Schwingen; Rajaden höret mich jeht singen: Ich wünsche die, mein Freund, ein gutes neues Jahr.

<sup>1 [154.</sup> Stild. Dienftag, ben 24 December 1754.]

5

Für ein Frauengimmer.

Bas wünsch ich bir? Schon bift bu fcon.

Desgleichen bift bu reich.

3ch weis es: einen Brandifon,

Sen nur ber Boron gleich.

Roftet in ben Boffifchen Buchladen bier und in Botebam 9 Br.

Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des Persans, des Tures, des Russiens etc. pour servir de suite à l'Histoire ancienne de M. Rollin. Tome premier et second. à Paris chez Desaint et Saillant 1754, in 12mo. Jeder Theil 20 Bogen. Die biftorifchen 10 Berte des herrn Rollin find mit jo allgemeinem Benfalle aufgenommen worden, daß es tein Bunder ift, wenn man von allen Geiten Fortfeter berfelben auftreten fieht. Bir muffen gefteben, bag ber gegenwartige völlig das Anjehen hat, als ob er einer von den gludlichften berfelben werden wurde. Er bat fich folgenden Blan gemacht: Bor allen Dingen, 15 fpricht er, will ich mich bemüben, das, was ben Urfprung und ben Bachsthum eines jeden Bolfs betrift, ans einander gn wideln. 3ch will bie Epoche und die vornehmften Umftande feines Anfnehmens, die Ordunna feiner Donaftien, feine berümteften Regenten, und bie mertwürdigften Beränderungen, Die es erlitten bat, anzeigen. hieranf will ich mit einer 20 Art von Benanigkeit die Lage, ben Umfang und die Grengen feines Reiche, besgleichen bie vornehmften Stabte beffelben, die Merfwürdigfeiten, die fie enthalten, die Dentmähler ber Runft, und die Bervorbringungen der Ratur bemerten. Endlich will ich mich bestreben, bas Benie eines jeden Bolts, ihre Regierungsart, ihre Runfte, ihre gottesbienftlichen Gebrande, 25 ibre Sitten und ibre Bewohnbeiten tennen gu lebren. Diefes, fabrt er fort. war ungefehr die Methode, welche ber Berfaffer ber Beichichte aller Beiten und Bolfer in den erften Theilen feines vortreflichen Berte beobachtete. Es ift nur gu betauern, daß fich Rollin manchmal bavon entfernet hat, und daß uns 3. G. feine Geschichte ber Berfer, ber Macedonier und 30 ber Romer, gang und gar nicht biefe Berichiedenheit von Bemablden barftellet. Er ift bier nichts als ein eilfertiger Compilator von Belagerungen, Schlachten, Beranderungen und Rriegen; die lehrreichen Ansichweifungen find febr felten, und die Begebenheiten folgen überall nach eben ber

<sup>1 [156,</sup> Stud. Connabenb, ben 28 December 1754.]

methodischen und einförmigen Urt aufeinander, nach welcher fie in langwierigen Jahrbüchern erzehlt werden. - - Rann man nunmehr wohl noch zweifeln, daß ein Rachahmer, welcher die Fehler feines Mufters eben fo mohl als die Bolltommenheiten einficht, nicht etwas vorzügliches 5 liefern follte? Benigftens bestätigen die erften benden Theile, welche bic Beschichte der Chineser und Japanneser euthalten, diese vortheilhafte Bermuthung febr. Er ift überall pragmatifch und halt fich ben ben biftorifchen Rleinigfeiten nicht auf, welche bas Wedachtniß beschweren, ohne ben Berftand zu erleuchten. Diefes macht, daß er fich mit einer Leichtig-10 feit lejen lagt, die feinem Berte auch auf ber Seite bes Unmuthigen vor manchen ichwer geichriebenen Romanen ben Borgug giebt. Bir werben hoffentlich Belegenheit haben, ein andermal umftändlicher bavon zu reden, wenn nehmlich die beutsche llebersetzung jum Boricheine tommen wird, welche ein Mann übernommen hat, von dem man fich nicht allein alle 15 Treue, fondern auch fehr nutliche Unmerfungen und Bufate verfprechen taun. Gie wird gegen Oftern in den Boffifchen Buchladen gu haben fenn, wo man jest die erften Theile des Originals fur 1 Rthlr. 12 Gr befommen fann. .

higer | den, ire, alle : Digital by Google

in far, for not Wujia: üglida: late to e Sa bija: ebn:

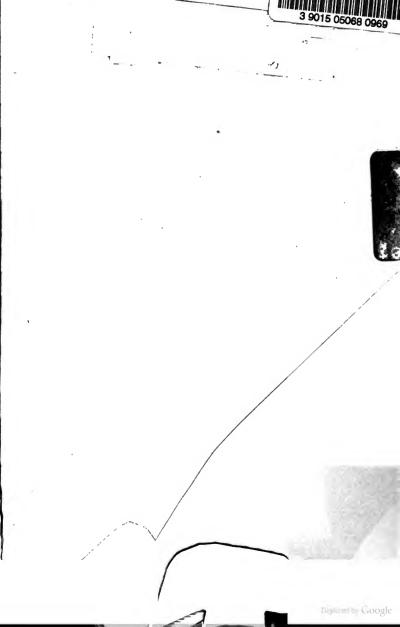

